



# Herzogthum Steiermark.

Reidrieben non

A. A. Schmidl.

Mit vielen Abbildungen.

Stuttgart, 3. Sheible's Buchhanblung.

> 1839. Deftuchbruderei wen W. Dasper in Carlerne.

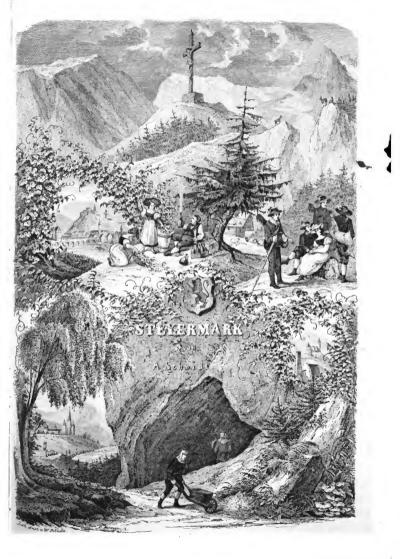

# Kaiserthum Desterreich.

Befdrieben von

A. A. Schmidl.

In zwei Banden, mit vielen artiftifden Beigaben.

Erfter Band:

Die Alpenlander.

Stuttgart,
3. Sheible's Buchbanblung.

1839. Doffenchbruderei von B. Dasper in Carlerube.

NAMYARD COLLEGE LIBRARY
N. NELSON GAY
MISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931

#### Das

## Kaiferthum Desterreich.

I. Die Alpenlander.

3.

Das herzogthum Steiermark.

#### Literatur.

Generaldarte bes herzegthums Steiermark nach ber Straßench, bes f. f. General-Duartiermeister-Glabes mit einsgriechnetem Terrain von Saustab. 113'800. 12 Bl. lithogr. Charte von Steierm., entworfen und gezichnet von S. G. R. in der ma nn. Wilen 1812, 22200 (mit flatifichem Bottigen.) Band ., Boft und Reifecharte bes herzogthums Steiermart von G. Schmibfeld. Wien 1831, 20200. Charte ber Konigerich Juvien und bes herzogthums Steiermart von G. Schmibfeld. Wien 1831, 20200. Charte bes Konigerich Juvien und bes herzogthums Steiermart v. aftronom. trigon. vermeft, topogr. aufgenommen, redugit und gezeichnet im Jahre 1833 do mt. f. General-Duartiermeister-Gibat. 1832 in Burthaus. 3. Galt von Galtenstein unter Mitwirtung von R. Schmug, Graj 1832 b St. Lithogr. 20200 mit flatift. Wotigen Strafendarte von Geitermart vom f. General-Duartiermeister-Glab. 1833. 184, 13740.

Grager Zeitung. (In Berbindung mit dem Ausmerssamen, dem fleiermartischen Umts . und Intempelbatte) Golio. Grag. — Der Ausmerssame. Ein vaterländliches Boltsblatt. Redigirt von Ig. Kolmann. 29 Grag. — Greiermärtliche seitschestl. Des exausgegeben vom Ausschunfe bes Leieverein ge-

Joanneum. 8. Graj 1821 - 34. 12 Sefte. Reue Folge.

Beidreibung, bift, ftatift, topogr., von Steiermart. Mit 2 Charten und 2 Rupfern. 8. Gras 1825. -Rindermann, Repertorium ber fteiermarfifchen Gefchichte, Geogr., To pogr., Statift., und Raturbiftorie. 8. Grag 1798. — Riegle, Ruderinnerung an eine Reife in Defterreich und Steiermart. 8. Wien 1814. - R. F. v. Leitner: Baterlanbifche Reife von Grag über Gifener; nach Steiermart 8, Bien 1798. - 3. DR. Grhr. v. Biechtenftern: Allgmeine Ueberficht bes herzogthums Steier. mart ic. 8. Bien 1790. Topogr. Lanbes Schematismus bes herzogthums Steiermart. 8. Bien 1818. -3. 21. Suppantich itich, Queffug von Gilli nach Lichtenwald. 8. Gilli 1818. Mueffug von Gilli nach Gulgbach. 8. Marburg 1826. - Dr. Grg. Gartori: Reuefte Geographie von Steiermart. 8. Grag 1816. - E. G d m u n : Siftor, Topparanh, Lerifon von Steiermart, 4 Bbe. 8. Grag 1822 mit Rupfern. (Enthalt eine moglichft vollftandige Ueberficht ber Literatur im 4. Banbe). (Baumeifler) Staatsgeschichte von Steiermart. 8. Bien 1780. - Geift ber vatertanbifden Gefchichte Steiermarte 8. Bien 1803. -S du m a cher : Bilber que ben Alpen und ber Steiermart mit Rupfern und Duf. 8. Bien 1820. -F. C. Beibmann: Reife im fleirifchen Dberlande. Dit Panor. Bien. Darftellungen aus bem fleiermartifden Oberlande, 8. Bien 1834, mit Rupfern und Charte. - Barting er: Gefchichte ber Steiermart. 8. Grag 1827. — 3. B. M in flern: Ehronolog. Gefchichte bes herzogthums Steiermart. 8. Gras 1820. - Beaweifer burch Steiermart. 8. Bien 1832.

### Inhalt.

| 1. Das Land.                                  | ' Berte                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Geite                                         | Bevolferung von Graj                 |
| Bebirge:                                      | Epidemien                            |
|                                               | Mbftammung und Eprache 41            |
| 2. Die nordliche Ralffette 4                  | Gprachproben                         |
| 3. Die fübliche Ralffette ?                   | Phofifcher Buftanb                   |
| Gebirgepaffe 8                                | Menichenschlag                       |
| Thaler                                        | Mahrung                              |
| Engpäffe                                      |                                      |
| Sohlen                                        | Bohnungen                            |
| Ebenen                                        | Charafter, Gitten und Gebrauche 46   |
| Bemaffer:                                     | Rabrungsquellen 50                   |
| Bluffe                                        |                                      |
| 1. Die Enne mit ben Rebenfluffen in Die Palt, |                                      |
| bie Galja                                     |                                      |
| 2, Die Drau                                   |                                      |
| 3, Die Mur mit ben Debenfluffen : Die Dole,   | Sanbelegemachie                      |
| bie Durg, bie Rainach, bie Gulm, bie          | Beinbau                              |
| Stain;                                        |                                      |
| 4. Die Gau mit bem Gann und ber Gotta 17      | 28 ich aucht                         |
| 5. Die Eraun                                  | 3 4 9 0                              |
| 6. Die Raab                                   | Bergban                              |
| Bafferfalle: der Boufau, der fall beim        | Bewerbefleif                         |
| todten Beibe                                  |                                      |
| Seen: Grundelfee, Toplipfee, Rammerfee,       | Band . und Bafferftragen 63          |
| Alltaugner, Labngangfee, Bilbenfee, Grub.     | Mungen und Dage 65                   |
| egger, Mugftfee, Giglachfee, Betternfee, Gir- |                                      |
| fachfee, Balbhornfee, Chwarzenfee, bober      | III. Der Staat.                      |
| See, Gruberfee, Beishornfee, Leopolbfteiner.  | Berfassung                           |
| fee, Erlaffee, Bacherfee, Forellenfee, Bin-   | Die Rirche                           |
| terfteinerfee                                 | Bermaltung:                          |
| Sumpfe                                        | Politifche und Gerichtebehörben 67   |
| Mineralquellen                                | Finangen                             |
| Klima                                         | Bilbungeanftalten 68                 |
| Maturprobufte                                 | Ganitateanftalten                    |
| Sohentafel 21                                 | Das Rriegemefen                      |
| II. Das Bolf.                                 | IV. Topographie.                     |
| Bevölferung                                   |                                      |
| Traunnaen                                     |                                      |
| Geburten                                      | Mittelfteiermarf                     |
| Sterbfalle                                    | Gubliche Thaler - Unterfleiermarf 87 |
|                                               |                                      |

### Alphabetisches Register.

|       |                                         | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                      |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|       | Geite                                   | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €eit>                 | Beite                |
| 911   | bmont 78                                | 5öue 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | montprets             | Schladming 76        |
| 000   | fens 83 u. 84                           | Sollened 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Muhlau                | Conftein 90          |
| 24    | 111111111111111111111111111111111111111 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Murifteg 82           | Schrattenberg 80     |
| 201   | tauffee 76                              | 31gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mentaneg              |                      |
| 211   | tenburg 90                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Murgguichlag 82       | Schwamberg 85        |
| 911   | Itenmartt 78                            | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Murau 80              | Gedau 84 u. 81       |
| 01    | nger 87                                 | St. 3ohann 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dared 84              | Geewiefen 83         |
| 50    | nger                                    | 3rbning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                     | Gris 89              |
| 51    | rnfeld 85                               | Subenburg 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Epital 82            |
| 24    | riberg 86                               | Successful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reuberg 82            |                      |
| 911   | uffee 76                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meuhaus 90            | Gulibach 90          |
| ***   |                                         | Rahlwang 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reuhofen 76           | Gorttina 91          |
|       |                                         | Rainach 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renmartt 80           | Staing 85            |
| 18    | arened 83                               | Rainifch 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reuftift 90           | Stattenberg 53 u. 89 |
| 28    | albau 86                                | Raiferau 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Ctuttenberg          |
| 98    | irtfelb 87                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rieberalpel 82        | Steiered 88          |
| 98    | randhof 79                              | Raifereberg 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dieberhofen 77        | Steinbrude 91        |
| 20    | ruct                                    | Rapfenberg 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | St. Difolai 77        | Straf 84             |
| 10    | ruct                                    | Statich 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cii siiiiii i i i i i | Stragengel 84        |
| B     | ufcheleborf 87                          | Rindberg 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oberburg 90           |                      |
|       |                                         | Rindthal 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Straggang 75         |
| 0     | ietereborf 81                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dbermolg 80           | Strechau 77          |
| ~     | ornau 89                                | Rnittelfelb 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deblarm 76            | Ctubed 75            |
| 2     | ornau                                   | Roftach 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Stubenberg 86        |
| Ð     | rachenburg 92                           | RoftreiniB 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Daal 80               | Studenig 89          |
|       |                                         | Rranichefelb 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Palfau 80             | Stuceuth             |
| a     | genberg 75                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dedau 83              |                      |
| as a  | brenhaufen 84                           | Rraubath 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Teplis 91 u. 92      |
| 61    | grenganien                              | Rrem6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Peilenftein 92        | Teufenbach 80        |
| 61    | bismatte 85                             | Rriegtach 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dettau 88             | That                 |
| Œi    | nobe 75 u. 80                           | Section of the sectio | Pfannberg 83          |                      |
| Œi    | jeners 78 u. 57                         | Eaaf 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pflindeberg 76        | Thort 83             |
| •     | 100000                                  | Lahnau 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ditthosperg           | Tobelbab 75          |
| _     | 10.10 81                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dibrn                 | Trafonach 62         |
| 90    | iftriß 84                               | St. Lambrecht 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plantenwart 84        | Tragof 88            |
| 36    | 10bach 86                               | Lanach 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pöllan 87             | Erantenfeld 7 77     |
| Re    | rni8                                    | Landi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poppenborf 85         |                      |
| (to   | t. Florian 85                           | Banbeberg 85 u. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Trieben              |
| ~     | to divitue                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Polfterau 89          | Tuffer 90            |
| 90    | bneborf 81                              | Landeberg 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Tumrach 80           |
| ðı    | auenberg 77 u. 84                       | gantowis 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rabenftein 83         | Cunicum 1 C C C C C  |
| Ær    | quenthal 85                             | Laffing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | St. Rabegrund 76      |                      |
| 2.    | eiberg 86                               | Leibnis 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Radfereburg 85        | Hebelbach 84         |
| 0.    | eine 82                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Radmar 78             | Unimarft 80          |
| 9.0   | eine                                    | Leoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maomar                |                      |
| 21    | egnis 83                                | Leopotoftein 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ramfau                | Boitsberg 85         |
| Fr    | iebau 89                                | Leutschach 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mann 90               |                      |
| 30    | iebberg 87                              | Leutschorf 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ragmald 89            | Borau 87             |
| 7.    | iebftein                                | Centialogti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reichenburg 90        | Borbernberg 82       |
| Q.    | ternetin                                | Lembach 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      |
| 01    | irftenfelb 61 u. 87                     | St. Leonhard 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reifling 78           | 7Raib                |
|       |                                         | Lichtenftein 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reim 84               | Balbftein 83         |
| @     | t. Gallen] 79                           | Liechtenwath 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riegersburg 86        |                      |
| (%)   | amé                                     | Liegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ring 56 u. 79         | Wartberg 83          |
|       | leichenberg 86                          | Citibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rothelftein 78 u. 83  | Beichfelboben 79     |
|       |                                         | Bigift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Robitich 91           | Beingettet 84        |
|       | leisborf 86                             | St. Borengen 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Beitenftein 91       |
| 3     | fling 75                                | Buttenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rothenthurm! 89       |                      |
| (%)   | öğ 81                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rottenmann 77         | Weil 86              |
|       | offrath                                 | Mahrenberg 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gt. Rupprecht 86      | Bilbalpen 79         |
|       |                                         | Marburg 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ci. Simplifies        | Bilbon 84            |
|       | onowigi 69                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gachfenfelb 90        | Binbifch Feiftris 89 |
| @1    | raß 84                                  | Gt. Marein 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Bindifch Graj 89     |
| (3)   | raj 79                                  | Maria Raft 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Galbenhofen 88        | Zuinetia Graj 89     |
| a.    | röbming 76                              | Maria Troft 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Galifammergut 58      | Bollan 99            |
| 91    | country                                 | Maria Bell 79 u. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sandling 58           | Bortichach           |
|       |                                         | Maffenbach 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Squerbrunn 98         | Bolfenftein 77       |
| 50    | artberg 87                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |
| St    | infelb 86                               | Mautern 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saurau 80             |                      |
| 60    | rberftein 86                            | Miegling 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saufal 85             | St. Xaver            |
| - 200 | felau 78                                | Mittternborf 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sauritich 89          |                      |
| क्रा  | 161mm                                   | Mirnis 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Scheifling 80         | Beiring 80           |
| 20    | ochened 90                              | 2011.019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |
| 50    | ochenmauthen 87                         | Morberbrud 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suprementen           | A.m                  |
|       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |

### Herzogthum Steiermark.

#### 1. Das Cand.

Die Steiermark liegt zwischen bem 31° 11' und 34° 4' öflicher Lange, und bem 43° 54' und 47° 50' nördlicher Breite in halbmondförmiger Gefalt. Sie wird begrentt - im Norden und Nordweften vom Erzherzogthum Desterreich, im Westen und beidem von Allirien und theilure von Kroatien, im Offen von Kroatien und Ungarn. Nach der Straßenkarte des k. k. General-Quartiermeisterstades enthält das Land 409 Detlein oder (390%, össert,) und ist daher der Größe nach das gehnte unter den öskerereichsichen Ländern; größer als das Großherzogthum Baden um 129, als die heftlichen Länder um 124, als Würtemberg um 32, als Toskana um 14, keiner als holland um 111 und nur um 41 Meilen als sämmtliche sächsliche Länder. Die Steiermark ist durchaus Gebirgsland, aber selbst and nordlichen Theile kein Alpenland mehr in dem Sinne, wie das benaddarte Salzburg und Oberkärnthen.

Gewöhnlich theilt man das Land in geographischer Hinsicht in drei Theile, Oberfteier mark, die Mittelmark, und Unterfteier mark, auch nur Unterfteier mark, auch nur Unterfteier genannt. Obersteiermark begreift den nördlichen Theil des Landes dis jum Durchbruche der Mur bei Bruck. Das untere Murthal mit seinen beiderseitigen Gebirgen wird die mittlere Mark genannt, die Thäler der Orau und Sau bilden Untersteier. Haufig spricht man auch blos von Ober und Untersteier. Benn nun auch Obersteier vorzugsweise die höchsten Gebirge enthält, so ist es doch ganz salsch Untersteier als flaches Land, wohl gar als unabsehdare Chene sich vorzustellen, eine nicht ungewöhnliche Ansicht. Das Draufeld abgerechnet, ist Unterkeier nicht minder gebirgig, wenn auch die Gebirge im Durchschnitte um 2.000' niederer sind, ja der westliche Theis.

#### Gebirge.

Die Gebirge ber Steiermark find sammtlich Fortsehungen ber Alpenguge, welche bereits bei Tirol und Desterreich beschrieben wurden, nämlich ber großen europäischen Bentral-Alpenkette und ber sie begleitenden beiben Rastketten, ber nödlichen und stichen. Diese Juge verflachen sich in der Steiermark bereits jum Bügellande, und es balt schon schwerer die Grate zu verfolgen. Dieser Umstand veranlagte mannigsach irrige Darftellungen ber fteirischen Gebirge, ba man blos burch Anreihen der höchken herzigtym Eteiermart von Comitt.

Puntte Gebirge jusammenftellte, welche nach ihrer geognoftischen Beschaffenheit, auf bie es boch wesentlich mit ankömmt, keineswege einem und bemselben Buge angeboren. \*)

1. Die Bentraltette ift es, welche namentlich bas Innere bes Landes erfullt , und ihren namen ter Lauern aus Salzburg mit herüber bringt. Die Tauern treten mit bem Mered in die Steiermart eine, und ihr Grate bilbet, über ben Ditterer Spit bis jum Bodplaned bie Grenge gegen bas Lungau. Muf Diefer Strede find Die hochften gemeffenen Puntte: ber Soch golling, 9.045' ber zweithochfte Berg des Landes, das Riefed 8.460'. Bis bierher entfendet die Grate vier Biberlagen, welche namentlich tie beiten Schladminger Thaler biften und fehr bedeutende Soben enthalten, wie ber Steinfopf Binten, Die hohe Bilbftell, 8.676; ber hochftein ic. Bom Bodplaned verandert ber Bug feinen Charafter; an bobe abnehmend, behalt berfelbe gwar noch feine Richtung bei, aber mit mehrfachen Husbiegungen, und bildet niedrigere Soche, nur von Beit ju Beit ju hohen Rnoten anfteigend, von tenen nach Nord und Gut icharffantige gublreiche Widerlagen abfallen, welche bereits breitere Teraffen enthalten. Namentlich fallen gehn Biberlagen auf der furgen Strecke bis jum Polethale nach Guten ab. Bom Bochplaneck gieht die Grate über folgende Sobenpunfte: Biegened, Rircheled, Deb, Raarfpis, Gauofen, burres Moos, Arfeldfpis, Stubofen, Schoberfpis 6.707', Beberfpis, jum Sobenwarth 7.455'. Die Richtung wird nun bedeutend nordlicher, über Breited, Soher Schwung, Groß. Bofen. ft e in 7.730'. Diefer fehr ausgezeichnete Kelfengipfel, ber eine gewaltige Band nordlich absendet, ift ber lette ausgezeichnete Puntt bes Buges, ber fich jest jum Rot. tenmanner Tauern, bem weftlichften in ber Reihe, hinabfenft, nur mehr 5.600' über bem Meere. Benfeits beffelben erreicht ber Grof. Griesftein mieber 7.378' und ter Bug nimmt nun eine fehr ftetige Richtung nach Gutoft, über tie Gipfel: Barentopf, Schrimpftopf, Reiharttogel, Bintentogel 5.856', Prem. ftein, Steiered und grefenberg; jur Dur binab.

Der Bentralfette gehort aber noch ein sweiter Bug an, im Gangen um etwa 500' niedriger als ber porige, amifchen ber Mur und Drau bingiebend, die obere Mart von Rarnthen icheibend, und bie Mittelmart erfullent; man fonnte ibm fuglich ben Ramen ter feirischen Alpen geben. Diefer Bug trennt fich am Untogel in Galgburg vom Sauptzuge, lauft nordlich vom Malta- und Pollathale über ben Mar tfaarfpit und bem tief eingefattelten Ratich berg jum Konigsflubl (Rarlnock), 7.375', mit welchem er in Steiermart eintritt. Er bildet auf etwa eine Deile die Grenge gegen Rarnthen, über das Dofenbrett und bie Raferhobe, von mo eine fehr ausgezeichnete Biderlage nordlich abgeht, welche ben Gifenhut, von 7.721' enthalt. Die Brenge verlaffend, bildet er biefelbe erft wieder von der Ruhalpe an, 6.624', bis jum Groberberg. Das Gebirge ift indeg immer gerriffener geworben, namentlich julest burch ben Durchbruch ber Dlfa und Gortichig. Benfeite biefer ift bie Pregneralpe wieder ein ausgezeichneter Dunft, und hauptfnoten. Bis hieher finden fich ichon weniger ausgezeichnete Biderlagen nach Norden, nur noch furge 216. fürge nach Guten, aber von ter Prefneralpe läuft wieder eine fehr ausgezeichnete nach Rorten, mit der Beit. Mipe, und dem Bengel: Mipenforf. Gleich: zeitig trennt fich bie Gaualpe nach Guten, eigentlich ebenfalls eine machtige Biderlage. Der Sauptzug aber wendet fich entichieden nordofilich, parallel mit bem erft:

<sup>\*)</sup> Gine naturgemäßere Barftellung murbe aber auch nur burch bas Ericheinen ber Karte bes General Quartiermeifterflabes möglich. Wer biefe über alles Sob vortreffichen Blätter mit frühern Arbeiten vergteicht , wird bie argften geographischen Misgriffe ichr verzeihlich finden.

genannten Buge nordlich von ber Dur. Bunachft bilbet berfelbe bas Plategu von Granigen, wo bie Lavant entfpringt und weiterhin die Schwamberger : Gtub. alpen und Kleinalpen. Hier ist die Gräte wieder schärfer gezeichnet und zieht über ben Detterer Rogel, 5.809', zwar noch in Rarnthen, tritt aber mit bem benachbarten Gpeidfogel in Steiermart ein, mit 6.550'. Beiterhin folgen Die Bohenpuntte Rappelfogel, 6.070', Scherzberg, (nordwestlich bavon ber Steinplantogel mit 5.264), Terrenbachalpe, Speidtogel ber Rleinalpen, 6.265', bie Ginfattlung bes Diebemeges jur hochalpe, 5.184'. Bier mird biefer Bug, fo wie ber hauptzug an feinem Ende, von der Mur durchbrochen, welche bei Brud auf die nördliche Ralffette in ihrem Laufe traf. Die von letterer herabstürzende Mürz nothigte fie, fich fublich ju menben, und bie tiefeingeschnittenen Schluchten von Brud bis Boffling hinab, zeugen von ber Gewalt mit welcher biefer Durchbruch geschehen mußte. - Benfeits ber Dur latt fich aber bie Grate meiter verfolgen über bie Bruder: und Spitaleralpen, mit bem Rennfeld, 5.131', hohe Alpe, Teufelftein, 4.711', Rattneralpen, Stubled, großer Pfaff, 4.808' mit bem fie nach Ofterreich übertritt.

Parallel mit diefem Hauptque läuft ein Aft, welcher vom Speiffogel austritt. Man fann ihn verfolgen jenfeits der Mur über den Schödl, 4.343, pat fcha, hobe 3 eb, jum Raben wald bit opf 4.026'. Diefer ift aber vielfach jerriffen, durch die Durchbrüche der Raab, Feiftrig, Lafnig u. f. w. Charafteristlich find feine Widerlagen, welche langgestreckt nach Südoft sich hinabziehen und nach Ungarn austreten, wo der Bakonierwald mit ihnen in Berbindung steht. In das Murthal senken biefelden wieder sehr jablieriche kurze Widerlagen hinab.

Bom Pettererfogel trennt fich aber auch ein machtiger Gebirgs; weig, welcher nach Guboft ziebt, immer die Grenze gegen Karnthen bilbet und fich durch seine zuhl, reichen kurzen Widerlagen in das Lavanthal hinad auszeichnet. 3hm gehören die Pack die Koralpe und der Postruc an, mit folgenden höhenpunkten: hir de etalve 5.348' (?) der Past der vier Thore, hadertogel 4.308', Beberbobe, hand we, die Koralpe mit dem kleinen Speickfogel, 7.338' Bolterbobe, hand wei, bartenig 3.749'. Der Postuck zieht fich sodann langs der Orau hinad zu dem letzen bedeutenden Punkte, dem Oftrowes, won nur mehr 1.209'. — Ein Aft sind die windischen Buheln, welchen dies mit der Orau bildet. Ihre hohe koch eine mit der Braufen, dechen diese mit der Drau bildet. Ihre hohe feim Belling zu haben, mit 1.282'; bei Et. Urb an' nächft Marburg, hut man den fchönsten leberblick dieser Hügelenellen. \*)

Aus der Koralpe trennt fich ein zweiter bedeutender Aft, welcher über die Steinberger Alpen in einem Bogen sudöftlich zieht und zwar zunächft nach Karnthen wo der Hold bin erkogel mit 4.901' ihm angehört. Die Orau hat ihn bei Unter, drauburg durchtrochen, am jenseitigen Ufer betritt er die Steiermark. Ueber den Zesenko hin und die Welka Kapa mit 4.867', bildet er die ausgebehnte hochebene des Bachergebirges, welches in die Ebene sanst abfällt. Der eigentliche Bachergiesel die Kappa, ist ein Hochkamm, bessen Grate über 4.000' halt. \*\*)

Diesen Urgebirgegung gehören mehre sehr intereffante Bergspigen an. In ben Tauern steht ber zweitsöchste Berg bes Landes, ber ho ch go ling von 9.043 Rus. Buerft erstiegen benselben bairische Ingenieurs von ber Geite Galzburgs, als biefes' bairisch war. Gie errichteten eine 12' hohe Piramibe auf bem Gipfel. 1817 erstieg ber Erzherzog Johann bie Spige, und seitbem noch mehrmals. Man ersteigt ihn aus

<sup>\*)</sup> Gt. Urban und die windischen Bubet. Bon Dr. G. DR all n. Beitichrift Ili, 1. G. 97.

<sup>\*\*)</sup> Die hochebene bes Bachergebirges ic. Bon Dr. De alln. Beitichrift IV. Jahrg. 9. 6. 20.

bem Schladminger Unterthale, von ber Steinwanbhutte aus in funf Stunden, nicht phne Befahr. Der Gipfel fast 20 Menichen , flurit aber nach allen Geiten faft fent. recht ab. Die Mubficht über bie gange Tauernfette und Die offerreichifchen Alpen ift impofant. - Roch umfaffender ift die Ausficht von ber Bild felle, bie aber noch gefährlicher ju befteigen ift. Bom Glodner bis jum Sochichmab fteben alle Gebirge por bem Blide. - Der Cifenbut ift einer ber ausgezeichnetften Puntte im obern Durthale, ber eine ungeheure Fernficht über lauter Berge bietet. Der Gipfel besteht aus fcmarglichem Dachfchiefer, ber in ber Tiefe bichter wird, und ju Begfteinen vermen. bet merten tann. Gine ichroffe Band, bie milbe Turnei ober Rumenei genannt, fturst pon ihm ab in ein Relfenthal, welches bie Giefingfeen enthalt. Die Umgebung bes Eifenhutes ift botanifch febr intereffant und hat fo reiche Begetation, bag bie Beerten bis jum Ramm bes Gebirges aufgetrieben werben. Gemfen findet man befhalb nirgente. - Der Gipfel ter Roralpe, ber Gpeiffogel, ift einer ber gunftigiten Buntte fur Fernficht, ber in ben Alpen exiftirt. Bequem ju erfteigen, man tann bis auf tie Grine reiten, überfieht man bas gange Land vom Glodner bis weit nach Ungarn. Die Sauptftatte zweier gander, Gra; und Rlagenfurt erblidt man, und befonbere reigend ift ber Unblid bes Lavantthales gu ben gugen. 1810 erftieg Raifer Frang ben Berg. - Der Schode I wird von Gragern haufig befutt. Unter bem Gipfel tann man in einer Almhutte übernachten. Man überfieht bie gange Mittelmart, einen großen Theil von Unterfteier, bas Gifenberger Romitat ic. \*) - Roch umfaffenber ift bie Fernficht vom Bechfel, ben man in brei Stunden erfteigt. Der befte Stand. punft ift aber nicht ber bochfte Gipfel, fonbern ber nordweftlichfte Bunft ber Ruppe, Umidug genannt. Die Gebirge vom Schwab bis jum Rablengebirge und jum Schodel. bas gange Biener Beden und nach Gudoft bie ungarifche Ebene bis ju unabsehbarer Rerne liegen vor bem Blide ausgebreitet. \*\*)

II. Die nordliche Ralffette berührt als ofterreichifche Alven (fiebe Erzberzogthum) juerft mit ber Dachfteingruppe bie Steiermart. In berfelben fteht bie bochfte Bergipite bes Landes, ber Dachftein, welcher gwar noch auf ber Greng. linie zwifchen ber Steiermart und Defterreich fteht, aber boch gewöhnlich ju erfterem Lande gerechnet mirb. Bon biefem fehr ausgezeichneten Gebirgefiode gebort eigentlich nur der fudliche und offliche Abhang jur Steiermart, in jenem fteben aber eben bie bodften Buntte. In ber Steiermort mird bas gange Bebirge "ber Stein" genannt, und es fentt in bas Ennethal eine bedeutende Terraffe binab, die Ramfau," eine hochebene vier Stunden lang, 11/, breit, noch 3.000' uber ber Meerebflache. Un beren weftlichem Ende fleigt ber Doppelgipfel bes Gebirge empor. \*\*\*) Der Stein bildet nämlich zwei gelfenspigen, ber Thorftein weftlich, der Dachftein öftlich, beide etwa 800 Auf fich über die hauptmaffe erhebend und gegen 4.000 Auf von einander abstehend. Der Thorftein ift eine thurmabnliche Felfenginne, welche nach Beft, Rord und Dft unerfteiglich ichroff abfturat. Der Dachftein ift eine bachahnliche

<sup>\*)</sup> R. Comus: Banorama vom Schodelberge.

<sup>\*\*)</sup> Panorama ber Queficht von 3. Sauffer in Schmidt's Biene Umgebungen II. Band. 634.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergleiche : 2. 2. Schmidt : Befteigung Des Thorfteins. Biener Beitfchrift fur Runft und Biteratur, 1829 Mro. 28.

Bericht über 3. Buchfte inere erfte Erfteigung in Beidmanns Darftellungen G. 157.

Mier. Budiwitter: Befleigung ber hachften Gpipe Steiermarts. Gteiermart Beitfchrift. III. J. 2, 5, 73,

M. Baumgartner: Erigonometr. beftimmte boben ac. 8. Wien 1832.

Die Uften über den Thorftein und Dachftein und beren Sobe find noch feineswegs gefchloffen ; vieltricht bringt Die fleiermartifche Beitidrift noch weitere Hufichtuffe uber Diefe intereffante Darthie unferet Alipen.

von Beft und Dft anfteigende, nach ben beiben andern Geiten gleichfalls ichroff ab. fürzende Spine. Der ermabnte bedeutende Raum gwifden beiben Binfeln fieht fich aus bem Ennethale wie ein Thor zwifden zwei ungeheuern Pfeilern an und in ber bortigen Gegend heißt baber ber Gipfel überhaupt ber Thorflein, in Defterreich aber Dachftein, weil man bort bas Thor nicht überall fieht. Der öftliche Gipfel allein heißt im Ennsthal Dachftein oder "Dafoppen" (Dachfuppe). Ueber Die Bohe beider Sipfel herrichen aber vericiebene Angaben. In ben "triogonometrifch bestimmten Soben" wird ber "Thorftein" nordweftlich von Schladming, aber im offerreichifden Traunfreife, mit 9,313 Rug ale Grengpunft von Defferreich, Galburg und Steier angegeben, (Seite 39). In ber Rolge wird abermals ber "Thorstein" norbofilich von Rilamoos mit 9.490 Rug, (alfo bie hochfte Gpite) ju Steiermart gerechnet (Seite 56) und dabei ausdrudlich bemerkt, "ber gweite Gipfel, auch Dachftein genannt, fen Die Grenzmart ber drei gander". Mus der Beziehung auf Die Stationen Schladming und Rilgmoos, jenes in Steier Diefes in Galzburg, geht bestimmt hervor, bag ber weftliche Gipfel der Thorftein, der öftliche aber ter Dachftein fen, (wie auch ber Sprachgebrauch ber Gegend genau unterscheibet), und ift biefes richtig , fo liegt ber hohere westliche Gipfel , der Thorstein offenbar gan; im Erzherzogthum Defterreich, ben Rreis Salzburg vom Traunfreise icheibend, und Die niedrigere öflliche Spite, ber Dachftein gehört als Grengpunft beiben Brovingen (ober brei Lanbern) an, ift alfo in ben "Boben" irrig bei Steiermart angeführt. Diefes Berhaltniß gwifchen Thorftein und Dachftein gibt auch bie Spezialfarte beiber Lander, und ber Bericht bes erften Erfleigers an. Der Thorftein murde bisher nur vom Schladminger Jager Jafob Bu d. fteiner 1819 und 1823 erstiegen, welcher im lettgenannten Sahre bie trigonometrifde Gignalftange auf der Gripe aufftellte. Der Dachftein aber murbe juerft 1834 vom Professor Thurnwieser aus Salzburg und 1836 von Herrn Alexander Bubimitter erfliegen, welcher aber burch Rivellirung ten Dachftein um nicht weniger als 300 Auf hober (?) fant, als ten Thorffein. Die Erfleigung beiter Bipfel ift nur in einem Jahre möglich, in welchem ber Gleticher, welcher an ber gangen Rorbfeite fich hinzieht, ten llebergang gestattet; Die aus diesen emporragenden beiden Kelsenfpigen felbst find aber auch nur mit bedeutender Beschwerde und nicht ohne Gefahr ju erflimmen.

Die Grenze lauft vom Dachflein nicht über bie Grate . fonbern über ben Ruden einer um 500' niedrigeren Terraffe, mit bem Thorfoppen, Roppenfaripis, Di e 6berg, Barentogel, nordlich jum Garftein von 6.939'. Quch in der Steier. mart behalt biefer Alpenjug feinen Charafter bei , weniger eine Rette , ale vielmehr eine Reibe verbundener Gruppen mit Felfenplateau's bargufiellen. Da biefem Buge die impofanteften Gebirgsparthien des Landes, fo wie beffen hochfte Gipfel angehoren, fo verdiente berfelbe mohl vorzugemeife ben namen ber "fteirifchen Alpen". Beil biefer name aber bem weit verzweigten Zentralzuge icon vielfach beigelegt murbe, fo follte man die nordliche Ralffette, um fo mehr "oberfteirifche Alven. nennen, als ihre in Defterreich gelegenen Gruppen , weftlich vom Todtengebirge , ben Steiri. fchen an Daffe und Sohe nachstehen, jum Theil auch nur nordlich vorgeschobene Damme und Rlippen ber letteren find. Bom Thorstein geht ber Bug über ben Sto. berginten 6.463', Rammfpit, jum Grimming, 7.423'. Diefer bilbet eine riefige Relfeninfel, benn bie meftliche Salza und ber Grimmingbach brachen fich tief eingeschnittene Bafferlaufe und trennten ben Berg von feinen Rachbarn. Durch ten Rover, Dochtaufing und die Relfenwand tes Raidling 6.299', fchlieft fich bie Gruppe bes Bafchened und Priel an, welche aber fast gang in Defterreich fteht. Die Gebirge des Dachftein und des Priel (ober Tobtengebirge) mit bem bisher befchriebenen Buge umichließen bas Galglager bes fteirifchen Galgfammergutes. Co ift ein rings

geichloffener Restel, offenbar ein altes Seebeden, als beffen Reste noch die romantischen Masserspiegel bes Altausser und Grundelsees übrig sind. Die Salza, der Grimmingbach und die Traun bezichnen die Rinniale bes übsusses, und die Schlucken, welche sie durchfrömen, geben eine Morsellung von der surchtaren Gewalt, mit welchen der Durchfruch jenes urweltlichen Sees geschehen mußte. Für den Geologen bürste das Kammeraut eine der interefantesten Partien bes Landes senn.

Bon ber Gruppe bes Baschened gehört gleichsalls nur ber subliche Rand gur Steiermark, wo ebenfalls ein Thorstein vorkömmt, nicht mit jenem zu verwechseln. Bon ihm geht ber Jug und bie Landesgrenze über ben Pas bes Pihrn auf ben Pyrgas 7.088'. Erst hier tritt bas Gebirge ganz in bas Land und biltet mehre sehr ausgezeichnete Gruppen, die zu ben imposantensen bes ganzen Auges gehören.

- 1) Die Gruppe des Hochthores. Diese wurde der Länge nach von der Enns burchtrochen, und ist daber in mehre Abtheilungen zersalten. Bon West nach Dft solgen die Höhenpunkte Sparafeld 7.083', Reich en stein, Hochthor 7.212', Lugauer 6.931 und Raiserschild 6.572. Nördich von der Enns seht der große Buch stein 7.003 und Tamisch dachthurm 6.409'. Sudlich von dieser Gruppe seht wie eine Art Damm ein niederer Rücken mit der Rothwand, Beitig-Kampel, 6.703, Wildseld, Reich enstein 6.829 und Hochthurm 6.365', welcher an die solgende sich anschließt. Durch zahreiche aber kurz Berzweigungen ist diese Gruppe mit der Tauernsette verbunden, daher sie auch oft als eine Fortsetung berzelben angesehen wurde; namenlich hat man den Reiting für ein Glied verselsobene angesehen, der aber nichts als eine sudlich vorgeschobene Klippe dieses Dammes ist, mit 6.983' Eeehobe, weithin in das Murthal schuend.
- 2) Die Gruppe des Hochfcmab, bie ausgezeichnesse, großartigste Partie ber fleirischen Alpen. Der hohe Schwab ist der Gipfel eines Zessensteau, welches nicht weniger als neum Stunden in der Länge, wei Stunden in größter Kreite halt. Es fällt nach Morden und Süden in außerst schroffen nackten Steilwänden ab, deren Rand selbst school baffelbe sich mit den Nachdargruppen verbinden. Dem Hochschwab gehören ab, welche dasselbs sich mit den Nachdargruppen verbinden. Dem Hochschwab gehören solgende Hohn a. welche sich aus dem Rücken erseben. Kleine Mauer, Brandstein 6.312', Eberstein, 6.690', hoher Schwad 7.174', Alsenzer Starize 6.018', Seeberg 3.952'. Durch letztern seht kerselbe in Berbindung mit dem steineren isositen Kelsenplateau der Beitschafte, welche einen langen Rücken südösslich abschickt, der die Würzzu einem großen Bogen zwang. Durch die össische Salza lokgerissen, aber offendar zum bohen Schwad gehören die nördlich gelegenen kleinen Gruppen des Hach sach fabl 6.042 und der Zeller Harien ober der Zeller Harien
- 3) Die Murz rif bie hohe Beitich los von ber Gruppe ber Schneealpe, einem bedeutenberen Gebirge, beffen Gipfel, ber Bindberg noch 5,988' erreicht. Der Rafberg verbindet es mit ber
- 4) Gruppe ber Raxalpe. Diese gehort zwar großtentheils ju Desterreich, aber ber Gipfel fieht noch in Steiermart, Die heufuppe, mit 6.338'.
- In biefer nördlichen Kalffette stehen mehre interessante Berggipfel. Des Dach, steines wurde schon oben ausschichtlicher gedacht. Der große Grim ing wurde lange sir ben höchsten Berg des Landes gehalten. Schroff und unmittelbar aus dem Ennsthale ansteigend, in dem er weithin sichtor ift, wurde er deshalb in seiner Höbe überschäft. Die Gefahr mit welcher seine Ersteigung verbunden ist, nur an der Südeseite rathsam, wird nicht durch die Fernscht belohnt, die er bietet. Bei Udwont ist der Atterriege l durch seine herrliche Fernscht vom Großglockner die zum Böhmenwalde (?) demerkensdwerth. Man ersteigt ihn in sünf Stunden, hat aber mit

gefährliche Stellen. Nörblich fleht der Buch flein, von dem man eine außerst interesinte Ansicht der wilden Schluchen des Gesäuses und Gkatter Bodens hat. Man braucht zehn Stunden auf seinen Gipfel und übernachtet gewöhnlich im Gkatter Boden oder in der Ruchau. Neußerst interessant ist die Rundscht von Doch sch von Antogel die zu den bödmischen Gedirgen und zur Saualpe. Sie ist desoners dadurch frappant, dag man außer Seewiesen und einem Ideile von Maria Zell keine Ortschaft entbedt. Auf dem Gipfel, der sich sicher ach gedien abstützt, sehe ein Monument aus Guseisen, zu Chren des Erzherzogs Johann 1821 errichtet. Die Besteigung fordert sechs Stunden, in dere ohne Gesahr. — Meniger großartig ist der Horizottet echs Stunden, in dere ohne Wesahr. — Meniger großartig ist der Horizottet Schneealpe, aber frappant durch den Anblis der wilden Schluchten, in denen die Schneealpe, aber frappant durch den Anblis der wie en Gehoeben des Landes, ein ganzes Vorf von Sennhütten beherbergend. Kaiser Franz 1. brachte mit seiner Familie 1804 einen ganzen Tag oden zu; Gezelte waren ausgeschlagen und ein Alpenfest ward geseiert; seitzem heißt der Plath der "Kaisertlisch" und eine Fessenwand der "Kaiserstand der "Kaiserstand der des Fessenwand der "Kaiserstand weite eine Fessenwand der "Kaiserstand weite den Fessenwand der "Kaiserstand weite den Fessenwand der "Kaiserstand beite Gessenwand bei der Benssigh seinen Stand hatte.

5( Die fubliche Ralffett elgehort bem Lande in feiner fo großen Musbehnung an, und bilbet auch feine fo großen Plateaus. Gie zeichnet fich aber burch noch großere Berriffenheit, burd noch fchroffere Banbe und frappantere Baden Gipfel aus. Gie tritt etwas wellich von jenem Sauptfnoten in Die Steiermart, welchen ber Grintou; pon 8,085' in Rrain biltet. Die erfte bedeutende Gpige ift der Diftriga von 7.426 und nun folgt gleich eine Reihe von Felfenplateau, tes Belfi Berh, bes Belfi Dlanina, Menina Dlanina 4.762', Guri Berb, Gfotoa Dlanina. - Aus bemfelben Anoten tritt ein fehr marfirter Uft aus, welcher vom Diffriga nordoftlich gieht, aber bald vom Gannfluffe durchbrochen wird. 3hm geboren an ber Rabucha, 6.489', großes Traunect 5.159', und ber Tofti Berh, Sier ichiebt tiefer Bug bas Plateau bes Bostomes, 5.014', nach Guten vor, und gieht felbit futmeftlich uber ten Ragmald und Sauer. Run fiont bie Ralffette mit bem Bachergebirge gufammen und lauft an ber Drau binab jum Botiche, ber nur mehr 3.096' bat. Das Rallura - und Dagelgebirge bildend, verlagt bie Rette bas Land und tritt nach Ungarn über. - Gin zweiter Geitengit, ber aber mehr ben Charafter einer Rette jeigt, tritt bei Trojang mit bem Sirichhorn in bas Land, und gieht über ben Sauer, Plefchberg, hinter welchem ber Gannfluß feinen Durchbruch hat, auf ben Doft berg 2.635' und Rubenga, 2.169', morauf berfelbe nach Rroatien übertritt. - In tiefer Rette ift die Diftriga ber intereffantefte Dunft. Mit viel Befchwerbe ift ihr Gipfel in acht Stunden von Gulgbach ju erklimmen. Dan fieht tief in funf Lander hinein, Steier, Ungarn, Rroatien, Rrain und Rarnthen. Der Glodner und ber Terglou find fichtbar. - Die umfaffendfte Heberficht in Unterfleier bietet aber ber Donati bei Robitich. \*)

Der pittoreste Charafter ber Steiermart folgt schon aus bem bier über bie Getirge Geigten. Die Zentralfette ber Alpen selbst hat bereits so viel von ihrer Sobe verloren, damit auch ihre Gletscher, daß die großartig erhabenen Scenen Sahab burgs in der Steiermark nicht mehr zu sinden sind. Die Mittelmark hat durchaus mebr sanfern gromen, die bereits auch an jener Monotonie leiden, welche den walzensowigen Rusten aller Urgebirge eigen ift, die sich nicht mehr zur Schneelinie erheben. Um so vittorester aber ist die Obersteiermart durch die nördliche Kallfette. Man such ich dort versucht, den Reiz wildromantischer Schluchten, doch vereint mit wunderlieblichen Thalbildern, grotester Kelstolosse und üppiger Alpenoegetation, der

<sup>\*)</sup> Dr. Dally: Der Donati . Berg ic. Beitfchrift R. J. III. 2. S. 1.

Steiermart vor alen Lanbern Defterreichs im üpvigften Mage ju erkennen. Satte bas Land die Seen Oberöfterreichs, es ware bas gefobte Land der Maler. Der weft- liche Theil des Zillier Kreises, wird die untersteirische Schweiz genant; Suljbach ist das dortige Chamounp. Freilich ift das nur im sehr verkleinerten Magkabe zu verstehen, und mit mehr Recht tonnte man die Umgebung des Hochschwab die peberfteische Schweiz ennen.

Gleticher hat die Steiermart nur Einen, den todten Rnecht am Roppentarfpis, in der Thorseingruppe. Er besteht aus mehrern Meinen Gibseldern, aus denen nadte Kalfruden emporsteigen, deren fidlichfter, der Schein de afpis, 8.411' Seehobe hat. Die ganze Ausbehnung beträgt etwa 1/4 Stunden in der Lange, halb so viel in der Breite. Ewiger Schnee halt fich in den nordlichen und sublichen Alpen an vielen Orten, aber auch nicht in großen Massen.

#### Bebiraspäffe.

Die Steiermart ift fehr reich an Paffen über bie Bebirge, da die Alpen bier fcon bedeutend niederer und gangbarer find. Die wichtigsten find folgende:

a. In ber Tauernkette haben bie höhern Paffe aum Theil noch den Namen Scharte, wie in Salzburg, dahin gehören die Golling scharte, die Gollerscharte u. f. w. Der Rotten manner Tauern, ein Hauptübergangspunkt liegt höher als der Brenner, 5.400, seigt aber maßig an, besonders an der Sübseite. Einer der beguemsten Passe ist aber de Passensten und bes Liesingbaches. öslich neben dem Nottenmanner Tauern, gewiß um 1.500'n inderiger, desspalb auch der Hauptübergang. d. In der nordlichen Rallstette sind die Einsattungen des Potschab erges, 3.204', des Pihrn, Predühels die Eisenerz, 3.638', Seeberges, 3.852', und der Seitenpaß Niederalpel bei Mürzsteg, 3.800', ferner über der Men mering, 3.140', Möselberg 3.070', und der Alfrette sind bem Ersteller ust der Alpse 3.389'. — In der Mittelmarf sind bemertenswerth der Diedsweg über die Kleinalpen und der Stiebler auf der Studalpe.

#### Geognoftische Befchaffenbeit.

Die Steiermark, nicht weniger reich an Gebirgen als ihre Nachbarlander, ist den Sebirgigten Hochländern betyuglifen, besondere mad ben westlichen und nörblichen Theil des Annes detrifft. Der Hauptgebirgsstod ift eine Fortsepung des Zentral Alepenjoches — der norischen Alpen — welches aus Tirol und Salzdurg in östlicher Richtung zunächst der Enns in den Judendurger Kreis eintritt, wo es auch den höchsten Punkt im Hochgolling erreicht. In derselben Richtung durchzieht es den nörblichen Theil des Landes, langs der Enns, und sest, mit abnehmender höhe, nach Desterreich über, so die Grenze zwischen dem Wiesner und dem fteirischen Becken bildend. Bon ihm erstreden sich dann Auskäuser längs der Mur nach Süben herab die Bruscher, Stub und Schwamberger. Alsen dieden das Bachergedirge zusammen, welches die studie in Kärnthen. Wit ersteren hängt auch das Bachergedirge zusammen, welches die studies frapel dringen endlich auch die kärntherischen Kaltalven in Steiermark ein, und verzweigen sich in dem stolichen Theile derselben bie Sun die Sau hinunter.

Bas nun den inneren Bau der fleirischen Alpen betrifft, fo kommen fie gang mit benen von Salzburg und Lirol überein. Auch fie haben einen zentralen Urgebirgsung, an besse Bezweigungen die jüngern Felsarten, von der Uebergangeformation bis ju ben Tertiärgebilben, fich anlegen, sie gleichfam mantesformig umbullend, oftmals

gang bedeckend, oder doch die 3wifchenraume und Bertiefungen berfelben mehr ober weniger ausfüllend. Die Bertheilung bes Urgebirges folgt gang ber Berzweigung ber Bentralalven. Urfelearten fegen ben Stod ber Judenburger Alpen und ihrer Ausläufer bis an die Enns und untere Dur; und öftlich bes Murathales bis an die ofterreichifche Grenje jufammen. Gie bilden ben Rern ber Bruder :, Rlein ., Gtub . und Schwamberger . Alpen, fo wie ber Saualpe in Rarnthen, fie treten endlich als fublich. fter Punft auch im Bacher in großer Ausbehnung auf. Der außere Charafter ber Urgebirge ift giemlich einformig, indem fie meift mehr funfte und abgerundete Ruden und Ruppen bilden; nur die boheren Gipfel verlieren ihre Rundung und meifen Reld. mande, fteile Abfturge und jadige Spigen auf. Die Thaler find größtentheils Langenthaler, alfo mit ber Erhebung bes Bebirges gleichzeitig gebilbet. Das Streichen ber Uricichten folgt meiftens ber Richtung ber Grate, ift baber in ten Jubenburger Alpen nordöftlich, in den Bruder und Schmamberger nordlich. Das gallen bagegen ift an Rordfeite der Judenburger Alpen nordlich , an der Gudfeite fublich , in den Brucker-Bebirgen aber öfilich.

Die Beschaffenheit der gelbarten mechfelt fehr, bald findet man Gneuß, bald Blimmerichiefer, Thonfchiefer, Talt. und Chloritichiefer, bald ungeschichtete Bebilbe, Bra. nit, Urfalf, Gerpentin, hornblendegeftein zc.; die ichiefrigen Befteine malten jedoch bei weitem vor. Alle geben unmertbar in einander über, fo, bag fich feine bestimmte Grenze zwischen ihnen auffinden lagt, und burch Bormalten bes einen ober bes andern Gemengtheiles bilden fich ungahlige Mittelftufen heraus, welche nicht felten auch bem Granulit und Quarafdiefer nabe fteben. Gebr baufig nehmen fie Lagen von Urfalt. ftein auf, oft von fehr bedeutender Dachtigfeit, j. B., am Bacher, in ber Golf, Donnerebach, am Diebeweg, Stamerthal ic.; ebenfo merten fie haufig von machtigen Gerpentinftoden durchbrochen , 3. B. bei St. Lorengen im Judenburger Rreife , bei Brud in ter Bulfen, wo ber Chrombau G. R. S. bes Ergherzoge Johann fich befindet, am Bacher u. f. w. Der Gerpentin hat bier und ba viel Brongit eingemengt, bei Binbifd : Reiftrit medfelt er mehrmale mit fornigem Smaragofele ab, voll von Granat und Cpanit. Die Ergführung ber Urichiefer ift nicht bedeutend; bei Schladming enthalten fie Bismuth , Rupfernifel , Arfeniffies , Mittelglang , Gilberglang , weißen Speisfobalt; hier und ba Magneteifenftein, befondere im Gerpentin; ju Groning im Judenberger Kreise Spatheisenstein; im Serpentin der Gulsen Chromeisenerz u. s. w.

Da wo die Urichiefer fich bem Uebergangsgesteine nabern, nehmen fie allmablich Schichten von Ralfftein und Quargicbiefer auf, mit benen fie vielfach abwechfeln, bis fie entlich von tenfelben gang verbrangt merten. Befonders bei tem Chloritichiefer findet ein foldes Berfliegen in Die Flongebirgsarten ftatt, welche alfo feineswegs icharf bon ben Urichiefern geschieden find. Dit welchen Schwierigfeiten bie nabere Beftimmung biefer fo außerst mannigfaltigen Gebilde, ihre Bergleichung und Paralleliftrung mit den Formationen anderer Lander verbunden fen , last fich fchon aus ben in neuerer Beit, mo die Alpen ber Begenftand vielfacher, forgfaltiger Untersuchung geworben find, aufgeftellten fo mechfelnden Unfichten über die Ratur und Alterefolge ter einzelnen Schichten ichließen. Befonders erichwert merden biefe Beftrebungen burch ben oft ganglichen Mangel von Betrefakten, Die als Leitfterne in Diefem Labprinthe bienen fonnten, und lehrreiche Aufschluffe burften in ber golge die mertwurdigen jungern Schiefer geben, die mulbenformig auf Urgebirgegliebern abgefett, um Turrach und bei Frauenegg und Stangeralm große Maffen von Filiciten und andern Monocotyledonen einfdließen (Pecopteris, Lonchitis, Stigmaria, Afterophylliten, Calamiten 16.) und die größte Analogie mit ben Riliciten führenben Schiefern ber Tarentaife barbieten. Besonders verdient haben fich in der neuesten Zeit Murchison und Gedgewick um bas Studium ber Alpen gemacht, benen wir hier auch folgen. Die Uebergangegebilte

ber fteirifden Alpen beftehn, wie in ten Nachbarlantern, aus weißem, grauem ober blauem friftallinifchen, bier und ba bunnichieferigem Ralfflein mit Erinoideen, ber guweilen tolomitifch wird, abwechselnd mit Lagen von Schiefern, mit Glimmer ., Chlorits, Talfs, befondere aber Thonichiefer, von den verfchiedenften Karbenuancen. Er geht alls mablig in Graumade und Canbfleinichiefer über, ja er hat zuweilen felbft eine fonglomeratartige Struftur, mas befondere in der Mahe ber Gpatheifenfteinlager beobachtet merten Pann, 3. B. bei Gifenerg. Golde Lager finden fich um Admont, in befonderer Dachtigfeit aber am Erzberg in Gifenerg. Das umgebenbe Beftein befteht aus mechfelnben Schichten von Ralfftein, Thonichiefer, ter oft fallig wird, und Sandfteinschiefer, welche alle in Graumace und Ronglomerate übergeben. Dieselben Bebilte fieht man auch am fublichen Abfalle ber Bentralfette. Go fint Die Rarnthner Bleiberge aus oft talfiger Graumade, mit Erinoideen : Studen, Spirifer, Terebratula und Productus, Thonschiefer und rothem Canbftein jufammengefest, welche bie friftallinifden Schiefern überlagern. Auf ihnen ruben nun im Allgemeinen wieder mannigfache Gebilde, welche bem red Sandstone offenbar gleichkommen. Gie bestehen aus rothem Sandftein und Ronglomerate, bun-Pelm ichiefrigen Ralfe , Stinffalf mit Gipeabern, Lagen von faferigem Gipe, mechfelnb mit Gipemergel u. f. m., in bedeutender Dachtigfeit. Gie treten mohl im Rorben auf, bei Auffee, im Bruder Rreife, ju Tragog, aber man fieht fie befonders entwidelt in bem fublichen Ralfaurtel, in Rarnthen, an ben Ufern ter Drau; bort liegt beut. lich unmittelbar auf der Grauwace rother Sandstein, Schiefer und Stinffalt, welche bann vom Dolomit bedectt werden. Saufig wird, besondere im Guten, ter rothe Sandftein vom Porphyr begleitet, ja mitunter fast verbrangt. Go trifft man ihn in Rarnthen und im Billier Rreife bei Laufen , Galtenhofen und Robitich. blendegefteine fehlen nicht, bei Landeberg, Robitich, Montpreis zc. Dach oben geben alle bieje Gebilte mittelft eines, an Stinffalt reichen ichieferigen Ralles in ben untern Alfpenfalf über.

Die nun folgenden Gebilde find es vorzüglich, welche die, bem Bentralalpengug im Norden und Guden begleitenten Ralfgebirge jufammenfegen, und gewöhnlich unter der unbestimmten Benennung "Alpentalt" jufammengefast murden. Die norde liche Ralffette bildet juerft bie Berge bes fteirifchen Galgfammergutes, fteigt bann gegen Schladming herab, mo fie im Dachftein ben hochften Puntt bes Lantes enthalt, gieht von ba lange ber Enne meftlich, fest bei Abmont über biefelbe, erftredt fich uber Gifeners, Aflens u. f. m. nach Reuberg, mo fie mit ber Schneealpe und ber Raralpe die Steiermart verläßt , nachdem felbe in ihrem Buge burch Steiermart eigentlich brei große Daffen . Gebirge - Gebirgeftode - ten Auffeer, Abmonter, und hochichmaben Gebirgeftod gebildet, beren hochfte Ruppen gegen 8.000' anftreben. Die fubliche Rette fommt aus Rarnthen in ben Billier Rreis, wo fie fich im Guten bes Bachergebirges ausbreitet, und über Billi, und Robitich nach Rroatien fortläuft, intereffante Porphyr - und Cvanitbildungen in fich aufnimmt, und mit ber Ricta Diftriga zc. ebenfalls nabe an 8.000' reichet. Der Alpenfalfftein zeichnet fich burch bie befannte gadige Rorm feiner Berge, feine Spigen, fteile Banbe, babei bobe farftabnliche Plateaus aus, und erreicht im Dachftein eine Bohe von 9.313'.

Der Alpenkalfsein gerfallt nach neueren Untersuchungen in drei Albtheitungen. Die tieffte berfelben bilbet ben alteren ober unteren Alenfalffein, die mittlere ben salzebaltigen Ralf und Mergel (biefe beiden ben Dolithen zu parallelifren), die oberfte ben jüngeren Alpenkalf (zum Grunfand und zur Kreibe gehörig). Der untere Alpenkalffein, der unmittelbar ben rothen Sandfein überlagert, charafterifiet fich als ein bichter ober zuweifen erdiger, grauer, rother ober auch vom beigemengten Bitumen bunkelgefärdter, oft schieferiger Kalf, der mit Schiefer wechselt, und mitunter nach oben zu in mahren bituminofen Schiefer übergeht. Dft wird er dolomitich, beson

bere in Rarnthen, wo der Ergberg von Bleiberg gang aus Dolomit befteht. Berfteinerungen find febr fparfam; hier und ba enthalt er Orthoceratiten, Ammoniten, Befemniten, Gutriniten, Terebratelen, Gruphaeen, Dabreporen u. f. m., und biefe liegen meift in ben obern Schichten biefer Gruppe. - Auf fie folgen nach oben anbere Ralfichichten, welche burch bas Auftreten falghaltiger Mergel charafterifirt fint ; nach neueren Untersuchungen burften fie bem Grophiten ober Surafalf gleich ju fellen fenn. Gie find aus gablreichen medfelnben Schichten von Ralfftein, Sanbftein, Schiefer und Mergel jufammengefest, welche alle mannigfach gebogen, und oft auch gertrummert ericheinen. In ihnen liegen auch bie Steinfalglager von Auffee und Abmont, welche im Bangen tiefeben Berhaltniffe erfennen laffen, wie bie Galbevote von Sall, Sallein, Sallftadt und Ifdl. Gie ruben auf falfigen und thonigen Schichten und befteben felbft aus bunten Dergeln , Thon , Boos , Unbobrit und politbifdem Ralf in einer meift fehr unregelmäßigen Berbindung. Bon Detrefacten beberbergen fie Ummoniten , Orthoceraliten , Bentacriniten , Tubiporen , Aftraeen , Pecten ; falinarius u, f. w. In ber fublichen Ralffette fehlen Die Galiablagerungen, aber man fiont ftatt ihrer auf Gopomergel, welcher ben unteren und oberen Alpenfalt von einanber fcheibet. - Letterer, bas britte Glied ber Alpenfalfgruppe, befteht aus machtigen Schichten von dichtem, meift graulichtem oder blaulichtem Ralffein, gefarbten Ralt. mergeln, mechfellagernd mit falfigen oder fandigen Schiefern. Un manchen Puntten find fie reich an Ammoniten, Belemniten, Terebrateln, Pectiniten u. f. m. Diefer Raif enblich ift es auch, melder bie ungeheuern ungeschichteten darafteriftisch geftalteten Dolomitmaffen in ber nordlichen und fublichen Ralffette bifbet.

Eine ziemlich bedeutende Ausbehnung haben in ber Steiermart auch bie Eertiargebilde. Dowohl man fie bier und ba in größerer ober fleinerer Erftreckung und Machtigfeit über ben Alvenfalt meggelagert findet. fo find fie boch am meiften entwidelt im pflicen und furpflicen Theile bes Landes, mp fie bas fogenannte Brager Beden ausfüllen. Diefes wird im Rorden burch bie Bruder Ulpen, im Beften durch die Schmamberger Alven, im Guben burch bas Bachergebirge gefchloffen, im Often öffnet es fich gegen Ungarn und Rroatien. Die tiefften Stellen unter ben tertiaren Relbarten nehmen gewöhnlich fandsteinartige Bebilte ober Ronglomerate ein , welche lettere besonders bei Ehrenhaufen in machtiger Entwidelung ericheinen; darüber liegt bald Grobfalf und lithographifcher Stein, bald Gugmaffertalt, beibe reich an Berfteinerungen , balo Molaffe , mit Lagern von Braunfohle , welche Pflangenabbrude von bikotyledonen Blattern umichließt. Dergleichen hat man entdect bei Dittereborf, Gilmeg, Rapfenberg, Rrieglach, Boiteberg, Lanfowis, Steiered, Gibismald, Schoned, Tuffer u. f. m. Bei Giviemald beherbergt die Roble gablreiche Planorben, bei Schoned Knochen von Trionpr und Anthracotherium, die Bucht bes Sunfals Coralliten, Chamiten, Madreporiten ic. An vielen Bunften, befondere im Guben wird bas Tertiärgebiet burch hervorragende altere Bebirgsarten unterbrochen, eben fo oft aber von bem jungeren Diluvium und Alluvium, mitunter in bedeutenber Ausbehnung verbedt. Im Diluvium bes Grager Rreifes murben nicht felten Rnochen von Dofen, Alugyferden, Pferden, von Maftodon angustidens und von Dinotherium entbedt. Das Alluvium befieht aus mechfelnben Schichten von Thon, Sand und Gerolle.

Endich bleiben bie fo merkwürtigen vulfanischen Gebilde zu ermafnen, welche im öflichen und sublichen Theil bes Grager Rreises mitten im Gebilde der Tertiärformation hervortreten. Sie behnen fich von Jeldbach nach Riegereburg und Beleborf gegen Often; nach Fahring, Barened, Rapfenstein, Gleichenberg, Poggendorf, Straben, Ridch, Budlen sudmatted auch. Sie sehen meifent isolirte krafformige Ruppen von nicht sehr bedeutender hobe gulannen. um haufigften bestehen fie aus bafaltichen Geseinen, und gwar vorzugeweise aus Basaltsonglomeraten, welche

bei Warened, Rapfenstein außer häufigem Dlivin auch Partien von Granit einschließen, und aus porosem schlackigem Gesteine von grauer, schwarzer, oder braunrother Farbe, am seltensten aus dichtem, mitunter saulensörmigem Basalte. (Welsdorf, Feldbach, Riod, Poggendorf). Um interessantlein sind aber die Gleichenberger Hügel, welche beibe aus Trachpt jusammengeseht sind. Der des Schloßberges ist weiß oder grauslich, sedr seicht verwitternd, jener des zweiten Hügels ist ein rötblicher Trachptporendpren findet sich geschen der Steierdender von wilkanischen Gebilden, das sehre Elied der oben des schweitenschlich der großen vulkanischen Gebilden, das sehre Elied der oben des schweizenen, eigentlich der großen vulkanischen Gruppe am Ballaton in Ungarn zuziehendes abnormes Gebilde, tritt nach jenseits des das Grazer Becken westlich degrengenden Urgebirgszuges, im untern Lavantthale Karntbens aus, wo nun niedere sjolirte Basaltgruppen bei Kollnis das leste westliche Ausstreten der Formation im Alpenzuge bilbet.

#### Ebaler.

Die oben beschriebenen Gebirge bilben vier haupthaler, nach ben fie durchftromenden gluffen, Enns, Mur, Drau und Gau benannt.

1) Das Ennethal, im gante feche Deilen lang, ift ein gangenthal, burch bie Tauern und bie ofterreichischen Alpen gebildet. Geine größte Breite, bei Irrning, betragt taum eine Stunde. Geine michtigften Rebenthaler find bie beiben Golab. minger, tie Golf, ber Donnerebach, bas Paltenthal, acht Meilen long, bas Galgathal gehn Deilen lang, fammtlich an ber rechten Thalfeite. -2) Das Sauptibal bes Landes ift bas Durthal, 25 Meilen lang. Ge gerfallt in bas obere und das untere. Beide find fast von gleicher Lange, bas obere ift ein Pangenthal, pon ten Tauern und ihrem futliden Sauptafte gebilbet, bas untere ift ein Querthal, welches ben letteren burchbricht. Die grofte Breite, bei Luttenberg, betragt brei Deilen. Rebenthaler find bas Bolsthal, acht Deilen, und bas Durgthal, 18 Deilen lang, beibe an ber finten Geite. Letteres ift bei Durghofen gegen eine Stunde breit. - 3) Das Drauthal, gwolf Deilen lang, bei Dettau über zwei Deilen breit. - 4) Das Thal ber Sau, nur auf 6 Deilen gur Steiermart mit ber linten Thalmand gehorend. Das Gannthal ift fein wichtigftes Debenthal. - 5) Das Raabt bal etwa funf Deilen lang, febr fruchtbar, (Musführlichere Angaben folgen in ber Toppgraphie). Die übrigen fleineren Thaler bes Lantes find meiftens

Engthaler ber bochgebirge "Graben" genannt. Saufig entfpringen biefe , na. mentlich in ben Ralfalpen, aus einem Reffelthal, teffen Grundflache in ber Bolfesprache "Boten" heißt. Dur felten enthalten lettere einen Gee. Bom Traunthal mar in tiefer Begiebung bereits tie Rete, eines ter intereffanteften ift ber Reffel von Seewiefen, burch die ftarren Banbe bes hohen Schwab gebildet. Anerfannt ift baffelbe eine ber berrlichften Parthien ber pberen Dart, welche mehr als irgend eine andere an bie Schweiz erinnert. Diefe Engthaler find es, an benen bie Dberfteiermart vorzuglich reich ift, und welche ibr eine folde Rulle romantifcher Bilber verfchaffen. Die intereffanteften find folgende: Das Galgathal am Grimming, 13, Stunde lang. Das Befaufe, swifchen Abmont und Sieflau, von ber Enns burchftromt, volle vier Stunden lang. Die ichroffen hohen Ralfmande bes Buchftein und Sochthores bilben baffelbe, melde 8.000' Geehobe erreichen. Es ift eine faft ununterbrochene Reihe wilder Schonheiten, burch die gablreichen fleinen galle bes tobenben Aluffes belebt. Der John sbach und bie Rabmar, fublich vom vorigen, vielleicht noch milder. Das That ber öftlichen Galga ift faft feiner gangen Lange nach ein Engthal, in welchem ber Beichfelboben, Bilbalpen, Die Palfan u.f. w. ju ben pittoresteften Gegenden ber Alpen gehoren. Weniger grohartig ift der Thortgraben, sublich vom hochschwab. Sehr wild if der vier Etunden lange Turrach graben, an der Salzburgischen Grenze. Gleich zu Anfange find die Zelsen auf einer Strecke von mehren Klastern so überbangend, daß die ganze Breite der Straße wie mit einem Dache überbaut wird. Im Winter ist hier die Straße immer ohne Schnee, und seht oft die mit Eisen beladenen Schlitten in Berlegenheit. Die Turrach selbst ist so mandrich und hat so viele Juftusse, daß die Straße über nicht weniger als 42 Brücken sührt. Ju Untersteier ist bas sehr romantische Engthal bes Sannflusse, von Leutschoort die Sulzbach.

#### Enapaffe.

Much an Engpaffen find bie Ralfalpen am reichften. Goon bei ber Befdrei. bung von Defterreich geschah ber Rluft Ermabnung, durch welche Die Traun ihren Abfluß erzwang, fo wie bes Paffes Danbling im Ennethale, an ber Grenze gegen Salgburg, von Dolomit . Felfen gebilbet. - Gehr pittorest ift ber Pag in ber Rlachau am Grimmig, noch mehr aber ber Gingang in bas Gefäuse bei ber Seintl. mauer, mo ber Steig in bie gelfen gebrochen werden mußte. - In ber Rabmar ift ber Dag "amifchen ben Dauern". - 3m Galgathale bilben bie Berfeni Dauern einen fo engen Dag, bag berfetbe ju einer Schwemm : Rlaufe benutt werden tonnte, und fur die Strafe ein Stollen burch den Berg gebrochen werten mußte. - In einem Geitenthale bei Bilbalpen ift bie hochromantifche Golucht im Schreier, mo eine Brude, fuhn über ben Bach ber Lange nach hingeworfen, aufmarts führt. - Giner ber iconften Daffe ift jener ber Dur; bei Murgleg. Die fentrechten Relfen haben auch feinen Rug breiten Raum frei gelaffen , baber Stege in diefelben eingestemmt find; auf diefen geht man faft eine Biertelftunde lang über ber Murg bin, welche unter ben Rugen raufcht. Doch großeren Reis erhalt biefe Rluft burch ben Bafferfall am tobten Beib, ber in biefelbe berabfturgt. 3m Reiftris. thale ift die Freienberger Rlamm und bei Beit der Pag Rlamm, welchen Die Raab burchftromt. Much Unterfteiermart hat intereffante Engpaffe. Bei Binbifch. grag ift bie Rluft buba Lufna (Bofes Loch), bemertenswerth, burch melde bie neue Strafe nach Rrain gesprengt murbe. Giner ber mertmurbigften Daffe ber Monarchie ift aber die Rabel (jigla) im oberen Gannthale bei Gulgbach. Der Rluf wird burch Gelfen fo eingeengt, bag tein Raum fur einen Pfat bleibt. Diefer ift in bie Relfen eingesprengt und fteigt gegen 90' Auß an ber fast fenfrechten Wand empor, Rein Ausweg mare hier, hatte bie Ratur felbft ihn nicht munberbar genug geöffnet. Ein ungeheurer Beleblod fturgte gegen Die Gann hinab, indem er fich aber gegen Die hauptwand jurudlehnte, bilbete er einen nur zwei Rug breiten Durchagna, melden man febr paffend mit einem Rabelobr verglich und barnach benannte.

#### Döblen.

Die Steiermark ift reicher an Soblen als Licol und Defterreich, aber ber Natur nach finden sich diese nur in den Kalkgebirgen. Um meisten damit versehen sind die Bande des Murthales, vielleicht auch nur am bekannteften. Die berühmteste Hohle ift die Mixnixer Kogellucken, im Drachentauern dei Mirnixer fin en linken Ufer der Mur. Ein sehr beschwerlicher fteiler Pfad führt zu dem Eingange, 1.300' uber dem Flusse. Es ift eine halbrunde Deffnung, deren Rabius gegen 100' balt. Nebre eine Stunde lang ist die Hohle, welche endlich mit einer engen Kluft schließ. Sie enthalt dere große Hallen, einen kleinen See; die Wände sind durchaus Kalffein,

mit Drufen und Stalaftiten überzogen. Boluserbe fommt haufig vor, und burchaus findet man eine fußtiefe Schichte von Tetrapotolithen. Man trifft auf viele alte Auffchriften , unter andern an einem Releblode mehre Bappen und bie Sahrgablen 1439 und 1682 (abgebildet bei Gartori). Bei Dedau ift die Patel oder Bratelhoble in ber Babelmauer. Gie ift eigentlich nur eine fcmale Rluft, ein vollfommener Stollen burch ben gangen Berg , welcher jenfeits beim Pabelwirthshaus muntet. Im Innern wird fie etwas weiter, ziemlich reich an Tropffteinen und hat ein Brunnlein. Sie ift mit Stegen, Treppen und Gelandern verseben. Bei Lanfowis find zwei fleine Boben am Bigoler : und Breinastogel. Die lettere hat hubiche Tropffteine und führt burch eine enge Rluft weit in bas Innere bes Berges. Bei Roflach find brei Soblen, bas rothe Lueg, Rinnerlueg und Die heidnische Rirche. Lettere ift die größte, fehr ichmer juganglich. Ueber bem Gingange bilden die Relfen einen na. türlichen Bogen. Die Sohle hat mebre Geitengange, aber nichts ausgezeichnetes. Much bei Genfrach und am Schedel find unbedeutende Soblen. 2m großen Pfaff im Rattenthale ift eine fleine Bohle mit Eropffteinen \*). Un den Gofer Banden bei Beit ift die Grafelhohle. Gie erhielt ihren Namen nach tem berüchtigten Rauber, ter por ein paar Sabriehnten bier an ber ungarifden Grenze fein Befen trieb \*\*). Der Eingang mar fruber ein nur 2' hober Stollen, murbe aber 1836 ju einer bequemen Bobe gesprengt, und mit einer Thure verschliegbar gemacht. Die Grotte befteht aus zwei Abtheilungen fehr pittpresfer mirrer Gange und Sallen , beren erftere an 600 | Rlafter, Die ameite etwas meniger enthalt, aber nur burch einen engen Schlund juganglich ift; lettere ift jedoch Die intereffantere burch Stalaftitenbilbung. leber diefer Soble ift bas merfwurdige Raterloch, von ben gabfreichen Gulen fo genannt , welche im Munde bes Bolfes "Gulfater" beigen. Gine 90 Auf breite Dunbung führt in einen weiten Schlund, welcher fich 600 Jug lang mit 45 Brad Reigung bergeinwarts fentt. Dit ber Tiefe gewinnt die Grotte an Ausbehnung, und ift an wenigen Stellen 240' breit, 90' hoch. 3m hintergrund fturgt fich ein noch unerforfchter Schacht an 400 Auf fchroff in Die Liefe. Die Grotte hat einige aber nicht ausgezeichnete Stalattiten, ber Schacht felbft hat fahle Ralffintenmanbe, mertwurdis ger ift aber bie Giebildung. Bei + 160 R. im Freien , fallt ber Thermometer ichon im Gingange um 10 Grade, und 100 Schritte einwarts ftogt man auf eine Quelle, bie nur 0,, zeigt. Die unterften Bante bes juganglichen Theiles ber Grotte find ftellenweife mit beinahe gollbider Gierinde belegt.

Bei Spital am Semmering ift die Soble Zeberhaus in der Tadormand, 49' lang, 12 breit, 24 hoch, mit einer 120' hohen senfrechten Kluft, welche- ju Tage führt, und einer Seitenspalte. Sie diente einst Räubern jum Aufenthalte und war befestigt. Der Berg Profes in der Frein ist ganz zerküstet. Auf einer Hochebene unter dem Sipfel mündet ein Schacht, 12' im Durchmesser, wechter nicht weniger als 492' (?) in die Tiese gebt, und zu einer großen Höble siber, die mehre Berzweigungen, und an der schrossen Proseswand einen Eingang hat, der aber nur mit Lebensgesahr zugängsich ist. Auf der Schweizungen, und an der schrossen Proseswand einen Eingang hat, der aber nur mit Lebensgesahr zugängsich ist. Auf der Schweizungen, welches in einer ungeheuern Höble endet. Der Wasservall zum toden Weich stürzt aus einer sehn tiesen, angeblich einer Stunde langen Höble hervor, über welcher eine zweit sich besindet, 3, Stunde lang; alle diese schweizunsteriander in Berbindung zu stehen. Die Stangalpe bei Murau enthält gleichfalls mehre Höhlen, worunter das berüchtigte Wanderloch oder die Freimannsgrube, schon in Kärntber das berüchtigte Wanderloch oder die Kreimannsgrube, schon in Kärntber

 <sup>3</sup>ch habe fie untersucht; fie verdient bes Muthebens nicht, bas man von ibr gemacht hat.
 hug, Manbelt: Die Gensehhohte und bas Raterloch. Zeischrift IV. Jahrgang 1. g. 137 m. R.

liegt. Die interestanteste aller fleirischen hobben ift aber bie Frauenmauer Gisgrotte im Glollgraben bei Cisener; \*). Ein beschwerticher Pfab sührt zum Eingange. Die Hobbe ift 430 Klafter lang, mündet an der andern Seite des Berges im Reumaltectshale, und ist ohne Spur von Tropfseinen. Ein Seitengang ist besonders mit Eis gefüllt, welches gange gefrorne Kaskaden darstellt. Den Mittelpuntt biteet der "Dom" von 20.000 Kubik Rlaster. Eine Band enthält Inschriften seit 1803. Die Kreuhhalte, eine Art Kreuzgewölde mit hoher Kuppel ist der schönfte Punkt. Auch in der Game, (Bruckner Kreis) besindet sich eine kleine Eishöhle. — In der Soft bei Schladming ist die Trudenhöhle, eine kleine Eishöhle. — In der Soft bei Schladming ist die Trudenhöhle, eine kleine Gishöhle. — In der Soft bei Schladming ist die Trudenhöhle, eine kleine Lishöhle. — In der Soft der Auch eine Kleine Bedachtein der Auch eine Migsel des hohen Rabenstein, öslich von Ausse. Kaum niedriger liegt das große Loch in der Felsenwand des Backensteins, über der Brunnwiesalm nordöstlich von Ausse. Der Eingang ist groß, aber nur enge Klufte trifft man an, die die Kauf tie Hohe Sobiges führen, wo sie münden. Aus Untersteier sind fast gar feine Hohe es Gebirges sühren, wo sie münden. Aus Untersteier sind fast gar feine Hohe en befannt. Lei Leulischort ist eine interesiante Svolte im Berge Polizia.

Bergfturge und Erbfalle find in Steiermart feltner ale in ben Rachbar-

#### Ebenen.

Die obere Mart hat feine eigentlichen Gbenen, nur größere Etweiterungen ber Thatsoole. Um bedeutentsten ist darunter das fruchtbare Cich feld bei Judendurg, welches 2½, Meile in der Länge, Eine in der größten Breite mist. Auch in der Mittelmark ist das Gragerselb, drei Meilen lang, eine breit, so wie das Leibniger Feld, 1½ Meile lang, eine breit, in der untern Mart, nur eine solche Thase fläche. Das Gragerseld wird durch die Mur in zwei ungleiche Theile getheilt, deren kleinerer nach dem Ballfabrtsorte Fernig auch das Jern is er Feld genannt wird. Das Leibniger Feld ift nicht sehr fruchtbar. Bedeutende Gbene ist nur das Petta uer Feld im Marburger Kreise, 3½ Weile lang, drei Meilen beit. Es ist ein Dreieck, welches durch das Bacher und Maşel-Gebirge, dann durch die Orau als Kalfs gebildet wird. Bon letzterem Flusse heißt es auch Orauseld, und wird durch denselben in das große obere und kleime untere geschieden. Das obere Feld ist ziemlich untruchtbar, auch voll sumpfiger Stellen. Eine unbedeutendende Fläche ist der Sannboden. 100 jesterem Jusselau.

#### Gemäffer.

#### Flüffe.

Alle Fluffe der Steiermart gehoren dem Donaufpfteme an. Es find folgende:

1) Die Enns. Sie entipringt im Salzburgischen (fiese Deserreich), tritt in bem Passe Mantling in die Seiermart ein, und verläßt das Land nach einem Laufe von 13 Weilen, indem fie bei Altenmarft wieder in das Erzherzoglhum übertritt. Die Euns ist dei ihrem Eintritte ein reisender Bergstrom, mit einer Geschwindigkeit von vier Klastern in der Secunde. Diese nimmt aber allmählig ab; von Liegen bis jum Befause bildet der Fluß ungahlige Serpentinen und stagnirt. Bei dem Beginne des Gestause bildet er heftige Wellenbrecher und keine Stürze, wird auf eine Meile etwas

<sup>\*)</sup> Steiermart. Beitidrift. Reue Folg. 1. 3. mit Plan.

rubig, bann aber flützt er mit reißender Schnelligkeit durch ein Engthal, welches bochfens 300 Schritte breit ift, über zahllose Felsen bis unter Hifau, in sortwährenen Bon Radfaben und Stromschnellen. Bon Radfabt dis Lieben hat die Enns (nach end Hohen Hohen beiben nat bie Einst nach elns die Ind. Die Hauft ist die gen hat die Enns (nach eln Hohen bis Ummnt aber nur 20 Aus. Der Lauf ift dis histau öftich, wird aber dann nördlich. — Unter ihren 23 Justuffen sind nur bemerkenswerth: Die Palte und die Salza. Die Palte entspringt auf dem Studlermoos im Grieb bei Bald, bilbet den Geishornsee und weiterhin dis Rottenmann viele Ufersumpse. Unter der Strechau fällt sie der Rause in die Enns, nach einem Laufe von vier Meilen. Bedeutender ist die der Klause in die Enns, nach einem Laufe von vier Meilen. Bedeutender ist die dischache am Grimming). Sie entspringt in Desterreich, am Göller, unweit der Frenze, slieft durch das Hutch wertsch und Mariazell, dann südwelklich in den Beichselboten, und wieder in der ersteren Richtung nach Reissing, wo sie nach einem Laufe von acht Meilen in die Enns fällt.

- 2) Die Drau ift Haupflis des Landes, sowohl in Betreff ihrer Baffermasse als ihrer Nebenfüsse, zu denen die Mur gebört, odwool sie erst in Ungarn einmundet. Die Drau betritt die Steiermark schon als ansehnlicher Fluß unterhald Unterdrandurg, und zwar als Grenzssussy gegen Karnthen. Nach 1/2 Meile tritt sie ganz in das Land, auf 14 Meilen, und scheider dann auf noch zwei Weilen dasselbe von Kroatien. [163/2 Meile stures gebören also zur Steiermark. Sie ist durchaus schisser, aber nicht odne Klippen und Fessenssische der nicht von Rarburg die Friedau beträgt nach dem Höhenunterschied beider Orte 141/2 also etwa 23 auf eine Weile. Bon ühren Zussüssen ist nur die Posnis bewerkenswerth, welche bei Kriedau mündet.
- 3) Die Dur ift ber Steiermart michtigfter gluß, welcher fie auf 44 Deilen angebort \*T. Gie tritt bei Preblit aus Galburg ein, ftromt 21 Meilen weflich, menbet fich bei Brud fublich , bei Ehrenhaufen nach 141/2 Deile fubofilich, und bifbet von Rabtereburg an auf 41/, Deile die Grenze gegen Ungarn, bis fie gang babin übertritt und bei Legrad in Die Drau muntet. Gie fallt auf eine Meile oberhalb Iubenburg bei 75, von ba bis Brud 68, bis Grag 39, bann bis Ehrenhaufen wieder 49 meiterhin im Durchichnitte nur 32 guf. Shre Breite machft von 20 bis 45 Rlaftern , ihre größte Tiefe beträgt an ter Grenje 5 Fuß , Die Gefcwindigfeit bei hohem Baffer bis 13' in der Secunde. Schiffbar mare bie Mur fcon bei Murau, wenn bie Behrfturge von Ungmarft und Judenburg nicht ein hinderniß maren. Erft bei letterem Orte fangt die Schiffbarteit an. Bwifchen Ungmartt und Brud hat ber Rlug viele Gerventinen, aber ein jusammengebrangtes Rinnfal bis Grag; bann aber theilt er fich in fo viele Urme, bag bei Ehrenhaufen man in trodenen Sommern burchmaten fann. Stromfcnellen giebt es mohl mehre, aber feine Bafferfturge ; Relfen nur oberhalb Rnittelfeld. Bon mehr als 100 Bufluffen find am michtigften die Dols, und bie Durg am rechten, die Rainach, bie Gulm und bie Staing am linten Ufer. Die Durg (Murija, fleine Dur) entfieht aus ber Bereinigung ber falten und ber fillen Durg. Bene entfpringt auf fteirifchem Boben an ber Schneealpe, biefe noch in Defterreich aus mehren Quellen am Goller und Bippel, und bilbet eine Strede bindurch die Grenze. Beide vereinigen fich hierauf in der grein und werden bald burch mehre Bache verftarft, unter andern burch jenen, melder ben Bafferfall am tobten Beib bildet. \*\*) Bei Brud fallt die Durg in die Dur.

<sup>\*)</sup> R. Schmus. Die Dur ale Sauptflug ber Steiermart. Beitichrift 1. 96,

<sup>..)</sup> Es ift gang irrig, bag biefer Sturg burch bie Durg fetbit gebildet werbe, wie es in mehren geographifchen Berten heißt, felbft im fleierm. Beriton. Bergleiche meinen "Schneeberg, S. 270."

- 4. Die Save o der Sau. Sie berührt unter Zagor als Grenzsluß das Land, scheidet es auf 9½, Meile von Krain und tritt dann nach Kroatien über. Ihr Gefälle beträgt 22' auf die Weile, die Breite bis 70 Klaster, die Tiefe 6'. Unter Gurkselb bildet der Fluß viele Serpentinen. Ihr wichtigster Zusluß ist die Sann, welche im Suspacher Gebirge entspringt, und 11½ Meile bis zur Mündung fromt. Ihr Gefälle beträgt 30', ihre Breite 10 bis 60 Klaster, die Tiefe 2 bis 3½, Luß. Der Fluß hat viele Untiesen und "Schwälle" oder Wellenbrecher. Am rechten Ufer fällt die Sotla in die Save.
- 5. 6. In Steiermark entspringen noch die Traun und Raab, verlaffen aber bath das Land, ohne von Bedeutung ju werden. Die Traun entsteht aus der Bereinigung von drei Baden bei Ausstee, der Altausser, Grundesser und Dede ne ser Traun, welche eigentlich die Abstüsse verstehreit geben find. Schon eine Weile unter dieser Bereinigung tritt sie nach Desterreich über. Die Raab entspringt an der Heudodentsche dei Flachitz, zuerst süddsstich, dann össtich gewendet, tritt sie nach 8%, Weile nach Ungarn aus. Unsangs in einem tief eingeschnittenen engen Thale durchfrömt sie dann ein fruchtbares breites Thal und sept eine große Zahl sehr vorzüglicher Mühlen in Bewegung.

#### Bafferfalle.

Un Bafferfallen ift Steiermart febr arm, wenigftens find nicht viele befannt geworben. 3m unteren Schladminger Thale bifbet ber Abfluß bes Riefachfees einen febr fconen Sturg, ber Bollfall genannt. \*) Er liegt febr verborgen in einer milben Balbichlucht und bilbet brei Abfage, welche man aber nicht gugleich überfeben fann. 3m Bangen ift ber gall 150' boch , die oberfte fconfte Parthie fur fich etwa 60'; über diefelbe ift ein fcmaler Steg gelegt. Unftreitig ift es ber grofartigfte Rall bes Landes. Beiter oberhalb fturgt ber obere Sollfall vom Balbhorn berab, fleiner, aber in fehr pittoreffer Umgebung. Die Enne ftromt von Abmont bis Siflau eigentlich mit fortmahrenden fleinen Sturgen, wie g. B. gleich beim Gingang in diefe Schlucht , welche von bem Tofen und Gaufen bes gluffes ben fo bezeich neten Ramen "Gefaufe" tragt. Dft gezeichnet. wurde bas romantifche Bilb bes Bafferfalles "beim tobten Beib" im oberen Durgthale. Diefer Engpag murbe bereits befprochen; in bemfelben fturgt aus einer Boble ein magiger Bach etwa 36' boch berab. Beniger ber Sall jelbft, ale beffen pittoreste Umgebung, bie enge Rluft, mit bem Stege boch über ber Durg, Die recht zwedmäßig hingebaute Eremitage u. f. m., halfen bem tobten Beib ju foldem Rufe. Der Rame felbft ruhrt von einem Beibe ber, bas einft bier verunglucte,. Ober biefem ift ein zweiter kleinerer gall boch in dem gelfen. - Die hochfte Lage hat mohl ber malerifche fleine Fall, welchen ber Abfluß des Bilbenfees bilbet. - In Unterfleier wird nur ein Fall von etwa 60' Bobe gerühmt, ben ein fleines Bachlein, ber Urfprung ber Gann , am Rinta nachft Gulgbach bilbet.

#### Geen.

Steiermart hat keinen einzigen Gee von bedeutender Grobe, dafür aber viele kleine hochgelegene Alpenfeen; mehre darunter febr pittorest. Schmug gabit 36 Geen namentlich auf, aber die Rarte des obern Ennsthales (Weidmanns Darftellung) beneunt

<sup>\*)</sup> Go nannte man mir benfelben. Bergogtbum Steiermart von Schmibl.

auf biefem fleinen Raume allein beren 19 und nicht weniger find obne Ramen (aber mobl im Munbe ber Unmohner?). Um größten ift ber Grundelfee, 718 3och 86 M Rlafter haltenb . 212' tief . 2.886 Rlafter lang . 622 breit. Er ift einer ber iconften Alvenfeen burch bie vittoreste Abwechelung feiner Ufer. Debre freuntliche Behofte liegen um benfelben ber, von hoben Gebirgen umgeben. Dit ihm fieht in Berbindung ber Toplinfee, 902 Rlafter fang, 187 breit, 96 3och, 617 | Rlaf. ter groß, von boben Baltbergen umgeben, Sinter temfelben liegt ter Rammer. fee, nur ein 3och groß, 54 Rlafter lang, 51 breit, febr pittoreet, ringe von Ichroffen Belfen gefdloffen. Der MIt. Muffeerfee halt 857 3och, 1.499 [ Rlafter, ift 1.533 Rlafter lang, 718 breit und außerft romantifch. In biefer Begend finden fic noch ter vorbere und hintere Labngangfee, von 32 und 5 3och; ter Bilbenfee, 11 3od, einer ber hodften unter biefen groferen, ter Grubbegger : und Augft fee, ju ein Joch. 3m Schladminger Thale liegen folgente: Der untere und obere Biglach fee, jener 3/4, biefer 3/4 Stunde lang, aber fehr fcmal. Der Betternfee, faft nie ohne Gie; ber Riefachfee, 1/, Ctunte lang und breit. Die zwei fleinen Balbbornfeen. Der reizende Schmargenfee, eine Gtunte im Umfreife. Der bobe Gee: Die Gruberfeen: am Rufe tes Sochfnall liegen fecht fleine Geen. Der Beishornfee im Daltenthale entftand nach einem Bol. tenbruche, bei welchem eine Durre ben Pattenfluß fverrte. Bei Gifeners liegt der romantifche Leopoloft einerfee, eine Ctunde im Umfang; die fcbroffe Geemauer fteigt aus ihm empor. Den Erlaffe e theilt bie Steiermart mit Defferreid. In Unterfleiermart giebt es meniger Geen. Auf tem Bacher fintet man ten Bacher. fee, ben Rorellen. und fagenreichen Beitenfteinerfee.

Sum pfe hat das Land nicht, außer den Uferverfumpfungen der Enns, welche aber neuerlich auch ichon abgenommen haben, feitbem die Sprengungen am Eingunge bes Gefäules bem Fluge freieren Zug verschaften. Auch das Palten mood, am gleichnamigen fluffe, wurde burch das Zusummenwirfen einiger Bestiger neuerlich jum größten Theile trocken gelegt. Das obere Pettauer Feld hat mehre Sumpftellen, mitunter von bedeutender Tiefe, weiche Seefenster genannt werden. Auf bem Kacher find bie vielen mit bichtem Moofe überzogenen Wassertumpel bemerkenswerth, Teiche genannt.

Mineralquellen jablt bas Land gwar über 60, aber nur menige find benust. Die Debright terfelben find Cauerbrunnen, nicht weniger als 47, und von biefen finden fich 16 in ter Trarpformation gwifden ber Raab und Dur. 21m berubmteften ift übrigens ber Sauerbrunn von Robitich im Reiftrinthale. Er gehört ten Ctanten und 1830 murten alle Unstatten fehr erweitert und verfconert. Es find brei Quellen im Bebrauche; zwei fdmachere jum Baten, eine ftartere jum Trinten. 1836 ericbienen 704 Babegafte, 342.042 Flafden murten verfentet. 1837 famen uber 1.000 Gafte, aber , ber Cholera tes vorigen Bahre megen , nur 274.639 Rlafden murten verfentet. \*) Das gange Thal ift übrigens mit Gauerquellen burdgogen, melde aus ten Abhangen bes Botich ju fommen icheinen. - In bem Gleichenberger Thale welches jur Dur bei Radtersburg muntet, quellen bei tem Schloffe Bleich en. berg bie michtigften Mineralmaffer bes Lantes. Erft 1834 bildete fich jur Emporbringung biefes Schapes ein Actienverein, burch welchen tiefe Quellen balb in Die erfte Reihe europaifche Rurorte treten werten. Es find trei Quellen in Benutung, ber Rlausner Stahlbrunnen, ber fraftigfte ber Monarchie, ftarfer als jener von Spaa; von ihm werben icon 8.000 glafchen verfendet. Er quilt aus Trachit-

<sup>.)</sup> Debiginifche Jahrb. 25 Bb. 400.

fels, am guse bes Schlosberges. Der Johannesbrunnen, zwei Stunden entfernt, ift febr reich an Roblenfaure. Der Konft ant in kör unn en endlich, %, Stunde weit in der Sulzseiten, ift der Rebenühlter des berühmten zu Selters, won welchem schon 1834 für 97.00n fl. versendet wurde. 1837 wurde die Badeanstalt eröffnet und zihlte trop des unguntligen Jahres an 300, 1839 schon über 400 Gässe. Relassen Ralaten Brunnen und 23.034 von der Ronftantinsquelle, zusammen 68.840. Im Sannthale entspringen die drei warmen Leellen von Tüffer, schon den Römern befannt. Um Packeache liegt Reuha us mit dem warmen heilbade Töplig. Sehr besucht ist das Tobelbad (Doppelbad) bei Graz, mit zwei warmen Quellen.

#### Rlima.

Die Oberfleiermart hat ein fehr rauhes Rlima, ihren hodgebirgen entspredend, inbef ber fubliche Theil bes Cantes fich eines weit milberen erfreut, um fo milter, je mehr gegen Often, wo fich bie Gebirge bereits ju Sugelland verflachen. Die Temperaturverhaltniffe ftellen fich folgenbermaßen.

| Gezog | en aus ben Ganitats.Be-   | Bat                 | ometerft | and.      | Theri         | nometerft | anb.          |
|-------|---------------------------|---------------------|----------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| ben 9 | Berhandlungen ber Land.   | höchster            | tieffter | mittlerer | hochster      | tieffler  | mittlere      |
| 882   | Febring                   | 28,417              | 27,25    |           | +25           | t0        |               |
|       |                           | Mari                | 3anr.    |           | Suni          | Deib.     |               |
| 831   | Gra1                      | 28,4                | 27       | 27,791    | <b>— 25</b>   | 18        | +7            |
| -     |                           |                     |          |           | Juli          | Jebr.     |               |
| 832   | .,                        | 20,218              | 87, 2    | 27,501    | +25,,         | -14       | +6,,          |
| -     | H                         |                     |          | 1         |               | Deibr.    |               |
| 833   |                           |                     |          | 27,183    | +85           | 16        | +9            |
|       |                           |                     |          | - 1       | Juli -        | Janr.     |               |
| 884   | ~                         | 28,432              | 87.4     | 27,979    | +27,3         | 10,4      | +8,,          |
| 835   | - 1                       | \$8,05              | 27,591   | 27,712    | +16,          | -1,       | +7,1          |
|       | ų.                        | -                   |          | 27,110    |               |           | +7,,          |
| 628   | Rainad                    | \$6, <sub>850</sub> | 25,191   |           | +17,71        | -15,11    | 1             |
| 1     | 1                         | Deib.               | Febr.    |           | Geptr.        | Janr.     | +6,3          |
| - 1   | Rapfenberg                |                     |          |           |               |           | 1 ,,,,        |
| 888   | Dubtreit bei Muffee       | 27,25               | 26, 14   |           | +95           | 11,15     |               |
|       | 1                         | Febr.               | 25,552   |           | +24           | -11       |               |
| 883   |                           | 27,16               | Webr.    |           |               |           | 1             |
| 814   | -                         | Deib.<br>27,103     | 25,914   |           | Hugust<br>+25 | 34n. Mrj. |               |
| 384   | " " "                     | gebr.               | Mari     |           | Suli          | Sebr.     |               |
| 825   | N.                        | 26,,,,,             | 25,041   |           | +\$1,5        | - 15      |               |
| 910   | " "                       | Sanr.               | Ofte.    |           | Juli          | 3anr.     |               |
| 516   |                           | 26,113              | 25,209   |           | +25           | -16,1     |               |
| -     | " "                       | Rebr.               | marı     |           | Suli          | Febr.     | 1             |
| 817   |                           | 26,                 | 25,314   | 1         | +23,          | -82       |               |
|       |                           | Deib.               | Sanr.    |           | Mugust        | Jebr.     | 1             |
| 630   |                           | 26,5                | 25,208   | 1         | +24           | 21        | 1             |
|       |                           | Oftb.               | Degb.    |           | Muguft        | Gebr.     | 1             |
| 183t  |                           | 26,,,,              | 25,416   |           |               |           | 1             |
| 837   | murjufchlag               | 27,28               | 96, 5    | 26,667    | +67           | 19        | 1             |
|       |                           |                     |          |           |               | Gebr.     | 1             |
| 1488  | ,,                        | 27,333              | 26,043   |           | +27,2         | -17       |               |
|       |                           |                     | -5       | 1.        |               | 3anr.     |               |
| 1829  |                           | 27,333              | 25,913   |           | +16           |           |               |
|       |                           | 27,23               | 26       | 26,667    | Juli<br>+ 8   | 3anr.     | +7,10         |
| 1830  | *                         | 27,25               |          |           | Rugust        | Sebr.     | 1             |
| 1831  |                           | 87,23               | 26,012   | 28,25     | +25           | -14,      | +6,,          |
| 1691  |                           |                     | 1        |           | Suli          | Sebr.     |               |
| 1835  |                           |                     |          |           | 3             |           | <b>⊣7</b> ,14 |
| 1831  | Marbura                   | 28,933              | 27,466   | 28,28     | +23,,         | -7        | 1             |
| .004  | 24 8 1 0 8 1 9            |                     |          |           | Hugust        | Deibr.    | +8,21         |
|       | Murau nach Liechtenftern  |                     |          |           | +19           | -18       | +5,8          |
|       |                           |                     | 1        |           | Buti          | Deibr.    |               |
| 1824  | Robr bei Bilbon           |                     | 1        |           | +25,10        | - 60,10   | +7,44         |
|       |                           |                     |          |           | Juti          | 3anr.     |               |
| 1828  |                           | i                   |          | 1         | +25           | -15,      | +7,2          |
| 1829  | ,, ,, ,,                  |                     |          |           | +24,,         | -20,,     | +5,3          |
| 1837  | ,, ,, ,,                  | i                   |          |           | +25,,         | -12,      | +7,,          |
|       | Shonftein im Billier.     | 1                   | 1        |           | Į.            | 1         |               |
|       | Rreife nach Liechtenftern | 1                   | 1        | 1         | li .          | P.        | +7,3          |

Bu ben rauheften Gegenden gehoren die Seitenthaler bes obern Ennethales, Die Golf u. m. a., wo bie haferernte foat in ben Oftober fallt. Bielleicht am hochften im gangen Land liegt die Pfarre Balb bei Trafpiach. 300' über ber Thalflache gebeiht in der oberen Dart fein Getreide mehr, und anhaltender Regen verwandelt fich felbft in ben hundstagen julett in Schnee. In Unterfteier hingegen reicht ber Getreidebau bis 3.847' und die Baumregion bis 5.218' hinan, Dais und Bein gebeihen trefflich. In ben nördlichen Begenden ift bann auch ploglicher Temperaturwechsel an der Tagebordnung, und noch bas anmuthige Grag ift badurch dem Fremben gefährlich, ber nicht leicht einige Monate verlebt ohne an Rheuma gu leiben. Mertwurdig ift das Rlima des Drauthales, welches bei anhaltend iconer Bitterung viele Rrantheiten, bei ftart veranderlicher aber nur fehr wenig aufweifet. \*) Es fceint, bağ ein anhaltendes Ginftromen bes Gudwindes im Uebermaße Gleftriguat entbinde, melder Umftand fo nachtheilig bafelbft auf das fompathifche und Banglienfoftem einwirfet. Much Fremde werden bald von Unterleibefrantheiten befallen. - Der Riederichlag in Grag beträgt 24 bis 313, 3oll, in Murau 24 bis 31 3oll. Dberfteiermart ift reich an heftigen Gemittern und Regenfturgen und insaefondere leidet bie Golf an letteren. Es begegnet öfters, bag man bei fconem Better bas Thal betritt, und taum hat man bas Berrenhaus erreicht, etwa eine Deile, fo ift ber Golferbach icon fo ausgetreten , bag man nicht mehr weiter tann. Auch die Begend von Grag wird von häufigen und oft verderblichen Ungewittern heimgefucht. Un Sturmen leidet das Land gleichfalls fehr. In Grag find bie Rordwinde herrichend und man gahlt nur etwa 60 minoftille Tage. 3m Drauthal herricht ber Gudwind. In Unterfleiermart verfpurt man auch häufiger Erbbeben. Doch ift bas gant im 214. gemeinen gefund und hat wenig von Epidemien gu leiben.

An Reichthum der Raturprobufte behauptet die Steiermark einen bedeutenben Rang unter ben öfterreichischen Landereien. In Rafere Ungaben folgen, um Biederholungen zu vermeiben, in bem Abschmitte Rahrungsquellen. Das Mineralreich und die Flora find vorzüglich reich. Die Begetation theilt fich in eine nördliche und sulliche, beren Grenzen von ber Streiza bei Weitenstein über die Pollana, dem Donatiberge nach dem kroatischen Gebrige Jvanchiga geben. Aus dem Thierreiche find besonders die Kischarten zahlreich.

#### Dobentafel.

Die meisten ber hier verzeichneten hohen sind entnommen aus "Trigonometrisch bestimmte hohen von Desterreich it., aus den Protofollen der General Direktion der k. f. Katastral - Landes Bermesjung, ausgezogen von A. Baumgartner. 8. Wien 1832- und mit D bezeichnet. Bergleiche ferner Baumgartnes "Naturlehre", Beidmanns "Begweiser" u. f. w. Alle Angaben find auf Biener Fuß reduzirt.

<sup>\*)</sup> Dr. 2B a fer, bas Drauthat und beffen Rrantheiten. Debig. Sahrb. 20 8b. 349.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Bri. S a r t o r i : Phniff. Beichaffenbeit und naturgeichichte von Steiermart. 8. Gras. 1806. DR. Anter: Mineralogie von Steiermart. 8. Thi. 8. Gras 809.

Srat 1835.

Geognofilice Rarte ber Steiermart. (Auf Befehl bes Eib. Johann, entworfen von Partich, Roithorn und Zahlbrudner. Richt im Buchhanbet) Wien 1835.

Dr. Frj. Gartori: Nomenclat, plantar phaenog, in Stiria. 8, Vinct, 1808.

Dr. Gebbarb: Bergeichnif ber in Steierm. gefammelt. Pflangen. 12. Graj 1821.

Dr. Beft: Bruchftude aus ber Alpenflor Steiermarts. Beitfdrift 8. 1.

Dr. Fri. Gartori: Fauna von Steiermart. 8. Grat 1808

Dr. Mally, Flora stiriaca S. Grace, 1838.

| Ort.                       | Gee. | Beobachter.   | Ort.                  | Gee. | Beobachter      |
|----------------------------|------|---------------|-----------------------|------|-----------------|
| (bfall, Rirchthurm         |      |               | Gt. Barbara,          |      |                 |
| m. s                       | 837  | 3             | Rirchthum, Bein-      |      |                 |
| bmont,Rirchthurm           |      | Δ .           | berg futoft. v Cau-   |      |                 |
|                            | 2182 | ( -           | ritich (Rroatien) .   | 1027 |                 |
| des Stiftes 3. R           |      | 1 Chultes     | Bargertogel           | 3896 |                 |
| - Martt                    | 1838 |               |                       | 8090 |                 |
| Mflend                     | 1824 | Beitmann.     | Berget futoft, von    |      |                 |
| Aftenger Gtarige           | 6018 | Beibmann.     | Ct. Florian DR R.     | 1225 | Δ               |
| abgimberg fuboft.          |      |               | Bernbach, Berg        |      |                 |
| lich von Robr G. R.        | 1235 |               | weftt von Unter-      |      |                 |
|                            |      |               | 1amm 3. R             | 1210 |                 |
| thorntogel fub-            |      | A             | Birg am Grimming      | 2142 | Beibmann.       |
| oftlich v. Donners.        |      | •             | Blattenberg oft.      | 2000 | 201101111111111 |
| bach 3. R                  | 6311 |               |                       |      |                 |
| Mimberg am Dach.           |      |               | v.Maria Eroft R.      | 2041 |                 |
| ftein                      | 5568 | Beibmann.     | Bofenftein norb.      |      | 1               |
| Alpfteig swiften           |      |               | weftl v. Sobentau.    |      |                 |
| Ratten und Rriege          |      |               | ern 3. R              | 7730 |                 |
|                            | 3389 | Ergh. Rainer. | Boppenforft norbe     |      |                 |
| lad)                       | 2280 | Beibmann.     | meftt, p. Gt. Mar.    |      |                 |
| Mitauffee                  |      | p. Buch.      |                       | 1404 | Δ               |
|                            | 2408 | v. Ducy.      | tin D. R              | 1404 |                 |
| Mitenmartt an b.           |      |               | Bostomen (Goup.       |      |                 |
| Enné                       | 1388 | Erih. Rainer. | fa Gora) meftt. v.    |      |                 |
| Umeringfogel               |      |               | Chonftein T. R        | 5014 |                 |
|                            |      |               | Borrud, Berg,nord.    |      | 1               |
| fuboftlich v. Beis.        | 7016 |               | lich von Ungmarft     |      | 1               |
| firchen 3. R               | 7010 |               |                       | 8855 | 1               |
| Umtmannefelba.             |      | , Δ           | 3 8                   |      | em .: h         |
| weftt. Ente v. Simt.       |      | (             | Brandhof              | 3126 | Beibmann.       |
| manneborf DR. R.           | 738  | )             | Brantftein nord.      |      |                 |
| Unger, am Grun-            |      |               | oft, von Gifenera     |      |                 |
|                            | 2386 | Schultes.     | B. R                  | 6310 |                 |
| betfee                     |      |               |                       | 6111 |                 |
| Unlaufalm weftt.           | 4732 | 1             | Bratenbach, Bath.     |      | 1               |
| von Wegicheib B.R.         |      | 1             |                       |      |                 |
| _ , , ,                    | 4742 | 1             | fpige, meftt. v. gan. |      |                 |
| St. Mnton, Rird.           |      | 1             | nach 3. R             | 1350 |                 |
| thurm 3. R                 | 2710 |               | Breberfpis (Bre-      |      |                 |
| Urbetidnit norb.           |      | 1             | fer) nortwill, von    |      |                 |
|                            | 2729 | 1             | Rrafau 3. R           | 8656 | ) A             |
| v. Econftein 3. R          |      |               |                       | 0000 | i               |
| Urtitiche norbw. v.        | 716  | <b>\</b>      | Breited , Thurm,      | 4047 |                 |
| Urtitide 3. R              | 716  | 1             | fuboftl. o. BeinG.R.  | 1647 |                 |
| 21 fch b u ch, Berg, fubl. |      |               | Bremftetten Rird.     |      | 1               |
| von Detersborf &.R.        | 1219 |               | frurm (3. R           | 1108 | 1               |
| Ct. Muguftin,              |      |               | Brud an ber Mur,      |      |                 |
|                            |      | 1             | Pfarrfirche B. R.     | 1676 |                 |
| Rirchthurm, fubm.          | 1627 | I             |                       | 1699 | Beft.           |
| v. Untenftein M.R.         | 2082 | Beibmann.     | _ " "                 |      | Rarften.        |
| Mussee                     | 9087 | Chultes.      |                       | 1438 | Sear lient      |
|                            |      |               | Brubertogelnord.      |      | 1               |
|                            | 2142 | Buch.         | oftlich v. Pretftein  |      | 1               |
| - Berghaus                 | 2478 | Bermesamt.    | 3. 8                  | 7258 | 1               |
|                            | 2449 | <b>Ցսփ.</b>   | Buched, Berg, fub.    |      | 1               |
| Matchen a Mil.             |      |               | meftt v. Ctabt G.R.   | 1695 | 1               |
| - Galgberg, Gip.           |      | 004           |                       |      | 1               |
| fet                        | 2775 | Buch.         | Buchfeld fubl von     |      | ı               |
| Mitauffeer Gee.            | 2137 | Schultes.     | Buchtorf D. R         | 685  | i               |
| Baderberg (Gdin.           |      |               | Buchfogel bei Bol-    |      |                 |
| geter) fubl. v. Da-        |      | i             | lau G. R              | 2855 | , Δ             |
| ria Raft M. R              | 4255 | /             |                       | 9053 |                 |
|                            |      | δ.            | Buchetberg weft.      |      | 1               |
| Barhubermauer              | -    | 1             |                       | 1798 | 1               |
| fudoft. v. 3m Balb         | 4000 | 1             | von Sonigthal G. R.   | AFPA |                 |
| 8. R                       | 4908 | 1             | Budelberg weft.       |      | I               |
|                            |      |               | v. Deffelbach &. R.   | 1717 | 1               |

| Burghaltfogel indt. v. Auterbach (M.) v. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Drt.                  | Gee.  | Beobachter.  | Ort.                   | bobe.   | Besbachter.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|------------------------|---------|--------------------|
| Burgstaltloget findt. D. Auferdach M. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bürgeralpe norbt.     |       |              | Chelfteig am Soch-     |         |                    |
| Burghaltlogel [with, Waterbach [with, Waterbach with weille Weifich, Racha J.R. Cibel, Berg, nord-weille Weight, Macha J.R. Citiferfogel G624 Weibens J.R. Strokelin, Waterbach J.R. Citiferfogel G624 Weibens J.R. Citiferfogel G625 Weibens J.R. Citiferfogel G625 Weibens J.R. Citiferfogel G626 Weibens J.R. Citife                                                                                                                                                                                                                         | von Dt. Bell B. R.    | 3985  | (            | Schwab                 | 5958    | Beidmann.          |
| M. 1459   Seitle (3ith) heiting geift-Airchthurm   748   A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Burgftatifoget        |       | 1            | Chrenbachalpe          |         |                    |
| M. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fubl. v. Muterbach    |       | 1            | fubofti, v. Racha 3.R. | 5226    | 1                  |
| fillt (Aith) beith beitherm 748 \ \Darket      |                       | 1459  |              |                        |         | 1 ^                |
| geith-Krickhurm 748 de defein obeder 748 de defein obeder 748 de defein obeder 748 de keinman 748 de keinma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | itti (Biffi) feilie   | 1.    |              |                        | 4534    | -                  |
| Dachtein, nochfter Berg, Landes J.R.  S. Daniel, Geg, wellt. v. der Kirch 3. K.  Daimelfogel.  De Angelfoger, wellt. v. dessel  De Irrneg, Berg, nord offt. von Berg, wellt. v. dessel  De Obowi, Gener, offt. von Berg, wellt. v. Defel  3. K.  Do how i, heter  3. K.  Do nord how i, heter  3. K.  Beidmann.  Do nord how i, heter  444  De how i, heter  455  Do nord how i, heter  456  Beidmann.  Do nord how i, heter  457  Beidmann.  Do nord how i, heter  458  Beidmann.  Do nord how i, heter  458  Beidmann.  Do nord how i, heter  458  Beidmann.  Do nord how i, heter  459  Beidmann.  Do nord how i, heter  459  Beidmann.  Beider a libe  Beider a libe  Beide a l |                       | 748   | ^            |                        |         | 1 Maihmann         |
| Berg D. Landed J.R.  51. Daniel, Gerg, well. o. ber Kirche J. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |       |              |                        | 0024    | 25ettimunt.        |
| St. Daniel. Berg. wellt. Der Stiche.  3. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 9313  |              |                        | ****    | 1                  |
| Meill. o. ber Kitche 3. A Deineck Gerg, süd. 3. R Deineck Gerg, süd. Do natisera westl. Ruwe des Wasets gebirges, nörd. von Do natisera westl. Ruwe des Wasets gebirges, nörd. von Do natisera westl. Ruwe des Wasets gebirges, nörd. von Do natisera westl. Ruwe des Wasets gebirges, nörd. von Do niba d. Gerg, süd. Do niba d. Gerg, süd. Do f. Berg, süd. Do f. Berg, süd. De f. Be           |                       | 2010  |              |                        |         | S A                |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |       |              |                        |         |                    |
| Daimetfoget.  Den ech Berg, sübt.  Den natibera west.  Ruppe des Wasetgerger, sübts.  Den natibera west.  Ruppe des Wasetgergerger, sübts.  Den natibera west.  Ruppe des Wasetgergergergergergergergergergergergergerg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |       |              | Gifeners               |         | Weidmann.          |
| Dened, Berg, sid. 1, 5674  De nowi, Genen, ord- offit, von St. Heter  B. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |       |              | "                      |         |                    |
| p Si. Nifolaus 3.R. Dirneg, Berg, nerböftt, von Br. Dirneg, Berg, nerböftt, von Br. De de wie, Gebene, nordweckli, v. Deefe 3.R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Daimettogel           | 6381  | Beibmann.    |                        |         | Rarften.           |
| Dirney, Brag, nordo offit, von St. Heter (1982)  Dirney, Brag, nordo offit, von St. Heter (1982)  Do do wie, Ebene, nordo offit, von Britisch (1982)  Do natibera westl.  Ausore des Masei, service, nordo, offit, von Brandhoff (1982)  Do nion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dened, Berg, fubl.    |       |              |                        | 2118    | )                  |
| Dirneg, Greg, nord offit, von St. veren eigen geben der der der fibt og der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | p. St. Difolaus 3.R.  | 7674  | i            |                        | 2141    | Schultes.          |
| offit, von St. Heter (B. S. ).  Ob owi, Ebene, nordwestlt, Derfel (B. S. ).  Ob owi, Ebene, nordwestlt, Derfel (B. S. ).  On aif bera westl, S. ).  On is on  Oorion  Oori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dirnea, Berg, nord.   |       | ì            | Eifenerabobe !         | 4390    | Beibmann.          |
| O. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |              |                        | 4718    | Schultes.          |
| Dobowi, Ebene, nordwestl. Dof with the nordwestless with the nordwestles |                       | 1332  | 1            | Gitenbut Berg          |         |                    |
| Donalibera well.   A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dohami Chene          |       |              |                        |         |                    |
| 3 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |       |              |                        | 7791    |                    |
| Do natibera westl. Rupve de Waset, gefrigen, die de gefri |                       | ***   | λ Δ          |                        | , ,,,,, | 1-                 |
| Ruvor bes Waset, gebirgek, nördt, von Kohlender, nördt, von Kalentha Kohlender, nördt, von Kalentha Kohlender, von Ko |                       | ***   |              |                        | 4008    | ζ Δ                |
| gebirges, nörkl. von Mohisch 3. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |       |              |                        |         | )                  |
| Bolitich No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ruppe bes Daget.      |       |              | - Gipfel               |         | Beitner.           |
| Robitich 3. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gebirget, norbl. von  |       |              | - "                    |         | / Mantead          |
| Donion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Robitich 3. R         | 2795  | 1            |                        |         | Guinties.          |
| Donion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - " "                 | 2764  |              | Tehring                | 1066    | Dierwipfl.         |
| Dornbach, Berg, with v. Klagenhal G. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Danian                | 5359  | 1 mail       |                        |         |                    |
| mft. v. Klajenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 0000  | 20ctomann.   |                        |         |                    |
| S. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |              |                        | 4959    |                    |
| Doft, Berg, fubt. v. 38til, biniter d. Det ickning 3. R. 38til, biniter d. Det ickning 3. R. Drabendernen 3. R. Dirrentiabin 3. R. Dirrentiben 3. R. Drabender 3. R. Dirrentiben 3. R. |                       |       |              |                        | -000    |                    |
| Auf, ninter d. Derichenia 3. K.  1885  1885  1885  1885  1886  1886  1886  1887  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  1888  188 |                       | 13/\$ |              |                        | 4000    | 0/440              |
| 1885   D. Cachenerth 3. K.   1885     D. Cachenerth 3. K.   1885     D. Cachenerth 3. K.   1885     D. Cachenerth 3. K.   1887     D. Cachenerth 3. K.   1898     D. Cachenerth 3. K.   1898     D. Cachenerth 3. K.   1899     D. Cachenerth 3. K.      |                       |       |              |                        | 1797    | eichtenitern.      |
| Drabenderg füb.  G. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |       |              |                        |         | 1                  |
| Drabenberg süb.  Geffet v. Heiligenfreu G. R.  Dreffatitafeits  Bera Cübrecht. von Seitigenfreu G. R.  Dreffatitafeits  bera Cübrecht. von Seitigenfreu G. R.  Jeffen nebe gefeinen geden Gefeinen G. R.  Göbelec füdt. von Angele G. R.  Fauen alve. Berg.  Göbelec füdt. von Meinburg.  Grein bei Mürgifteg.  3128  Frein bei Mürgifteg.  3128  Gödultes.  Gödultes.  Grein Mirchiburm.  M. R.  Grein Mirchiburm.  M. R.  Grein Mirchiburm.  M. R.  Grein Mirchiburm.  M. S.  Gallenberg sübt.  V. Donnowig B. M.  Grein Mirchiburm.  Beidera ale fübt.  Donnowig B.  Grein Bei Mürgifteg.  Gegultes.  Grein Bei Mürgifteg.  Gegultes.  Gegultes.  Gegultes.  Grein Bei Mürgifteg.  Gegultes.  Gegulte | ichenia 3. R          | 2635  |              | v. Cachfenfelb 3. R.   | 818     | 4                  |
| ofil. v. Heigentreus  Dreifsattiafeits bera fübweifl. von Dienenfein G. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |       | l .          | Renfteratpe fubl.      |         |                    |
| (D. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oft, v. Seiligenfrens |       |              |                        | 5177    | 1                  |
| Dreifaltiafeits bera führestt von heilisenfrenz E.A.  1123 Droifaberg nord- östt. von Wienborg S.A.  1299 Sobite ef führ. von Geisborn J. A.  1209 Dirrnstein Dirrenstein V. Boto lienenstein V. Boto lennam J. A.  1209 Dirrnstein Dirrenstein V. Boto lennam J. A.  1209 Dirrnstein v. Boto lennam J. A.  1209 Beidmann J. A.  1209 Beidmann J. Brein bei Würzsstey Teenstein V. Brein der Würzsst         |                       | 1426  |              | l - "                  | 5179    | 1                  |
| Derra fidwesti. von Deitlienstrum G. R. 1123 D. 26 des de fidwest. von Weisburg. 2009 Dirra stein de fidwest. von Wurcan de fidwest. von Weisburg. 2009 Dirra stein de fidwest. von Wurcan de fidwest. von Tragós E. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |              |                        |         | l                  |
| Deitienstren (G. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |       |              |                        | 4998    |                    |
| Abeidentrag weft.  1809  Dirrenfchore nord- öftl. von Weisburg 3. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 1100  |              |                        | 4980    | δ Δ                |
| öft. von Weinburg B. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 1113  | Δ            | Cabarad Cibr           |         |                    |
| off. don Arctinourg  g. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |       |              |                        | 5910    | 1                  |
| Dürrnfein S918 Dürrnfein S918 Dürrnfein Muran I. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |       |              |                        | 3010    | 1                  |
| Dürkenschaft der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |              |                        |         | 1                  |
| alpe nörkt. v. Pol-<br>tenmann J. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 5918  |              |                        |         | 1                  |
| atye nördt, v. Not- tenmann S. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Durrenfchobert.       |       |              | 3. 8                   |         |                    |
| tenmann S. K.   5476     then Nein, Werg,   6690     K. K.   6690     K. K.   6690     K. K.   6690     K. K.   6738     Sacralve mördl.   5010     Febera fübt.   5010     Febera fübt.   5010     Febera fübt.   5010     Febera fübt.   5010     Galacuberg fübt.   5010     Galacube   | alpe norbl. v. Rot-   |       | 1            | Frein bei Murgfteg     | 3128    | Beibmann.          |
| Fennkein, Verg, nordt, von Tragos G. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 5476  | 1            |                        | 2619    | Schultes.          |
| North von Tragos   Seso   Beidmann.   Tit   Gres   Mai    |                       |       | 1            | Freinfattel !          | 3368    | Schultes.          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |       |              |                        |         | 1                  |
| Beidmann.  Griedberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 6600  |              |                        | 711     |                    |
| Oriet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 9020  | 1 80 aihmann |                        |         |                    |
| fgaeralve nörbt. v. Im Matke G. R. 5010  Gambig W. R. 6ft. v. Katten 5ft. v. Katt |                       |       | Meiomann.    |                        | 100-    | Ge ger, Dentitter. |
| v. Sm Matte B. K.  18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 6738  |              |                        |         |                    |
| eeberg fudt von Gambig M. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |       | 1            |                        | ****    |                    |
| Sambis M. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 5010  |              |                        | 2453    | 1                  |
| Gambis W. K   1665   \( \Delta \)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dberg fubt von        |       |              | vom Pulverthurm        |         | 1                  |
| G. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 1665  |              |                        | 855     | l                  |
| 6. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       | / Δ          | Gametoget fübl v.      |         | A .                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 3636  |              | Oppenberg 3. R         | 6833    | 1                  |
| EdenharferMainel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EdenborferDoint       |       |              |                        |         | 1                  |

| Ort.                                             | bohe. | Beobachter. | Ort.                                        | Gee.  | Beobachter.       |
|--------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------|-------|-------------------|
| Sastberg nordoftl.<br>von Ginabifirchen<br>G. R. | 1814  |             | Grabifche, Sügel, fubl. v. St. Beorgen 3. R | 1291  |                   |
| Baftrumeralm<br>nordweftl. v. Ober-              |       |             | Granbenberg<br>weftl. v. Landl B.R.         | 3440  |                   |
| woll 3. R                                        | 7114  | Δ           | Graj, Terraffe im Barten bes Johan-         |       | •                 |
| oft. v. Bitbalpen                                | 4928  |             | neum                                        | 1099  | Liebganig.        |
| Beigerberg nordt.                                | 5424  |             | - Schlogberg oftl.                          |       | Litegunig.        |
| Bereuth im Beich                                 |       |             | thurm                                       | 1473  |                   |
| felboden                                         | 2136  | Beibmann.   | - Schlogberg                                | 1470  |                   |
| - (baffetbe)                                     | 2197  | Schultes.   | Graubathed nord:                            |       |                   |
| - Gattel                                         | 2688  |             | lich von Granbath                           |       |                   |
| Bereborfberg oft.                                | -     |             | 8. R                                        | 4555  | 1                 |
| lich v. Pifcheleborf                             | 1364  |             | Grebengen, Berg, fubl. vor Beitichach       | i     | Δ .               |
| Bfallermand, Bel                                 |       |             | 3. 8                                        | 5901  | _                 |
| fenipige, nordl. von                             |       |             | Greimberg norbm.                            |       |                   |
| Rammern B. R                                     | 5211  |             | v. Dollau 3. R                              | 7811  |                   |
| Bfollberg nordl. v.                              |       |             | Griesmauer bei                              |       |                   |
| Balbau G. R                                      | 1397  |             | Borbernberg                                 | 6018  |                   |
| St. Gilgner boch:                                |       |             | Grimming, Berg,                             |       |                   |
| ed nordw. v. Gt. Gilgen B. R                     | 4764  |             | fels 3. R                                   | 7423  |                   |
| Bleichenberg,                                    | 4/01  |             | - bas Dorf                                  | 1929  | Schultes.         |
| Berg, oftt. v. Glei.                             |       |             | Großberg fubmeftt.                          |       | , Cu, auto.       |
| chenberg G. R                                    | 1888  |             | v. Gauritich Dr. R.                         | 1305  |                   |
| Bluiach, Berg, oft.                              | -     |             | Großbuchftein,                              |       |                   |
| v. Schwarzau G. R.                               | 1473  |             | Berg, oftl. v. 2Beng                        | 7003  |                   |
| Smeinalpe B. R.                                  | 5127  |             | Großborftein,                               |       |                   |
| Gilgberg fuboftt. v.                             | 3695  |             | Berg, weitlich von Bilbalpen B. R           | 4179  |                   |
| Rrieglach B. R                                   | 3050  |             | Großerfogel                                 | 41.75 |                   |
| Beretichis 3. R                                  | 1988  |             | (Drei Ronig) nord.                          |       |                   |
| Gonowigberg,                                     |       |             | lich von Gonowis                            |       |                   |
| fuboftl. v. Gonowis                              |       | Δ Δ         | 3. 9                                        | 4242  | 1                 |
| 3. R                                             | 3199  |             | Grofgriesftein-                             |       |                   |
| GonowiBer.                                       |       |             | fpig noroftl. von                           | 5000  |                   |
| Schwag, Berg,                                    |       | 1           | St. Johann 3. R                             | 7378  |                   |
| ftein DR. R                                      | 4791  | 1           | Großringfogel,<br>nordw. v. Gail 3.R.       | 7185  |                   |
| Goritichad, Berg.                                |       | ł           | Grof. Rogan,nord.                           | ***** |                   |
| fpige, fuboftl. von                              |       |             | weftt. v. Dberburg                          |       | 1                 |
| Sauritid DR. R                                   | 1003  | i           | 3. 8                                        | 4914  |                   |
| Gorainid, Balb,                                  |       |             | Groß. Schober.                              |       | -                 |
| nordoftl. v. Radfere.                            |       | I           | berg, fubm. von                             | K070  | ,                 |
| burg G. R                                        | 668   | 1           | 3m Balb B. R                                | 5976  | l                 |
| Goenit fübofil. v. St. Pangra; 3. R.             | 3445  | 1           | Brostrafi, Berg,<br>norboftl. von Taub.     |       |                   |
| Gouge nordw. von                                 | 0110  | 1           | lis 3. R                                    | 6833  | 1                 |
| Teplis 3. R                                      | 2565  |             | Grof. Trauned,                              |       | } \( \triangle \) |
| Graberberg norb.                                 |       |             | Berg, nordt, v. gan.                        |       | 1                 |
| von Rirchberg G. R.                              | 1471  | 1           | fen 3. R                                    | 5159  | 1                 |
| Grabnerftein                                     |       |             | Guntened, Berg,                             |       | !                 |
| nordw. von Weng                                  | 5819  |             | oftl. v. Groß, Golf                         | 7028  |                   |
| 3. 8                                             | 5819  | 1           | Grundelfee                                  | 2087  | Schultes.         |

| Ort.                 | See:<br>hohe. | Beobachter. | Ort.                  | Gee.  | Berbachter.  |
|----------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------|--------------|
| Grufchtomes öft.     |               |             | Sifelau               | 1483  | Erib. Rainer |
| von Lestowen, fubl.  |               |             | Simbergered           |       |              |
| v. Unfenftein DR. R. | 1059          | Δ           | norbl. v. Beiteberg   |       |              |
| Gicheib (bei Rapels  |               | 1           | 18. R                 | 4841  | Δ            |
| len) Grengftein ge-  |               | 1           |                       | 4235  | -            |
| gen Defterreich      | 3182          | Schultes.   | Sinterberg, Berg.     | 1     | 1 '          |
| Ofchober im Beich.   |               |             | oft. v. Sausmann:     |       |              |
| felboben             | 1854          | Beibmann.   | ftetten G. R          | 1511  | Ι Δ          |
| Gichtober, Berg,     |               |             | Sinteredberg          |       | "            |
| nordl. von Stadel    |               | 1           | fubm. b. Pollan       | 2231  | Δ            |
| 3. R                 | 6751          | Δ           | Slebtogel norbm.      |       |              |
| Gugwerf bei Da       |               | 1           | v. Gt. Boreng DR. R.  | 2885  | 1            |
| ria Bell             | 5535          | Beibmann.   | Sochalpe, fubl. v.    |       | 1            |
| Saberer Berg         |               |             | Brud                  | 5184  | Δ            |
| nordl. von Gt. 30:   |               | 1           |                       | 5174  | _            |
| hann 3. R            | 4714          | i           | Sochangeralpe,        |       |              |
| Saderberg offl. v.   |               |             | fuboftt. v. Geewie-   |       |              |
| Beifenbach B. R      | 3434          |             | fen B. R              | 5207  |              |
| Saidenberg nordt.    |               |             | Sochbrand weftt.      |       |              |
| von Schlos Bilb.     |               |             | v. Mitenmarft B. R.   | 3896  |              |
| haus DR. R           | 1905          | 1           | Soched, nordl. von    |       | {            |
| Salbenrein, Rirch-   |               | ,           | Marein B. R           | 4164  |              |
| thurm G. R           | 714           | 1           |                       | 4158  | <b>}</b>     |
| Sandalpe, norbw.     |               |             | - Gilgner B. R.       | 4764  | 1            |
| von Schwannberg      |               | ۵ ۵         | Sochedberg weft.      |       |              |
| Dr. R                | 5849          | [ 4         | v. Rirchberg an ber   |       | 1            |
| Sanfentopf norb.     |               |             | Raab 3. R             | 1482  | 1            |
| weftt. v. Bilbalpen  |               |             | Dochgrößenberg,       |       |              |
| B. A                 | 3414          |             | fuboftl. v. Batichen  |       |              |
| bartberg, Balb.      |               | 1           | 3                     | 6679  | ) Δ          |
| fuppe, fübl. v. Für- |               |             | Sochgolling           | 9045  | (            |
| ftenfelb &. R        | 1148          | 1           | Sochfogel norboftt.   |       |              |
| hartberg fubm. v.    |               |             | von Burgan G. R.      | 1200  | Δ            |
| Raiborf G. R         | 1416          | h .         | - " . m. s.           | 2100  | 4            |
| hartenig, Berg,      |               |             | Sochtobr ofti. pon    |       |              |
| weft. von Eibismath  |               |             | Polfau B. R           | 5692  |              |
| M. R                 | 3749          |             | Somreichharbe.        |       |              |
| hartingalpe öft.     |               |             | Berg, fübmeftt. von   |       |              |
| von Pirn 3. R        | 4851          | i           | Lifingan B. R         | 7618  | Δ .          |
| Saufer. Raibling     |               | ,           | Sofdlagberg fub.      |       | -            |
| fubl. v. Saus 3. R   | 6363          |             | lich v. Stang B. R.   | 4972  |              |
| bediftein, Berg,     |               |             | Sochiamab             | 7174  |              |
| öftlich von Taublis  |               |             | - wefti. von Gee-     |       |              |
| 3. 8                 | 5436          |             | wiefen B.R.           | 7176  |              |
| beitberg füboftt. v. |               | Δ           | Dem Gebirgeftode      | ****  |              |
| Dittmanneborf3.R.    | 1958          | -           | bes Sochichmab ge-    |       |              |
| beiligengeift,       |               |             | hören folgenbe Punfte |       |              |
| Thurm ber Bergfir'   |               |             | an:                   |       |              |
| de DR. R             | 2970          |             | Aflengerftarige       | 6018  |              |
| St. Selena norboft.  |               |             | Bofe Dauer            | 5004  | Beibmann.    |
| von Kukowie 3. R.    | 1671          |             | Branbftein            | 6318  |              |
| beintbaner,          |               |             | Chenftein             | 6690  | Δ.           |
| Wirthehaus im Be:    |               |             | Cheifteig             | 5958  | ۵.           |
| faufe bei Mbmont     | 1926          | Schultes .  | Beiftring fein .      | 5784  |              |
| beufuppe, Gipfel     |               | Cajanto.    | Griesftein            | 6618  |              |
| ber Raralpe, norb.   |               |             | Ofdirmquer            | 5604  | Beibmann.    |
| oftl. von Rapellen   |               |             | Sochweichfel          | 7104  |              |
| 28. 8                | 6838          |             | Sollentamp            | 4908  |              |
|                      | 6334          | Δ           | SATIEBLEMEN           | = 440 |              |

| Ort.                 | Gee. | Besbachter. | Ort.                 | bobe. | Beobachter.    |
|----------------------|------|-------------|----------------------|-------|----------------|
| Rart Sochfogt        | 6606 |             | Sofberg, (Birn.      |       |                |
| Rrautgart            | 6264 | Δ           | bauer) fubm. pon     |       |                |
| Degnerinn            | 5784 |             | Mitenmarft G. R      | 1259  |                |
| Dofenreichfar.       | 5953 |             | 3ablone nordl, von   |       | 1              |
|                      | 5658 |             | Sirfowes             | 771   |                |
| Priebis              | 5094 |             |                      |       | 1              |
| Ring oberer          |      | Weibmann.   | St. 3atob nord. v.   |       |                |
| " unterer .          | 4308 |             | ber gleichnamigen    |       |                |
| Gonnichein           | 5898 |             | Rirche bei Riobauf   | - 1   |                |
| Eriechtling !        | 5466 |             | 3. 8                 | 947   | / Δ            |
| Bindgruben . :       | 5700 | Δ           | Barifoal fubm. v.    |       |                |
| 20110 81 110111 1    |      |             | Leitschach Dr. R     | 3053  |                |
|                      |      |             | Berufalem Rapelle    |       |                |
| Sochfabl, hodite     |      |             |                      |       | 1              |
| Spige bes Greuther.  |      |             | in ben Buttenberger  | 4004  | }              |
| gebirges nortweft.   |      |             | Beingebirgen Dt.R.   | 1081  | 1              |
| von Beichfetboben    |      |             |                      | 688   | Liesganig.     |
| 8. R                 | 6043 | Δ           | Ingeringer Gee.      | 3588  | Beft.          |
|                      | 6045 | -           | Sohnsbach            | 2314  | Schuttes.      |
|                      | 00.0 |             | 3rbning Rird.        |       | 0              |
| Sochthor beigohns-   |      |             |                      | 2115  |                |
| bach                 | 7812 | Beibmann.   | thurm 3. R           |       | Δ              |
| Sochthurmberg        |      |             | Sofepheberg bei      |       |                |
| nortoftl. von Bor-   |      |             | Mariajel             | 3048  | Beibmann.      |
| bernberg B. R        | 6565 | A           | St. Jofeph, Sohe     |       |                |
|                      | 6557 |             | nordt, von Binbifch. |       |                |
| Sochtregift, nord.   |      | }           | Feiftrig 3. R        | 1009  | i .            |
|                      |      |             |                      | 2338  | Δ              |
| oftl. von Boitsberg  |      | !           | Budenburg            | 2330  | 1              |
| 3. 8                 | 2315 | 1           |                      | 2455  | Rarften.       |
| Sochtrattenberg      |      | <b>\</b> \  | - Rirdenplay .       | 2433  | Beft.          |
| fublich v. Gog B. R. | 3515 | ?           | Burtichitichfogel    |       | 1              |
|                      | 3508 |             | norbt, von St. Lo-   |       | 1              |
| Sochenberg, Berg,    | -    |             | reng Dr. R           | 2667  | Δ              |
|                      |      |             | Rahlmang im Dal-     |       | _              |
| oftl. von Gteieborf  |      | 1           | tenthal              | 2263  | Erab. Rainer   |
| G. R                 | 1570 | 1           |                      | 2400  | Ergi. Stutites |
| Sobenburger.         |      | 1           | Rainach, Genfen-     | ****  |                |
| berg norbl. von      | 60   | 1           | fabrit               | 2039  | Ufchauer.      |
| Burmberg DR. R       | 1459 | 1           | Raiferau am Bichl:   |       |                |
| Sohened fübl, von    |      | 1           | megberg              | 3423  | Ergb. Rainer   |
| Motriach G. R        | 4782 | 1           | Raifertoal fuboft.   |       |                |
|                      | 4,00 |             | von Langenwang       |       | 1.             |
| Sohenwart nord.      |      |             |                      | 4133  |                |
| weftl. von Obermoly  | 7455 |             | 28 R                 |       | 1              |
| Som, malbige 2in-    |      |             | Raiferichitberg      |       | 1              |
| hohe oftl. v. Ober-  |      |             | weftt von Gifener;   |       | 1              |
| burg 3. R            | 1952 |             | 98. R                | 6572  | 1              |
| Sum, Berg, fuboft.   | ţ    |             | Ratobie Pfarrfird.   |       | 1              |
|                      | 1    |             | thurm fubl. v. St.   |       | (              |
| von Ct. Margares     |      | Ι.          | Georgen 3. R         | 1956  | \ \ \ \        |
| then im Desnisthal   |      | Δ           | Ratte Mauer,         |       | 1              |
| M. R                 | 1349 | 1           |                      |       | l .            |
| Sochfoget fubl. v.   | -    |             | nordt, von Gifeners  | 6065  | 1              |
| Probing M. R         | 2124 | 1           | 8. R                 | 6063  | ł              |
| Sottberg fubm, v.    |      | L .         | Ramilla nordweft.    |       | Į.             |
| Pinte G. R           | 1360 | 1           | v. Rranichfelb DR.R. | 834   | / A            |
| Solgelfogel nord.    | 1    | l .         | Rampelbergnorbo      |       | 1              |
|                      | I    | 1           | p. 3m Walb B. R.     | 6703  | Δ              |
| lich von Fahneborf   |      |             |                      | 1608  | ,              |
| 9.8                  | 4991 |             | Rapfenberg           |       | 1              |
| Sornbiberg fütof.    |      |             | Chiof Dberfap.       | 2233  | Beibmann.      |
| von 9m Baib B. R.    | 5343 | 1           | fenberg              | 2232  | •              |
| Sofberg bei Gras     | 1    |             | Rapfenfteiner.       | l     | 1              |
| Ø. R                 | 1959 |             | berg mit b. gleich.  |       |                |
| 0. 5                 | 1    | 1           | namigen Schloffe     | 1     | Δ              |
|                      | 1    | 1           | Ø. R                 | 1486  | _              |

| Ort.                                  | See-   | Beobachter.   | Ort.                 | Gee-         | Beobachter.    |
|---------------------------------------|--------|---------------|----------------------|--------------|----------------|
| Rapellenberg                          |        |               | Rlumberg weftl, v.   |              |                |
| fuboftl. von Rab.                     | 699    |               | Gt. Leonhard 3. R.   | 1783         | )              |
| fereburg M. R Rapellen bei Reu-       | 633    | Δ             | Rnallftein, Gelfen,  |              | Ι Δ            |
| burg                                  | 2094   | Schultes.     | weft. von Gt. Difo:  |              | (              |
| Rappa fubro. von                      | -054   | Suprites.     | laus 3. R            | 8206         | 1              |
| Reifened 3. R                         | 4867   |               | Anieriegel bei       | 4000         | MD a/hamman    |
| Raprunerfogt                          | 4004   | 1.            | Maria Bell           | 1908         | Beibomnn.      |
| fubl. von Gibismalb                   |        | 1             | Ronigstogl nord.     |              |                |
| D. R                                  | 3324   | 1             | weftl. von Durg.     |              |                |
| tarled norbweftl.                     | 3384   | 1             | fteg B. R            | 4960         | ĺ              |
| von Schober 3. R .                    | 7425   |               |                      | 4969         | 1              |
| tarniga.Berg,fub.                     | 7410   | 1             | Rohlberg am          |              | Weibmann.      |
| oft. v. Gtattenberg                   | 1975   |               | Branbhof             | 4458         | )              |
| tari Sochfogl                         | 1970   |               | Ronigeberg oftt.     |              |                |
| weftlich von Beg.                     | 1      |               | von Gelbberg G. R.   | 1226         |                |
| fcheid B. R                           | 4000   |               | Ropitnit auf bem     |              |                |
| tabofen fühl von                      | 4738   |               | Bergruden Juri       |              | 1              |
| Bretftein 3. R                        | 5972   |               | nordt, von Ctein-    |              | l .            |
| tatichie Frech,                       | 0971   | 1             | brut an ber Cau      |              | 1              |
| Berg, norbw. von                      |        |               | 3. R                 | <b>\$869</b> | I              |
| Dberburg 3. R                         | 4527   |               | Roppenhofoftl. v.    |              |                |
| tedenfriedef,                         | 4527   |               | Graj                 | 1619         |                |
| Berg, öftl. v. Pret-                  |        | 1             | Roralpe fuboftich    |              | <b>&gt;</b>    |
|                                       | 5317   | 1             | von Bolfsberg        | 7359         |                |
| ftein 3. R                            | 0317   |               | Rofdaden nortoft.    |              |                |
| teginberg fudmeft.<br>von Fürftenfelb | 1283   | t             | von Marburg D.R.     | 1338         |                |
| ericherectberg                        | 1803   | Ι Δ           | Rrahawitich.         |              |                |
| nordl. von Sungen.                    |        |               | Berg, nordw. von     | -41          | 1              |
| ftein G. R                            | 4200   | ì             | Urnfele DR. R        | 1333         | 1              |
| ermalb öftlich p.                     | 1569   | 1             | Rrailberg weftich    |              |                |
| Dolter B. R                           | 2531   |               | von Tuffer 3. R.     | 3019         |                |
| erzenmandt,                           | 8931   |               | Rrataudorf bei       |              |                |
| forbl.v. Reifling B.R.                | 3309   |               | 100 uran             | 2764         | Liechtenftern. |
|                                       | 9909   |               | Rramarise, Ras       |              |                |
| effeled. Berg ,                       |        |               | pelle auf ber Geenge |              |                |
| udoftlich von Ct.                     | 3301   |               | gegen Rarnthen       | 5248         | Liechtenftern. |
| ohant                                 |        |               | Rraubat              | 1758         | Rarften.       |
| iefed nordw. von                      | 8460   |               | Rraubathet (Grau-    |              |                |
| Arafan 3. R                           |        |               | bathet)              | 4555         |                |
| irchberg fubm. v.                     | 1940   |               | Rrautgarten          |              |                |
| Behendorf                             |        |               | norbt. v. Geewiesen  |              |                |
| bei Gt. Anton                         | 4077   |               | 98. R                | 6861 .       |                |
|                                       | 1075   |               |                      | 6275         |                |
| Bubein Dr. R.                         |        |               | Rremfertogt füb.     |              |                |
| Thurm, G. R.                          | 1171   |               | weftl. v. Comann.    |              | Δ              |
|                                       |        | er 4 . es . e | berg M. R            | 3389         |                |
| lachau am Grim.                       | 2479 . | Schultes.     | Arenwald wefft v.    | 0.0          |                |
| ning                                  |        |               | Battereborf G. R.    | 1819         |                |
| leeberg, Unhohe,                      | 4×c0 1 |               | Rreusberg nort.      |              |                |
| ublich non Gleis.                     | 1569   |               | von Leutschach MR R. | 2008         |                |
| orf &. R                              |        |               | Rreused norbl. v.    |              |                |
| ubl. von Gibeemalb                    |        |               | Ropling              | 1779         |                |
|                                       | 8144   |               | Rreugfogt nordm.     | 1            |                |
| M. R                                  | 4504   | Δ             | von Leibnin Dt. R    | 1578         |                |
| letichtogl norbt.                     | 4594   |               | Rrieglach            | 1314         | Beibmann.      |
| on Broteb B.R.                        | 40 ME  |               | Rriechenberg fub.    |              |                |
| tofterfogt fübl.                      | 1      | 1             | weftl. v. ber Rirche |              |                |
| on Abmont 3. R.                       | 4962   |               | Binbifch St. Muna    | 1145         |                |

| Ort.                  | Gee- | Beobachter. | Ort.                  | Ser- | Beobachter.  |
|-----------------------|------|-------------|-----------------------|------|--------------|
| Rrumedberg            |      | 1           | Rebertogel in Le.     |      |              |
| norbweftl. v. gleich: |      | 1           | bern oftl. von ber    | - 1  |              |
| namigen Dorfe@.R.     | 1543 | 1           | Rapelle Gt. Maria     | - 1  |              |
|                       | 1043 | } A         | 6. R                  | 1071 |              |
| Ruhalpe fubmeftl.     |      | ( 4         |                       | 1011 |              |
| vom Stifte Gt.        |      | ,           | Lehfeld oftl. von     |      |              |
| Lambrecht 3. R        | 6614 |             | Bettling und Ona.     |      |              |
| Rubberg bei Rlein     |      | em . 'h     | benfelb &. R          | 1016 |              |
| Reifling              | 1464 | Meibmann,   | Leibnis Pfare         | 1    |              |
| Rubmiefen, Berg,      |      |             | thurm DR. R           | 875  | Δ            |
| norboftlich von Gt.   |      | 1           | Bengt ogl norbl, v.   | - 1  |              |
| Ruprecht G. R         | 1516 | 1           | Schwamberg M. R.      | 3637 |              |
|                       | 1040 |             | Beoben Rirchthurm     |      |              |
| Rulm, Berg, fubl.     |      | 1           |                       | 1814 |              |
| von ber Rirche Dr. R. | 955  | 1           | ber Borftabt B. R.    | 1568 |              |
| Ruimberg nordw.       |      | l .         | H                     |      |              |
| von Difcheleborf      |      |             |                       | 1607 | Rarften.     |
| Ø. R                  | 3070 |             | Leopolbfteiner        |      |              |
| Rutmleiten, Berg      |      | 1           | See                   | 1914 | Schultes.    |
| bei Grobming 3. R.    | 2553 |             | St. Leonbard          |      |              |
| Rufama, bobe, fub:    |      |             | Dfarrthurm DR. R.     | 873  |              |
|                       |      |             |                       |      |              |
| weftl. v. Polenichaf  |      |             | Lepo Brech, lester    |      |              |
| M. R                  | 981  |             | Abhang bes Bacher,    |      |              |
| Gt. Runigunbe,        |      | 1           | weftl. v. Fraubeim    |      |              |
| Rirchthurm im gan.    |      |             | m. s                  | 1882 |              |
| gerthale DR. R        | 1809 | 1           | Berdito al norbi, v.  |      |              |
| Lag. Mipe norbm.      | 1000 |             | Bitbalven B. R        | 3118 |              |
|                       | **** | Δ .         |                       | 3191 | Δ            |
| von Murifteg B. R.    | 4912 | _           | T                     | 3141 |              |
| Laamiefe oftl. von    |      | i           | Lefitich nit, Berg.   | 1    |              |
| Reufchloß B. R        | 971  | 1           | weftl. von Matten-    |      |              |
| Ladenberg fuboft.     |      | 1           | berg 3. R             | 1059 |              |
| von Daled DR. R.      | 1041 | 1           | Bichtenet, Rapelle,   |      |              |
| Langberg norbe.       |      |             | fubl. von Bereborf    |      |              |
| pon Dies DR. R .      | 1423 |             | Ø. R                  | 1248 |              |
|                       | 1440 |             |                       |      |              |
| Langenberg fubm.      |      |             | Lichteneg, Berg,      |      |              |
| v. Plantenftein 3. R. | 1494 |             | ofti. von St. Ste-    |      |              |
| Langened. Thurm,      |      |             | phan G. R             | 1443 |              |
| norbw. v. Difcheld.   |      |             | Biegen Rirchthurm     | .    |              |
| borf . R              | 1615 | 1           | 3. 8                  | 2221 | Δ            |
| Bangmalb, Berg,       |      |             | - Dorf 3. R           | 2051 | Erab. Rainer |
| nordm v. Salben-      |      |             | - " "                 | 1944 | Schultes.    |
|                       | 4047 | 1           | Lipowis fübl, von     |      | Julius.      |
| rein G. R             | 1017 | i           |                       |      |              |
| Lantid, Berg, bei     |      |             | Dorfende an ber       | 070  |              |
| Graj                  | 4380 | Beft.       | Strafe 3. R           | 870  |              |
| - Teichwirth          | 2628 |             | Bifga norboftt. von   | 1    |              |
| Lapachberg offt. v.   |      | 1           | 2111. Laaf 3. R       | 2993 |              |
| St. Georgen G. R.     | 1399 | 1           | Bobnerbert norb.      |      |              |
| Lafchafelb füboftt.   | 1959 | 1           | weftt, v. 3m Bath     |      |              |
|                       |      | 1           |                       | 6417 |              |
| von Dollau G. R       | 1343 |             | 18. R                 | ···· |              |
| Bafich nordweftl. v.  |      | 1           | Boiben norboftl. v.   | 1235 |              |
| Mali. Ramen 3. R.     | 1834 | Δ           | Riegersburg G. R.     | 1220 |              |
| Lauberg, Gdios        |      | <i>'</i> 4  | Lopernerftein         | 1    | Δ            |
| fuboftt. v. Bilbon    |      |             | norboft, von Dit.     | 1    |              |
| Ø. R                  | 1038 |             | terborf 3. R          | 6204 |              |
| Lanfened norbl, v.    |      | 1           | Butatich fübofti. v.  |      |              |
|                       | 2609 | 1           |                       | 1885 |              |
| Bandeberg DR. R       |      | 1           | Murt Dr. R            |      |              |
|                       | 2588 | 1           | Lufauerberg fub.      |      |              |
| Lafingau norbt. v.    |      |             | weft. v. Siffan B. R. | 6951 |              |
| Gifener 1             | 1606 | Schultes.   | Datered B. R          | 3301 |              |
|                       |      |             |                       |      |              |

| Ort.                   | bohe. | Beobachter. | Ort.                 | Gee- | Benbachter.    |
|------------------------|-------|-------------|----------------------|------|----------------|
| St. Dagbatena          | 1     |             | Meenerin norbl.      |      |                |
| Rirchthurm fuboftt.    |       |             | von Ratharein B.R.   | 5787 |                |
| von hartberg &. R.     | 1435  | i .         | Deftin norbm. von    |      | . △            |
| St. Dagbalena .        |       | 1           | Binbifch Bandsberg   |      | 1              |
| Rapelle weft. v.       |       | ) . A       |                      |      |                |
| Bernfee Dr. R          | 987   | •           | 3.8                  | 948  |                |
| Dagwiefet              |       | 1           | Mitternborf          |      |                |
|                        | 5179  | 1           | Rirchthurm 3. R      | 2544 |                |
| Datitich fuboftt.      |       | 1           |                      | 2390 | Schultes.      |
| von Proding DR. R.     | 1290  | l           | Dogwiesed.           |      |                |
| Dagel meftl. von       |       | ł           | Berg, norbl. v. Dau. |      | 1              |
| Schittern 3. R         | 1877  |             | tern B. R            | 5179 | Δ              |
| Daned norboftl. v.     |       |             | Dinhtet Gelfenfpine  |      |                |
| St. Ftorian Dr. R.     | 1198  |             | füdmeftt, von Dit-   |      | 1              |
| Derburg Pfarr.         |       |             |                      | 5447 |                |
| thurm                  | 852   |             | terndorf 3 R         |      |                |
| Marberedbera           | 004   | ٠ .         | Drurifteg            | 2058 | Weibmann.      |
|                        |       |             |                      | 2330 | Chultes.       |
| weftt. von Bruct       |       |             | - Gingang ber        |      |                |
| B. R                   | 3309  |             | Feiftriger Gi-       |      |                |
| Dared, Berg, meft-     |       |             | fengruben .          | 2813 | Liechtenftern. |
| lich v. Gt. Gallen     |       |             | Durggufchlag         | 1788 | Beibmann,      |
| 8. A                   | 5549  |             |                      | 1993 |                |
| St. Dargarethen        |       |             |                      |      | Rarften.       |
| ausgezeichnete Rup.    | 1     |             |                      | 2008 | Dr. Bolf.      |
| pe, norboft. v. Schlog |       |             | Duggenthal,          |      |                |
|                        | 4404  |             | Berg, nordl. v. Gt.  |      |                |
| Wiffel 3. R            | 1601  |             | Stephan G. R         | 640  | Δ              |
| Maria Schnee           |       | .V.         | Dugetberg fuboft.    |      | _              |
| Rirchthurm bei Bel-    |       |             | von Binbifchberg     |      |                |
| ling D. R              | 1375  | Δ           | %. R                 | 5146 |                |
| Daria. Bett, mitt.     |       | _           |                      | 5137 | Δ              |
| lerer Thurm ber        |       |             | m                    |      |                |
| Rirche 3. R            | 2946  |             | Dur bei Graj         | 1990 | Beft.          |
|                        | 2637  |             |                      | 1086 |                |
|                        | 8037  |             | Durau                | 2963 | Beft.          |
| - Beller Bufmert       | -     | Schultes.   | - Bergichtog         |      |                |
| hinter bemfelben       | - (   | Capacito.   | im 1. Stod.          |      |                |
| ju Gt. Gigmund         | \$195 |             | merte                | 2454 | Liechtenflein. |
| Marterberg füb: T      |       |             | Ratternrieget        | -100 | etempenftetu.  |
| oft. vom Pfarrborfe    |       |             | bei 2lbmont          |      |                |
| Sabmannsborfe.R.       | 1420  |             | 90 - 46 - 4          | 6548 | 073 - 75       |
| Rafenberg norb:        | 2400  |             | Reuberg              | 1812 | Beidmann.      |
| öft. von BollauG.R.    | 2004  |             |                      | 2265 | Rarften.       |
|                        | 3964  |             |                      | 2164 | Schultes.      |
| Rathufow Brech,        |       |             |                      | 2162 | Liechtenftern. |
| Berg, oftt. von Gt.    |       |             | Reuburgalpen         |      | Cicutennern.   |
| Boreng B. R            | 2541  |             | Gipfet               | 6377 |                |
| Rauffer, Berg,oft.     |       |             | Reufelb, Unbobe      | 2317 | Schultes.      |
| v. Sohenbrud &. R.     | 1156  |             | norboftl. v. 31 G.R. |      |                |
| Rashofertogt           |       |             |                      | 1015 | Δ              |
| fudoft. vom Drte       | - 1   |             | Mieberalpel bei      |      | _              |
| St. Boren; 8. R.       | 4623  | Δ           | Meuberg              | 3800 | Beibmann.      |
| Dontern Mer            | *013  | 4           | Mieberhofen 3. R.    | 1961 | Schultes.      |
| Rautern , Pfart:       |       |             | Rothberg, Berg,      |      |                |
| thurm B. R             | 2235  |             | oft. von Rumberg     | 1    |                |
| Reifchter am fub.      |       |             | G. R                 | 2117 |                |
| meft. Ende bes Dor.    |       |             | Db ftatt             | 837  |                |
| fes Beibeich 3. R.     | 993   |             | Dberlembachberg      | 637  |                |
| Reifeled fubro. v.     |       |             |                      | 1    |                |
| Bopersborf B. R.       | 2662  |             | fudt. vom Lemdach    | 1    | Δ              |
| Penina, bober          | -305  | 1           | DR. R                | 1203 | _              |
|                        |       | 20-7        | Dber. Rabfers.       |      |                |
| Bergrücken, fübl. v.   |       |             | burg Schlogthurm.    |      |                |
| Dberberg 3. R          | 4762  |             | chen                 | 957  |                |

| Ort.                                                          | Gee. | Berbachter. | Ort.                                                    | bohe.                | Benbachter.              |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Dbernborf bei bem Seiligen am                                 |      |             | Plefchberg norbt.<br>v. Frauenberg S.R.                 | 5413                 |                          |
| Wege 3. R Dbers Bilbalpen                                     | 2318 | Chultes.    | plefchais, Berg,<br>nordl. bom Golos<br>Bur 3 R         | 5674                 | Δ                        |
| Defentogloftl. v.<br>Lobming Dehlbergöftlicher                | 4599 |             | Diefchtogl weftl. v. Gtift Rlein B. R                   | 3339                 |                          |
| Rirchthurm i orblich                                          | 2314 |             | Plesnigginten<br>fuboftl, von Soben-                    | 3329                 |                          |
| Obnhardelogi<br>fubl. von Johnsbach<br>J. R                   | 5513 |             | felb 3. R                                               | 6662<br>5412         | Beibmann.                |
| DiftriBaberg Gel-                                             |      |             | Dothammer oft.<br>v. Luttenberg DR. R.                  | 889                  |                          |
| Weicha bei Beutich                                            | 7416 |             | politich, Bera, fub-<br>well, von Rabters-<br>burg M. R | 1059                 |                          |
| Berg, norboft, von Chiof Sarrach3.R.                          | 2463 |             | Botichen, Berg, bei<br>Muffce Grengfante .              | 3234<br>3858         | Beibmann.                |
| Oftromes norbt v. St. Urbani D. R                             | 1209 |             | Dotidenwand                                             | 3114                 | Bermesamt.               |
| Beleruden nordoft.                                            | 6093 |             | Bipfel                                                  | 3636                 | Weibmann.                |
| pon Guigbach 3. R.<br>Bafalifche (Sauer)<br>norbl. v. Reuhaus | 6033 | Δ           |                                                         | 3838<br>3711<br>3737 | Erih. Rainer<br>Rarften. |
| 3. R                                                          | 4021 |             | Predigtftubl 8.R.                                       | 6695                 |                          |
| Fürftenfeib G. R<br>Pautejeme Stene,<br>Bergruden, weft.      | 968  |             | prebuler Mive<br>norboftl. v. Ralten<br>Pretopne, Sobe, | 5220                 |                          |
| von Culibach 3 R.                                             | 5925 |             | 3. R                                                    | 1360                 | Δ                        |
| fübofil. von Rrit.                                            | 4891 |             | Premftein, Berg,<br>futm. p. Mautern                    | •                    |                          |
| Bernigenberg<br>nordweft, von So-<br>benmauthen DR. R.        | 4375 |             | B. R                                                    | 5894                 |                          |
| pefchenga norboft.                                            |      |             | füboftl. v. Sorberg                                     | 2208<br>4314         | Wethmann.                |
| Dr. R                                                         | 1    |             | Protesmanb pruisberg, Suget, norboft. von Si            |                      |                          |
| thurm D. R                                                    |      | 1           | B. R                                                    | 1323                 | Í                        |
| - fleiner                                                     | 4458 | Beibmann.   | preis 3. R                                              | 1956                 | 1                        |
| Berg, nörbl. von Ci<br>fenery B. R                            | 5895 | 1           | Bufowe (Butore) - Sugel nachft bem<br>Bauernhaufe Marke |                      |                          |
| pon Abmont                                                    | 7088 |             | Obery, ober bem<br>gleichnamigen Dor-                   |                      | <b>^</b>                 |
| tenftein 3. R                                                 | 4526 | } A .       | fe 3. R                                                 |                      |                          |
| Platid norboft. v. Chrenhaufen DR. R. Dlatten G. R.           | 1615 |             | Rabenwald nord                                          | 2214                 |                          |
| Plabutich bei Gra                                             | 2353 | 1           | öftl. v. Minger G. R                                    | 4028                 | 1 .                      |

| Ort,                | hobe.    | Beobachter.                                  | Ort.                 | Gee-   | Beobachter          |
|---------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|
| Rabmar innere b.    |          |                                              | Rifa Dlaning.        |        |                     |
| Chief               | 2747     | Ergh. Rainer.                                | Berg, fubm, von      |        | 1                   |
|                     | 2257     | Schultes                                     | Prapmato 3. R        | -      |                     |
| Mabucha nordl v.    |          | -                                            | Ringfogt, Berg,      | 2863   |                     |
| Beutich 3. R        | 6489     |                                              | nordi. v. Sartberg   |        | COMMERCIAL          |
| Raibling , Telfen-  |          | BIRTHEL AND                                  |                      |        | 1                   |
| mant, nordlich von  |          | ALCOHOLD ST                                  | G. R                 | 2489   | The state of        |
| Wortfchach 3. R     | 6259     | Marie III                                    | futoftl. v. Gt. Da.  | 1      | 2 000               |
| Raisberg norboft.   | 1 1      |                                              |                      | 1      | Comment and         |
| v. Weis G. R        | 3175     | 11 10 - 12                                   | rien 3. R            | 1171   | A THE PERSON        |
| Ramfogl nord. pon   | 1        | Δ \                                          | Rofchfopf nordw.     | 100    |                     |
| Beitfd B. R         | 5112     | 1 1.1                                        | v. Beiring 3. R      | 5276   |                     |
| Rann, Pfarrthum     |          |                                              | Rofenberg nordt.     |        | 1-1-1 (16)          |
| 3. 8                | 517      | X 14 T                                       | v. Weinburg G. R.    | 1226   |                     |
| Rappolfoal norbl.   | 0.,      |                                              | Rofenfogl offt. v.   |        | Δ                   |
| v. Sirfchef 3. R    | 6084     |                                              | Gt. Dewald 3. R      | 6055   | - 37.00             |
|                     | 6070     | I de l'alle                                  | - bei Bildbach       |        | and the state of    |
| Ratten, Genfen.     | 6070     | 1                                            | m. s                 |        | 15-0-5              |
| ichmiede in der     | 9510     |                                              | - Ctaing G. R.       | 4268   | No. of Contract of  |
| Raufchlogi nord     | 2518     | Erib. Mainer.                                | Roffenbergnordm.     |        | 2000                |
|                     | 5417     | O THE STATE OF                               | v. Dragotingen       |        | A 17.45 P. 17.15    |
| bon Turrach B. R.   | 0417     | LOTT AT 1                                    | D7. R                | 919    | C 10 at 100         |
| Raralpe             | No. 15.1 | 1000                                         | Rolenberg weft.      | 0      |                     |
| Eishüttenalpe       |          |                                              | v. Johneborf G. R.   | 1147   | - sellenge          |
| (in Desterreich)    | 4494     | 0.1011                                       | Rottenmanner         |        | 200                 |
| Gambedaim           | 4314     | O DECE                                       | Tauern               | 5400   |                     |
| Beistoch (in        |          | CU14437                                      |                      | 6658   | Chuttes.            |
| Defterreich)        | 4764     | March 1997                                   | Rubenja, Sohe, fub.  | 0000   | Beibmann.           |
| Seufuppe, ber       |          | MOTOR AND AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN | weit. von Binbi fch. |        | or trade a point in |
| hochfte Gipfel      | 6338     | Beibmann                                     | Banbeberg 3. R       | 2169   | Secretary.          |
| Lichtensteger.      | 0.1      | ni/ffulfile                                  | Rupprechtsed         | A (00  | 11-11-11            |
| alm (in Defter-     |          |                                              | nordi, pon Rrafan    | 1.5    | ^                   |
| reich)              | 5964     | 150 16                                       | 3. 8                 | 7971   | 2011                |
| Rothe Band .        | 3834     | 10                                           | Galled, Unbobe.      | 1011   | 3 40 4111           |
| Barrieget (in       |          | LIVER THE STATE OF THE                       | nordl. v. Saribera   |        | - Elverio           |
| Defterreich)        | 4518     |                                              | G. R                 | 1779   | 1110-4-2            |
| -                   |          |                                              | Canbling bei Muf.    | 1779   | 11191010 -          |
| teidenftein fubl.   |          | Charleson III                                | fee 3. R.            |        | 10,000,000          |
| bon Gifener; B. R.  | 6929     | 1                                            | 100 30 30.           | 5418   | Δ                   |
| teiting nortoft, v. |          | No Concession                                | @ a = 0 - i = 01     | 5201   | Buch.               |
| Dautern B. R        | 6983     | Commence of the                              | Garftein weftl von   |        | Tehroug             |
| eitthalfetb, Bu-    | 1        | ALL LAST THE                                 | Muffee               | 6239   | Industria.          |
| gel norbl. v. Sart- |          | Δ                                            |                      |        | F-OHOK.             |
| erg G. R            | 1223     |                                              | St. Leonhard DR. R.  |        | . Δ                 |
| ennfelb Relfen.     |          | 200                                          | Saufogl in ben       |        | THE PARTY           |
| upre, fubofti. pon  |          |                                              | Gefauer Mipen        | 6648   | Beft.               |
| Rapfenberg B. R.    | 5/31     | 100                                          | Caufattel norboft.   |        | ULANOTES            |
|                     | 5129     |                                              | von Rahlmang BR.     | 5286   | D PYCHINE           |
| iegersburg, Sof.    | 3103     |                                              | Caumant fubl. v.     |        | Δ                   |
| raum bes Coloffes   |          |                                              | M Zen B. R           | 4479   |                     |
| Rroned G.R          | 1515     |                                              |                      | 4490   | EDAYCO INDICATE     |
|                     | 1581     | Δ                                            | Gattel im Baid.      | 1 24   | NOMES INV           |
| Chiof Rroned .      | 1620     | Oleksoni                                     | boben, gmifchen ben  | 400    | - Ten 5.40          |
| iefa, (Rieg, auch   | 1620     | Liesganig.                                   | Valtenthal und Rad.  | 1 700  | Witness .           |
| Mersia Gora, fal.   |          |                                              | mar                  | 4931   | Erib. Rainer.       |
|                     | -        | MILITAN SA                                   | Gagianerberg         | 110    | 1                   |
| er Berg) bei Guly-  |          | -                                            | nordoftl. v. Straden | Santo  | is balas            |
| ach 3. st           | 8083     | DISTRIBUTE                                   | G. R                 | 1983 / |                     |
|                     | 8500     |                                              | Schabernad,          | (      |                     |
| 1 -1-               | 9000     | Edmus.                                       | Bergabfall, fubl. v. | (      | - Δ                 |
| 1                   |          | - 1                                          | Dreg B. R            | 4416   |                     |

| Ort.                   | See. | Beobachter. | Ort.                | Gee-<br>hohe. | Beobachter.   |
|------------------------|------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| Schaunge, fahlee       |      |             | Schonbeeg nordl.    |               |               |
| Ruden , fubm. von      |      |             | v. 2luffee 3. R     | 6616          |               |
| Grangen 3. R           | 4508 |             | Schottleeed noeb.   |               |               |
|                        |      |             | weft, von Oberwolg  |               |               |
| Scheibenberg           | 4403 |             | 3. 8                | 5029          |               |
| weftl. v. Laffing B.R. | 4400 |             | Scheafogl fubl. v.  |               |               |
| Scheiblingftein        | - 1  |             | St. Michael B. R.   | 3638          |               |
| nordl. von Unter-      | **** |             | Schwaag, fubl. von  | 2000          |               |
| that 3. R              | 6931 |             |                     | 1311          |               |
| Schertogl              | 3895 |             | Steing              | 1311          |               |
| Scheeawjen, Berg,      |      |             | Comambeeg,          |               |               |
| noebl. v. Gt. Leon.    |      |             | Birthehaus          | 1289          |               |
| baeb 202. R            | 970  |             | Schwambeeger        |               |               |
| Scheuchenfpis          | - 1  |             | MIpen               |               |               |
| nordt von ber Ram:     | - 1  |             | St. Anna            | 3151          |               |
| fan 3. R               | 8411 |             | Butterfact          |               |               |
| Shiefed nordoftl.      | 1    |             | Rreus               | 1965          |               |
| v. Dbermos S. R.       | 7177 | Δ           | Dachseben           | 8757          |               |
| Shifberg fuboftl.      |      | _           | Frauentoa!          |               |               |
| v. 34. G. R            | 1215 |             | bei bem Stein.      |               |               |
|                        | **** |             | baufen              | 6121          |               |
| Schirrentogel          |      |             | St. Geetraub        | 1500          | Rulit und     |
| öftlich v. St. Unna    | 1283 |             | birichbeeg          | 2745          | Saetnagel.    |
| Ø. R                   | 1483 |             |                     | 2740          |               |
| Schlagbrunnberg        | 1    |             | Dbbachalpe          |               | }             |
| noebl. v. Langer:      |      |             | (Großingberg)       | 6803          |               |
| mang B. R              | 4637 |             | Petersalpe .        | 6119          |               |
| Shlegelbeeg weft.      |      |             | Reichenfels .       | 2561          |               |
| lid, v. Graf G. R.     | 1304 |             | Schwamber.          |               | 1             |
| Schnaugertogl,         |      |             | ger Mim, un.        |               | Ţ             |
| füboftt, v. Leitfchach |      |             | teee                | 5282          |               |
| D. R                   | 2900 | ,           | Speiffogel .        | 6550          | j             |
| Schneealpe bei         |      |             |                     |               | ĺ             |
|                        |      |             | Schwarztogel oft.   |               | 1             |
| Reuberg B. R.          | 0070 |             | v. Maeia-Bell 8. R. | 4293          | j             |
| Mimfteig               | 3858 | 1           | Schwarzricael.      |               | <b>S</b> A    |
| Umeisalm               | 4458 | i           |                     |               | L 4           |
| Musgang                | 4752 |             | alm fudl. v. Stein- | 5623          | )             |
| Donneemand             | 5094 |             | haus                |               | Beibmann.     |
| Beiesfattel .          | 3678 | Beibmann.   | Sebeftiandberg.     | 2916          | Beft.         |
| Geogboben .            | 4434 |             | Gedau               | 2700          | Den.          |
| Sirided                | 4378 | •           | Geeberg oft. von    |               | 1             |
| Socheical              | 3114 | 1           | Geewiesen B.R       | 3952          |               |
| Rleinboben .           | 3738 | I           | Geetahefpis         |               |               |
| Lagim                  | 4914 | 1 4         | noedm. v. Sintee:   |               |               |
|                        | 4932 |             | mühl 3. R           | 7883          |               |
| Rauchftein             | 5034 | Beibmann.   | Geewiesen           | 2022          | Weibmann.     |
| Bared                  | 3034 | }           | Seindlbeeg weft.    |               |               |
| Bindbeeg,              | 5988 |             |                     | 1342          |               |
| höchfter Gipfel        |      |             | von Ricch G. R      | 1000          | į.            |
|                        | 5991 | Δ           | Seitenerberg        |               | 1             |
| _                      |      | 1           | weftl. von Lifingan |               | 1             |
| Shobeefpis fubt.       | 1    |             | B. R                | 4471          | 1             |
| von Donneesbach        | 1    | 1           | Gemmeeing, Spine    |               | !             |
| 3. 8                   | 6707 | 1           | B. R                | 4416          | Beibmann.     |
| Shoberberg noed:       |      | 1           | - Geengfaule .      | 3138          | ( Zorivinann. |
| weftl, v. Binflern     |      |             |                     | 3027          | Rarften.      |
|                        | 7648 | > A         | Sclobbeeg weftl.    | 1             |               |
| 3. 8                   | 1    | 1           | v. St. 3ohann 3. R. | 2794          | 1             |
| Schodel bei Gra        | 4545 | )           | Gengerberg weftl.   |               | )             |
| . s                    | 4770 | Lieganig.   | p. Deteesborf G. R. |               | ( \( \D       |
|                        |      |             |                     |               | ,             |

| Ort.                                                    | Gee-<br>höte. | Beobachter.    | Ort.                                        | Gee:<br>höhe. | Beobachter         |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Sentichad weftl.<br>v. ber Rirche Riein-<br>fontag M. R | 1115          |                | Steinberg nörbl.<br>von Ehrenhaufen<br>D. R | 1183          |                    |
| Berichentogl fub.                                       |               |                | - fubl von Gelb. bach G. R                  | 1461          |                    |
| DR. R                                                   | 3046          |                | Steined fubl. von                           |               | _                  |
| Biebenburgerto.<br>gel fudl. von Bilb.                  |               |                | Rammern B. R                                | 4110          |                    |
| alpen 3. R                                              | 4668          |                | lich v. Beitenftein                         | 3447          |                    |
| Sforno, Berg, weft.                                     | 1168          |                | DR.R                                        | 344/          |                    |
| Statined nörblich                                       |               |                | öfil. von Rlein: Lob.                       | 5964          |                    |
| won ber Rirche St. Margarethen im                       |               |                | ming 3.R                                    |               | )                  |
| Prenipthale Dr. R.                                      | 1932          |                | oftl v. Landl. B. R. Etolgalpe norbl.       | 1979          |                    |
| on obined norbt.                                        | 9911          | Δ              | von Murau 3. R                              | 5734          | 1                  |
| Soboth, Berg, füb.                                      |               |                | Stotterginfen<br>nordl. von Beigen-         |               |                    |
| fe Rrumbach DR. R.                                      | 4518          |                | bach 3. R                                   | 6463          |                    |
| öftl. v. Beitich B. R.                                  | 3488          |                | Strabnerfogl oft. von Sochftra.             |               | ٠ ا                |
| Sparenfelb, Felt.                                       |               |                | ben an, ber ungari-                         | 4040          | <b>6</b>           |
| füboft. v. Abmont<br>Speifberg weftlich                 | 7083          |                | fchen Grenge &. R.  <br>Strafche, ausge-    | 1916          |                    |
| von Uibelbach                                           | 6874          |                | geichneter Ruden,                           |               |                    |
| Speitberg                                               | 6870          |                | norbl. v. Reifenftein                       | 1567          |                    |
| fubl. von Mautern                                       |               |                | Straffenfelboft.                            | 570           |                    |
| B. R                                                    | 5938          | í              | Strofberg nord:                             |               |                    |
| bes Grager und 3u-                                      |               |                | lich von Beig G. R. Etubalpe, Dag           | 3967          | i                  |
| benburger Kreises .<br>Stadiberg nörbi.                 | 6965          |                | ober bem Golbaten.                          |               |                    |
| von Bettau Dr. R. Stangelalpe öfflie.                   | 1175          |                | Stubent bei DR.Bell                         | 4945<br>4978  | Beft.<br>Beibmann. |
| Rindberg B. R                                           | 4687          |                | Gulgberg oftl. von                          |               | Betomann.          |
| Stanger, freie Rup-<br>pe, norboftl. v. Pei-            |               |                | Bentfad                                     | 2173          | Δ                  |
| lenftein 3. R                                           | 1642          |                | thurm, Berg,'meftt.                         | 6409          | <b>.</b> "         |
| Stauner leiten:<br>höhe weftl. von 31;                  |               |                | Terzwirth an ber                            | 0403          |                    |
| Ø. R                                                    | 1359          |                | Grenge von Steier:                          |               |                    |
| Stangalpe bei Eurs<br>rach J. R                         | 7140          | Liechtenftern, | tel ob bem Biener                           |               |                    |
|                                                         | 7579          | Beft.          | Bath                                        | 2064          | Beibmann.          |
| Steinleiten öftlich                                     | 7140          | Erih. Rainer.  | nordl. von Gt. Die                          |               |                    |
| bon Mured 3. R Stein am Danbi-                          | 774           |                | Colai G. R                                  | 1272          |                    |
| Berg, fübl. v. Rot:                                     |               |                | weft, von Gt. Beit                          | 4440          |                    |
| tenmann 3. R                                            | 6454          |                | DR. R                                       | 1148          |                    |
| 3. 8                                                    | 1961          |                | v. Stein; G. R                              | 4711          | Δ                  |
| Steinberg am, bei Unffce                                | 2821          | Schultes.      | Thatertogl fubl.                            | 5881          |                    |
| - Berg, öftl, von                                       |               |                | Tobtes Beib,                                | 5213          |                    |
| Franach G. R.                                           | 1352          |                | Bafferfall B. R.                            | 2572          | Schultes.          |

herzogthum Steiermart unn Gemit

| Ort.                 | Gees<br>hohe. | Beobachter. | Drt.                 | bobe. | Beobachter    |
|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-------|---------------|
| Tofenberg füboft.    |               |             | Eichreit, Berg, 8    |       |               |
| v. Sochftatten G. R. | 1522          |             | Stunden von Gran.    |       |               |
|                      | 5352          | 1           | jen 3. R             | 3123  |               |
| Tonion bei DR. Bell  | 0304          | 1           | Turrad, 3. R         | 4165  | Δ             |
| Tobterfelbberg       |               | 1           |                      | 4165  | Beft.         |
| weftl. von hartberg  |               |             | Gt. Ulrich weftlich  |       | Δ             |
| Ø. R                 | 1138          | } _         | v. Rann 3. R         | 478   | 2             |
| Trabentogl nördt.    | 100           |             | Unter Eufatsberg     |       |               |
| von Spital           | 4940          |             | nordw. v. Schloffe   |       |               |
| Trabereberg meft-    |               |             | Regan DR. R          | 975   |               |
| lich v. Donowis B.R. |               |             | Ungmartt             | 2299  |               |
|                      | 3103          | ,           | - Umtshaus           | 2219  | Rarften.      |
| Traunborf, am, . ]   | 3096          | Schultes.   | Ct. Urban Dr. R      | 1966  | Liechtenftern |
| Trautenfele.         | 1528          | 1           | Et. Urban, Ruppe     |       |               |
| Schlogthurm 3. R.    | 2119          | 1           | bes Bosructgebirges  |       |               |
| Ereffenberg.         |               |             | DR. St               | 1890  |               |
| norbm. v. Baffer-    |               |             | Gt. Urch, Ruppe,     |       | Δ             |
| leith 3. R           | 4041          | × ×         | nordm. v. Feiftrig   |       | 4             |
| Trettberg, hoher,    |               | 1           | 3. 8                 | 2916  |               |
| fuboftl. von Ritten  |               | 1           | Baria, Berg, öftlich | *310  | Į.            |
| 3. R                 | 5307          |             | von ber Rirch e Dri- |       |               |
| Triebein bei DR.     |               | Δ           | fchama 3. R          | 1257  |               |
|                      | 4263          |             | Bautich nordt vom    | 1 204 | _             |
| Bell                 | 4100          | Beibmann.   | Dorfe Bautich 3. R.  | 4000  | Δ             |
| Eriebenftein norb.   |               |             |                      | 1063  | j             |
| lich vom Großtraue.  |               |             | St. Beit nordl. von  |       | }             |
| ner Wirthshaus       |               |             | Mured &. R           | 836   |               |
| 3. R                 | 5711          | Δ           | Beitichalpe nord.    |       | 1             |
| Eriffel, Berg, nord. |               |             | oftt. von Geewiesen  |       |               |
| oftl. von Rinfiee    | 5654 .        |             | 8. R                 | 6246  |               |
| Eroiffet, Berg, oft. |               |             | Beiticherberg oft.   |       |               |
| lich von Turnau      |               | 1           | lich v. Geite B. R.  | 2993  |               |
| 8. R                 | 4614          |             | Belfi Rofi nordt.    |       | Δ (           |
| Tobtengebirge bei    |               |             | von Mit Laaf 3. R.   | 3117  |               |
| Muffee:              |               | 1           | Berte nordweftl. v.  |       |               |
| Mugftwiesberg        | 6492          |             | Lemberg 3. R         | 1136  |               |
| Badenftein.          | 5316          | 1           | Betring, Mire, oft.  |       |               |
| Breitwiesberg        | 5994          |             | lich von Begicheib   |       |               |
| Breuningfogt         | 6072          |             | 8. R                 | 4819  |               |
| Gilfer Rogl .        | 6684          |             | Bordernberg          | 2478  | 1             |
| Einfered             | 6552          |             |                      | 2493  |               |
| Beuerthal            | 7484          |             | Borbernberger        |       | Rarften.      |
|                      |               | 1           | Mauer                | 5892  | ,             |
| Feigenthal-          | 6054          | I           | Brfaich, Sohe bei    | 0004  | I             |
| himmel               | 6018          | 1           |                      | 1261  | Beidmann.     |
| Goffelmand .         | 7248          |             | Bonigl 3. R          | 1201  | 1 .           |
| Gries, weißer        |               |             | Bachberg , Billier   |       | Δ             |
| Sochelm              | 6714          |             | Rreis                | 3209  | 1             |
| Sochbruden .         | 6108          | Beibmann.   | Bagenbantberg        |       | 1             |
| Sochfogel            | 5508          | 25ciomann.  | fudm. von Abmont     |       |               |
| Bahngangfogt.        | 5670          |             | 3. 8                 | 5608  | 1             |
| Loostogi             | 5136          |             | Bagerberg nordoft.   |       | 1             |
| Mittagfoget .        | 5394          |             | von Baltereborf      |       |               |
| Dofentar             | 6234          |             | 6. R                 | 1279  |               |
| Rainerfogt .         | 6090          |             | Balbalm fubl. von    |       |               |
| Röltberg             | 6960          |             | Polfan               | 5011  | 1             |
| Galjofen             | 6612          | 1           | Balouse, Berg,       |       | 1             |
| Beighorn             | 6108          | 1           | norbl. von Beiten-   |       |               |
| Bilbentogel.         | 6270          | 1           | ftein 3. R           | 4626  | 1             |
| Boifing              | 6516          |             | Bartberg, fuboft.    |       |               |
| 3molfertogel         | 6612          |             | pon Balbau G. R.     | 1291  | 1             |
| Singificanditi       |               | 3           | II                   |       | 1             |

| Ort.                 | See:<br>hohe. | Beobachter.    | Ort.                  | Gee- | Beobachter. |
|----------------------|---------------|----------------|-----------------------|------|-------------|
| Bartfteintogt        | AVAF          |                | Bilfereborfberg       |      |             |
| weft.von Ligift G.R. | 2527          |                | oftl. vom 'gleichna-  |      | 100         |
| Bared, Mipe, fub:    |               | 1              | migen Dorfe G. R.     | 1524 | i           |
| öftlich von Freien   | ****          |                | Binbberg fubl. v.     |      | i           |
| 8. s                 | 5037          |                | Rieberborf B. R       | 2618 | ı           |
| Bechfel, Grenge ge-  |               |                | - bei Reuberg         |      | 1           |
| gen Defterreich G.R. | 5497          | Δ              | Schneealpe            | 5991 | } Δ         |
|                      | 5490          | Ergh. Rainer.  | Bindgrube nord:       |      | 4 -         |
|                      | 5486          | 1              | weftliche Spige ber   |      | l .         |
| - bie Glashutte      | 3578          | Liechtenftern. | Bruferalpe norbl.     |      | i .         |
| Beichfelboben        |               |                | von Mfleng B. R       | 5700 | 1           |
| bei Dr. Ben          | 2064          | Beibmann.      |                       | 5711 |             |
|                      | 2002          | 1              | Bortichach gus        |      |             |
| - Ufer b. Galga      | 1959          | Schultes.      | tes Schlogberges .    | 1978 | Schuttes.   |
| Beichfelboben an     |               | i              | Bohnthal, Berg,       |      |             |
| ber Sohe por bem     |               |                | weftlich von Tragos   |      |             |
| Orte bolgichnitt     | 2455          | Schultes.      | B. R                  | 4591 | (           |
| Beinberg norboftt.   |               | 2.,            | Boifing, Berg,        | 4004 | 1           |
| von Difcheteborf     |               |                | norboftl. von Mitauf- |      | 1           |
| G. R                 | 1617          | Δ              | fee 3. R              | 6521 | 1 4         |
| Beinburg, Chlog.     |               | 6              | St. Bolfgang,         | 6011 | 1 4         |
| thurm G. R           | 987           | i              |                       |      | 1           |
| Beigenberg weftt.    | 904           | 1              | weftl. von ber Rir:   |      | 1           |
| von Mured G. R       | 1131          |                | che Dt. R             | 999  | I           |
|                      | 1131          | 1              | Bolfenftein, Rui-     |      |             |
| Beighan weftl. v.    |               |                | ne 3. R               | 3266 | Schultes,   |
| Sanifchuh Dr. R      | 1354          |                | Bolfchened            |      |             |
| Betting, Berg,       |               |                | (Brendtogl) weftl. v. |      | 1           |
| nordi. von Muted     |               |                | Gemanberg DR. R.      | 5368 | 1           |
| DR. R                | 1982          |                | Botiche, Berg bei     |      |             |
| Belfa Planina,       |               |                | Schlog Gtubenig       |      | 1           |
| Berg, fubm. von      |               |                | 3. 8                  | 3096 |             |
| Ofterwiß 3. R        | 3799          | Δ .            | Behnangerberg'        |      |             |
| Bengelalpe fubm.     | 200           |                | fubl. v. Gt. Stephan  | 5047 | 1           |
| v. Judenburg 3. R.   | 6772          |                | Bellerhut fubm. v.    |      | Δ           |
| Betterin, Ruppe,     |               |                | DR. Ben B. R          | 5128 |             |
| fuboftt, v. Drachen: |               |                |                       | 5135 |             |
| burg 3. R            | 2217          |                | Besberg weftl. v.     |      |             |
| Bicgenis, Sobe,      |               |                | Minger G. R           | 4012 |             |
| nordw. von Groß.     |               |                | Biegetberg morbt.     |      |             |
| Sontag DR. R         | 1016          |                | v. herbereborf G.R.   | 1460 |             |
| Biebenberg öft.      |               |                |                       | 5097 |             |
| von Cambach B. 5.    | 4070          |                | Binten, Berg, weft-   | 3037 |             |
| Bilbalven            | 1776          | Beibmann.      | v. Ufteng B. R        | 5097 |             |
|                      | 1763          | Schultes.      | Binfenberg fübre.     | 3037 |             |
| Bilbfelb, Berg,      |               | - Williams     | v. Mautern 3. R.      | 7566 |             |
| fuboftl. v. Gifenera |               |                | Binfentogl norbm.     | 7066 |             |
| B. R                 | 6444          |                | v. Gedan 3. R.        |      |             |
| Bilbftett, hohe,     | ,             |                |                       | 5856 | Beft.       |
| fuboftt. v. Getab.   |               |                | Binten bei Gefau .    | 6660 | 200101      |
| ming 3. R            | 8676          | 1              | BirbiBlogt nord.      |      |             |
| dilbonberg, Gip:     | 3010          | ?              | oftt. v. Muhlen       | 7581 |             |
| fel                  | 1725          |                | Bladen Ruppe          | 1    |             |
| Bilbonerberg         | .740          | 1              | nordoftl. v. Schepes  |      |             |
| ubw.v.BilbonB.R      | 1749          |                | fene 3. R             | 962  |             |
|                      |               |                | Bolisberg norbe.      | 1    |             |
|                      | 1764          | A Liedganig.   | v. Trafaiach B. R.    | 4184 |             |

# II. Das Volk.

# Bevölferung. ")

3m Jahre 1836 gablte bie Steiermart 931.100 Ginmohner, und gwar in bem Rreife Gras , Bubenburg . Brud, Marburg non Billi 835,700 103.800 74.800 208,800 208,000. Die Bewegung ber Bevolferung fant in folgenden Berhaltniffen Statt : Steiermart gabite im Jahre 1776 Ginwohner 720.017 1785 803,155 1786 822.080 ., 1789 829,229 1798 827.684 (?) 1890 812.464 •• 1805 836.257 ,, 1806 813.113 ,, ,, 1802 806.974 ,, 1808 812,500 ,, 1810 791.513 " 1811 797.341 Lichtenftern. 1812 803.296 1813 799.056 1814 770,130 1815 763,820 .. 1816 765.050 1818 764.784 1820 777.926 1821 784.743 1822 792,226 ., 1823 798,186 ,, ,, ,, 1624 809.077 ,, 1825 811.107 1826 824.505 1827 836,128 5 855,720 Blumenbad. ,, 1830 4 907.516 Strafenfarte ber Do-1833 (?) 902.391 ,, .. narchie. \*\*) 1834 923.377

931.100

1836

<sup>\*)</sup> Brof. 3. Aubter: Steiermarts Bolfsjahl 1819 und 1820 nebft vergl. Mudbliden. Zeilichrift r. Dr. Frbr. Schreiner: Steiermarts Bolfsmenge 2c. Aus amt. Duelen. Zeilschrift 11. Jahrsang 2. h. 184. Einer ber wichtigsen Muffape 21. De fterreich es Exterit if Experience 21. Die Gegestaltate von Externeut, welche 1884 erschien, gibt 896.936 Einwohner an, offendan ficht für de Sanft hiere herausgaben.

#### Erauungen

|       | Beibe<br>Theite | Beibe Thei- |        | Ratho. | Prote-   | Ber.     | Gumme  | ge Jahr |         |
|-------|-----------------|-------------|--------|--------|----------|----------|--------|---------|---------|
|       | ledig.          | wet.        |        | tifen. | ftanten. | mischte. | 2.     | mehr    | weniger |
| 1830  | -               |             |        | 6,478  | 19       | 20       | 6,596  |         | 1,121   |
| 1831  | 4,365           | 219         | 1,684  | 6,172  | 27       | 9        | 6,208  |         | 318     |
| 1832  | 4,660           | 240         | 1,845  | 6,721  | 17       | 7        | 6,745  | 537     |         |
| 1833  | 4,371           | 188         | 1,751  | 6,282  | 20       | 8        | 6,310  |         | 435     |
| 1834  | 4,428           | 198         | 1,747  | 6,334  | 21       | 12       | 6,367  | 57      |         |
| 1835  | 4,908           | 230         | 1,863  | 6,956  | 30       | 15       | 7,001  | 634     |         |
| 1836  | 4,545           | 222         | 1,738  | 6,476  | 15       | 14       | 6,505  |         | 496     |
| Zumme | 27,277          | 1,291       | 10,568 | 45,498 | 149      | 85       | 45,662 |         |         |

#### Geburten.

|       |         |        |             |         |         |              | 1      | T       | obte       | Geburten. |          |       | Begen ! | das vori |
|-------|---------|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------|---------|------------|-----------|----------|-------|---------|----------|
| 100   | Chei    | tope   | e Unehelich |         | (9      | Rat          | Broten | Chel    | iche       | Unef      | eliche   |       | ge      | Jahr     |
|       | Sna     | Mabden | Rua         | Mabden. | Zumme.  | Rathotifen . | fanten | Rnaben. | 902 abdben | Rnaben    | 202 48   | Summ  | mehr    | wenige   |
|       | Rnaben. | den.   | Rnaben.     | den.    |         |              | 3.     | ben.    | den.       | ben.      | Mabchen. | me.   | Geb     | urten.   |
| 1830  | 12,439  | 11,853 | 3,235       | 3,108   | 30,634  |              |        | 25      | 6          | 1         | 01       | 359   | 820     | 1        |
| 1831  | 12,224  | 11,236 | 3,137       | 3,015   | 29,612  | 29,491       | 121    | 171     | 136        | 48        | 38       | 393   |         | 1,022    |
| 1832  | 12,598  | 11,538 | 3,434       | 3,201   | 30,771  | 30,644       | 127    | 205     | 142        | 58        | 45       | 450   | 1,159   |          |
| 1833  | 13,177  | 12,060 | 3,606       | 3,523   | 32,366  | 32,236       | 130    | 222     | 158        | 78        | 43       | 495   | 1,595   |          |
| 1831  | 12,963  | 12,154 | 3,690       | 3,551   | 32,358  | 32,215       | 143    | 200     | 144        | 63        | 68       | 469   |         | 8        |
| 1833  | 12,906  | 11,779 | 3,742       | 3,491   | 31,918  | 31,767       | 150    | 222     | 138        | 68        | 65       | 493   |         | 440      |
| 1836  | 12,479  | 11,633 | 3,554       | 3,355   | 31,021  | 30,872       | 149    | 233     | 143        | 73        | 51       | 502   | -       | 897      |
|       |         | -      | -           | _       | -       |              |        |         | -          | -         | -        | -     |         |          |
| Enmme | 88,785  | 82,253 | 21,398      | 23,244  | 218,680 | 187,225      | 820    | 1,255   | 861        | 382       | 304      | 3,161 |         |          |

#### Sterbefalle

|       | Männliche | <b>B</b>   | Cumme.  | Rath        | Drient<br>Grieche    | Proteftanten. | Suben. |       | n das<br>Jahr | Dehr geboren ale |
|-------|-----------|------------|---------|-------------|----------------------|---------------|--------|-------|---------------|------------------|
| į     | nliche.   | Beibliche. | alic.   | Ratholiten. | Drient.<br>Griechen. | anten.        | ben.   | mehr. | weni:<br>ger  | geftorben.       |
| 1830  | 13,196    | 13,013     | 26,209  | _           |                      | _             |        | _     | 528           | 4,425            |
| 1831  | 13,598    | 13,452     | 27,050  | 26,917      | -                    | 133           | -      | 841   |               | 2,562            |
| 1832  | 14,630    | 14,108     | 28,738  | 28,601      | -                    | 136           | 1      | 1,688 | _             | 2,033            |
| 1833  | 18,172    | 12,963     | 26,135  | 26,025      | 8                    | 102           | _      |       | 2,608         | 6,231            |
| 1834  | 13,763    | 13,706     | 87,469  | 27,354      |                      | 115           |        | 1,334 | -             | 4,889            |
| 1835  | 15,560    | 14,981     | 30,541  | 30,400      | -                    | 140           | í      | 3,072 | -             | 1,377            |
| 1836  | 12,987    | 12,861     | 25,798  | 25,658      | -                    | 140           | -      | -     | 4,743         | 5,223            |
| Zumme | 96,856    | 95,084     | 191,940 | 164,955     | 8                    | 766           | 2      |       |               | 26,740           |

# Bevolferunge = Berhältniffe von Grag.

Trauungen.

|       | Beibe Eheile<br>lebig. | Beibe Eheile    | Bermifcht. | Gumme. | Gegen bas vorige Sahr |          |  |
|-------|------------------------|-----------------|------------|--------|-----------------------|----------|--|
|       | stepin.                | Zott iott iott. |            |        | mehr.                 | weniger. |  |
| 1830  | _                      | -               | _          | 318    | _                     | _        |  |
| 1831  | 208                    | 4               | 47         | 259    | <u> </u>              | 59       |  |
| 1832  | 187                    | 4               | 59         | 930    |                       | 9        |  |
| 1833  | 212                    | 5               | 62         | 284    | 34                    | _        |  |
| 1831  | 842                    | 2               | 70         | 319    | 85                    | -        |  |
| 1835  | 234                    | 5               | 72         | 311    | -                     | 9        |  |
| 1836  | 256                    | 21              | 68.        | 345    | 34                    | -        |  |
| Summe | 1,839                  | 46              | 383        | 2,086  | _                     |          |  |

#### Beburten.

|              | 900     |         | 900       | ı,          |         | Tobte Geburten |         |           |            |        | Begen das<br>vorige Sahr |          |
|--------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|----------------|---------|-----------|------------|--------|--------------------------|----------|
| the same and | Knaben. | Mabden. | Speliche. | Uneheliche. | Gumnic. | Singben.       | Dabden. | Cheliche. | Unehelich' | Gumme. | mehr.                    | meniger. |
| 1830         | 545     | 535     | 789       | 300         | 1,090   | _              | _       | _         |            | 40     | _                        | _        |
| 1831         | 561     | 575     | 837       | 299         | 1,136   | 26             | 12      | 24        | 14         | 38     | 56                       | -        |
| 1832         | 854     | 777     | 750       | 891         | 1,631   | 31             | 19      | 23        | 17         | 50     | 495                      | -        |
| 1833         | 977     | 978     | 794       | 1,161       | 1,955   | 16             | 11      | 14        | 13         | 27     | 384                      | -        |
| 1831         | 992     | 1,027   | 783       | 1,236       | 2,019   | 27             | 12      | 21        | 18         | 39     | 64                       |          |
| 1835         | 1,060   | 952     | 754       | 1,258       | 2,012   | 28             | 14      | 21        | 21         | 42     | -                        | Z        |
| 1836         | 989     | 1,014   | 738       | 1,265       | 2,003   | 17             | 19      | 19        | 17         | 36     | -                        | 9        |
| Zumme        | 5,978   | 5,858   | 5,436     | 6,400       | 11,836  | 145            | 87      | 139       | 100        | 272    |                          |          |

#### Sterbfälle.

|       | Männlich. | Beiblich.  | Summe.  | Gegen bas | vorige 3ahr. | Mehr<br>geboren als |
|-------|-----------|------------|---------|-----------|--------------|---------------------|
|       | 2,444444  | 25tivitaj. | Cumant, | mehr.     | weniger.     | geftorben.          |
| 1830  | 562       | 548        | 1,110   | _         | _            | 30                  |
| 1831  | 592       | 577        | 1,079   |           | 31           | 57                  |
| 1832  | 751       | 779        | 1,530   | 451       | _            | 101                 |
| 1833  | 611       | 653        | 1,273   | l –       | 257          | 681                 |
| 1834  | 709       | 859        | 1,568   | 295       |              | 451                 |
| 1835  | 749       | 776        | 1,585   | -         | 43           | 487                 |
| 1835  | 645       | 201        | 1,343   | -         | 182          | 660                 |
| Summe | 4,546     | 4,862      | 9,418   | _         | _            | 3,408               |

## Spezielle Heberficht bes 3ahres 1830.\*)

| 0.00           | Ginwohner, |           |         | 27         | -       | Geburten, |             |        |        | Eterbfälle. |           |        |
|----------------|------------|-----------|---------|------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|-------------|-----------|--------|
|                | Männtich.  | Beiblich. | Summe.  | Tranungen. | Anaben. | Mabden.   | Uneheliche. | Tobic. | Summe. | Männlich.   | Wciblid). | @шптс. |
| Grai           | 16,687     | 20,520    | 37,207  | 319        | 545     | 535       | 300         | 40     | 1,090  | 562         | 548       | 1.110  |
| Rreis von Graj | 136,177    | 146,611   | 282,758 | 2,067      | 5,040   | 4,905     | 1,763       | 184    | 9,945  | 4,169       | 4,327     | 8,498  |
| Judenburg      | 48,503     | 49,049    | 97,538  | 516        | 1,481   | 1,395     | 885         | 26     | 2,816  | 1,580       | 1,406     | 2,986  |
| Brud           | 34,268     | 35,155    | 69,423  | 448        | 1,206   | 1,167     | 848         | 26     | 2,372  | 1,297       | 1,206     | 2,505  |
| Marburg        | 95,257     | 103,520   | 198,777 | 1,740      | 3,952   | 3,697     | 1,411       |        | 7,649  | 2,713       | 2,691     | 5,404  |
| 3iffi          | 95,653     | 104,459   | 200,202 | 1,406      | 3,455   | 3,221     | 1,133       | 81     | 6,676  | 2,093       | 2,811     | 5,456  |
| Militarftand   |            | -         | 21,567  | 31         | 54      | 41        | 2           | 2      | 95     | 181         | 24        | 205    |
| Summe          | 448,112    | 459,404   | 907,516 | 6,526      | 15,673  | 14,961    | 6,343       | _      | 30,634 | 13,196      | 13,013    | 86,205 |

Rach bem Durchschnitte ber sieben Sahre 1830 — 1836 entfallen baher auf ein Sahr

| im gangen Lanbe       | in Gra;   |
|-----------------------|-----------|
| Trauungen:            |           |
| 6.523                 | 298       |
| Geburten:             |           |
| 31.240                | 1.690     |
| Sterbefälle           | :         |
| 23.708                | 1.347     |
| Ueberichuf ber Bebu   | rten über |
| Die Sterbfall         |           |
| 3.820                 | 344       |
| Auf 1 Che Rind        | er        |
| 3,7                   | 5,6       |
| Eine tobte Geburt auf | lebenbe   |
| 68                    | 36        |
|                       |           |

Die Bevolferung ber Steiermart ift alfo in fehr rafchem Unwachfen , und hat fich in ben 60 Sahren feit 1776 um mehr als 1/4 vermehrt.

Besonders gunftig ift bas Berhaltnig ber Sauptstadt, benn auch in biefer vermehrt fich die Bevölferung durch fich selbst, mas nur in wenigen größern Statten ber Fall ift. Es werden jabrlich mehr Rnaben als Mabchen geboren:

aber es flarben im ganzen Lande 233 Manner mehr als Beiber, in Graz jedoch fterben jährlich 43 Beiber mehr als Manner. Der jährliche Ueberschuß an zuwachsen-

<sup>. \*)</sup> Diefe und alle folgenben Angaben über Beoblterung , Biehfland , Brobutlfon ic. bes Jabres isso find entwommen aus : "Gand bee öffentlichen Genfaltistemefens im herzogthum Gteier, mart am Schluft bes Inbere 1830. Mebij. Jahrb. XV. B. 50.

ben Mannern beträgt daber nur 690, von 1776 bis 1830 haben fich biefelben aber um 90.160, bas ift, jahrlich um 1669 vermehrt.

Rach bem Durchschnitte ber feche Jahre 1830 bis 1936 fallt ein Sterbefall auf 33., Lebende, bas nämliche Berhaltniß fand Pr. Rubler 1820, Liechtenstern gibt für bas hochgebirge 1: 40 ober 54, im flachen Lanbe 1: 34, in Grag 1: 38 an.

### Epibemien. \*)

| Jahr. | frantt. fen.                           | Beftor,<br>ben. | Epidemifch herrfchende<br>Rrantheiten.                                                         | Mugemeiner Gefundheite:<br>juftaud.                      |
|-------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1530  | hten                                   |                 | Benige: Schartach, Reuchhuften,<br>Mafern.                                                     | But. Entjundlich.                                        |
| 1931  | Sanibateberichten<br>mebig, Jahrbucher |                 | Reuchhuften. Ruhr. galliges<br>Brech, und Wechselficber, Blat-<br>tern, Geringe Sterblichfeit. | Entjundlich. Gaftrifc,                                   |
| 1932  | bie med                                |                 | Scharlach, Cholerafalle.                                                                       | Gaftrifchgallig ; im herbft außer<br>ordentlich gunffig. |
| 1833  | i find in dem (<br>c felben die p      |                 | Mafern. Blattern. Suffuenga.<br>Beringe Sterblichfeit.                                         | Entzündlich ; gaftrifch.                                 |
| 1834  | e ie                                   |                 | Rubr.                                                                                          | Baftrifch; entzündlich-rheumatifch                       |
| 1635  | Die 3ah<br>berichte,                   |                 | Blattern. Majern. Friefel. Cho-<br>lerafalle. Reuchhuften, Ruhr.                               | Inflamatorifch Bilios.                                   |
| 1836  | # 55 H                                 |                 | Bechieifieber. Cholera. Ma-<br>fern. Blattern. Scharlach., Ruhr-<br>und Rervenfieber.          |                                                          |

Nach den Sterbelisten kamen in ben steben Jahren 1830 — 36, 5.999 Todesfälle an Epidemien vor, asso jahrlich etwa 835, und unter 27 Sterbefällen überhaupt Einer berselben. Um Blattern starben 2.735 Menschen, etwa 393 jährlich. 1830 und 1836 starben 2.219 und 1.124 Menschen an Epidemien überhaupt, 1832 und 1833 aber 1.330 und 809 an Blattern insbesonbere. Un ber Cholera erkrankten 1836 zwar 2.349, starben aber nur 321. Sehr günftig stellt sich die Hauptstadt in biefer Bezie-hung dar; nur 85 Menschen starben in ben sechs Jahren 1831 bis 36 an Epidemien, und barunter 70 an Blattern. (1832 bren 39).

Wie alle Berglander, fo ift auch die Steiermart an Ungludefallen reich;

|      | Man zahlte |       |         |
|------|------------|-------|---------|
|      | im gangen  | Lande | in Graj |
| 1830 | 292        |       | -?      |
| 1831 | 203        |       |         |
| 1832 | 216        |       | 7       |
| 1833 | 259        |       | 3       |
| 1834 | 267        |       | 3       |
| 1835 | 278        |       | 10      |
| 1836 | 232        |       | 2       |
|      | 1.737      |       | 25      |
|      |            |       |         |

<sup>\*)</sup> Mebigin. Jahrbücher 13 Bb. 495; 15 Bb. 365; 16 Bb. 618; 20 Bb. 508; 24 Bb. 1; 27 Bb. 1; 26 Bb. 188.

Das gange Land treffen also im Durchschnitte 248, Grag zwischen 3 und 4 Unsatudbfalle.

In folge bes Biffes toller hunde ftarben in ben letten 6 Jahren 3 Menfchen; in Grag aber bavon feiner.

### Abftammung und Sprache.

Die Steirrmart wird von 2 Boltsftammen bewohnt, Deutichen und Glaven. Bene find bas berrichenbe Bolt, auch ber Babl nach, über 611.000.

Buben merben nicht gebulbet.

Der Deutsche hauset in gang Oberfteiermart, im Grager und einem kleinen Theile bes Marburger Rreises. Seine Sprache tommt jener bes Defterreichers giemich nabe, ift aber rauber. Man will 6 Mundarten annehmen, nach ben Sauptthalern ber Enns, Mur, Mur; ic.

In Mittelfteiermart wird die Sprache fehr durch ben fingenden weinerlichen Ion entftellt.

Bei Pettau beginnt das Bendifche \*). Eine Linie, welche man über den Radl, Remschieft, Poeruck, Platsch und Kriechenberg nach Radlersburg giebt, scheide bie beiben Boller. Der Slave selbst aber gehört zwei verschiedenen Stämmer an, den frainerischen, Benden und Kroazen. Eine Linie von Radkersburg über Burmberg, Pettau, St. Beit, Reuklichen nach Rollarse scheit von Roadlichen. Man unterscheidet fünf Hauptcialeste, die man auf dem Markte zu Pettau alle durcheinander hören kann, der Gortschaner, Dollanper, Unterscholer, Kaleser und Oberselder. Um ausfallendsten ist der Dialekt der Kaleser. Sie sprechen in unaufsörlicher Modulation; dei jedem britten oder vierten Mort springt die Simme zwischen zwei Tonen hin und her, die um eine Duinte auseinander liegen. Es ist nicht möglich einen kaleser Dialog ohne Lachen anzuhören.

### Sprachproben.

#### Refrutenabidiet.

Da Brandvogel wischpelt, S'wiricht (es wird) um und um reb; Siag Bada un Mugda Siag bhuad ent halb Gob!

Sia; no entern Gogen — Gelte God! Es ifcht gnua, Des tropelts von Augnan: Un Beichbrunnen bajua.

Muagte nit a fo woanen Sente, Muada, i bit; Go gidwint, liabi Muada, Da fchiegen's mi nit.

3 wia (werbe) hatt, gelts Duaba, Bua bie felbigen gean Do glei beragiarn Un Geburbamacht ftean. -

R. G. v. Beitner.

<sup>\*)</sup> Ueber bie Glaven in der Steiermart. Aufmertjame , 1834, G. 53. Anficht und Bemerfung auf einer Reife durch bas fuboftiche Steierm. Beitfchr. b. Johanneum 26 heft G. 97.

### Untersteirisch.

#### Raifer Frang I. Genejung.

Wie i bin jum Amtmann tumen. Hat er juft in b'Zeitta (Zeitung) gichaut, Chat in Bart was anhi brumen Und hat ghiant, bo guati haut.

Bon ber Rafen glei bie Gugger (Briffen) Rimmt berab ber alti Man. Jacherln (Jahren) fo fueg wia Jugger Boant er was er woanen fann.

Aft mit taferliachten Augen, G'ficht (fleht) en ftarr ber hafcher an, Bullt mi burch und burchi ichaugn. Weil er njamer roben tann.

Sobn thuat's ihm aft a weni Rodt die Sand mir a glei bin, Und will roben aft dameni (eift Menge) Aver glei wird wieber Rin.

Gang gerrockt und gang mattichenbi, Bloach, bas Saar gang ichneberlweis, Aver tebenfriich (ternfriich) inwendi Aniat gum Stuhl ber alti Greis ic.

Bernfuß.

## Benbifch in Unterfteier.

### Die Braut Unitidifa.

Anjzhika po ganjki shetola, Na visoke linje gledala — Na visoka linje gledala Sivo meglizo sagledala,

"Ozha, Ozha, liubi Ozha Vil Po polji se megliza kadi! --" "Anjzhika, Anjzhika, ljuba hzhi! To pa megliza se nekadi.

To je nikakshna megliza, To je sama konjeka sapiza : To se pela tobi v'ogledi Zora turskega naj mlajshi sin.

Tam bosh eepo gradi shetola, Srebro no slato prebirala," "Sledej naj vseme turske gradi Vee Turske gradi sholte slati."

Kozhije se v'dver postavljajo, Bėle ruhe se prestirajo — Bėle ruhe se prestirajo, Slate kapize natazhejo. Unitichifa fchritt im Rorribor, Und ichaute in bie Weiten; Da fah fie burch bas Fenfterlein Ein graues Wolfchen ichreiten.

"Ich Bater! lieber Bater mein! Bom Felbe fleigt ein Bolfchen; -Unitschifa, liebe Tochter mein! Bom Felbe fleigt tein Bolfchen.

Das ift ein graues Bolfchen nicht Das ift ber Dampf ber Roffe. Es wirbt um bich bes Gultans Sohn Und naht mit feinem Troffe.

In Marmorichioffern wird bu fein In Gilber weiß und Golbe. — "Der Teufel hol bes Turfen Schloß Sammt feinem gelben Golbe.

Die Ruticher fahren in den hof Und weiße Linnen ftrahlen Rings auf den Tafeln, die befest Mit goldenen Potalen. "Hola, bola, tjubi Ozha Vi! Jel'bote mi Anjzhiko dali?" "Jas sem Vam jo obezho! Pa vam jo bom tudi dal."

Kupize vinza se natazbejo Alladoj Anjakiki napajajo, — Gostje v'kola se nalagajo Jno v'druge kraje pelajo.

Shenihi je Klobuzhez dol opal ; Sneha je po Klobuzhez segnola Sneha je po Klobuzhez segnola Ojster nosh v'aerdze sabodnola,

"Hola, hola, mladi hlapzhizhi! Pelajte mi Anjzhiko domo —" Hlapzhizi so hitro genuli Mertso v'beli grad perpelali, — ... Bohlan mein Bater, wirft bu mir Bum Beib die Tochter geben?" ,... 3ch habe sie euch jugesagt Und werde sie euch geben."

Der Becher wird mit Wein gefullt, Auf's Bobl ber Braut ju flingen; Die Ruticher naben, um ben Gaft Ins ferne Land ju bringen.

3nr Erbe fiel ihm drauf fein hut; Das Brauttein bog fich nieber, Das Brauttein bog fich nach, und — fließ Das Deffer ichnell burche Mieber.

Solla! Du Buriche fuhre mir Die Braut nach meinem Schloffe." Er trieb die Rob' und brachte tod Die Braut jum weißen Schloffe.

Bolfelieb, überfest von Schulheim.

### Phyfifcher Buftanb.

Der Steiermärker ift im Allgemeinen ein fraftiger schöner Menschenschag, aber verschieben nach abstammung und Gegend. Der Deutsche ist wohlgebildeter, fart gebaut, hat in ber Regel dunkles Haar, braune Augen, wohl gefärbte Wangen und Lippen, schöne Jahne und frohliche offene Jüge, nicht ohne Schalthastigfeit. Das weibliche Geschlecht verliert oft durch übermäsige Küle an seinem natürlichen Reiz. Die Sewohner des Kainachthales und der windischen Büheln gesten für die wohlgebildetsten. Der Obersteiermärker ift nicht so groß, gedrungener, der Kampf mit ben rauben Klima der Hochthäle halt dort das Bachsthum überhaupt zurück, aber der Körper ist um so seiler, fraftiger. Ju große Fülle trifft namentlich hier das weibliche Geschlecht. Die Bewohner der Soll und Kamsan, des Salfkammergutes und der Ihäler zwischen der Mur und Salza sind aber ein herrlicher Menschenschlag. — Der Wende ist im Durchschnitte von höherer Statur, aber weniger wohlgebildet; bei dem weiblichen Geschlechte sindet man indes sehr regelmäßige Jüge. Die Sulmthaler werden ihren Stammgenossen

Es fehlt in Steiermark nicht an eigenthumlichen Bolkstrankheiten. Rirgends in ber Monarchie sind bie Kropfe fo hausig alet in ber Obersteiermart, welche auch an Bahl ber Kretins Salzburg vielleicht noch übertrifit; hier beißen diese Ungfustlichen Togger ober Gaden. Außerordentlich häusig, namentlich im sublichen Steiermart, ist die Ruhr, welche fact nie erlischt; nachst derselben herrschen Bechselsieber am meisten. In einigen Gebirgsgegenden ift die Stofelsucht einheimisch und in anderen die Krabe, welche man aber so wenig beachtet, daß man fie kaum als Krantheit gelten läst.

Dauptnahrung bes Steiermärfers find Mehlspeisen. Der "Sters," aus Budweigen wohl auch aus Beigenmehl ift bie eigentliche Nationalspeise, außerbem Knobel (Mehltlöße) Pfannkuden, Schottensurpe, Nahm und Schmalzoch, Der Obersteierer ist so fett wie der Galzburger, und die Beiber vertaufen Schmalz und Butter heimlich, um nicht mit dem Gesinde in Jant zu gerathen. Das Brod wird aus Rocken, nicht selten auch aus hafermehl gebacken; geräuchertes Fleisch wird bäusig

genoffen. In der Mittelfteiermart herricht der Buchweigen und Mais als Nahrung por. -

Der Bende lebt gewöhnlich einfacher; Saferbrod und frisches ober geborrtes Baldobst ift die Nahrung ber Nermern. Charafteriftisch ist die Poganza oder Puchiga, ein
Badwert. — Im nörblichen Theile des Landes wird mehr Bier und Branntwein, im sublichen mehr Bein und Obstmost getrunten.

Die Eracht ift naturlich nach ben Bolfsftammen fehr verschieden. Der beutsche Steiermarter bat eine ber malerifcheften Trachten, befonbere im Dberlande. Rurge Schnurftiefel, blaue ober graue Strumpfe, Sofen von fcmargem Leber ober Bwillich, ron einem grunen hofentrager gehalten , ein breiter Lebergurt , barunter ein Bruft. fled, bann eine braune ober grune Sade ober furger Rod von Loben, und ber breitframpige ichwarze ober grune but find bie Bestandtheile bes gewohnlichen Unjugs bei ber Arbeit. Gebr baufig fieht man aber graue Jaden und Rode, grun vorgeftogen, mit grunen Aufichlagen , ja es icheint , ale ob biefe immer allgemeiner murben. In ber hofe ift eine eigene tleine Tafche fur bas Befted. Gehr charafteriftifch find Die Regen . ober Bettermantel aus grauem Loten, ein Streifen mit einem Musichnitte in ber Mitte, burch welchen ber Ropf gestedt wird. Die Arme find alfo gang frei, und an ber Sufte mirb Borber- und Rudtheil biefes überaus einfachen aber zwedmafigen Rleidungeftudes jufammengeheftet. Un Refttagen find Strumpfe , Rod und Sut grun, über ber rothen Befte liegt ber breite grune hofentrager mit Querbanbern, ber breitefte , mit Pfauenfebern icon geflidte Gurt wird umgefcnaut, ben but umfaßt ein breites Atlasband, welches ben größten Stola bes jungen Burfden halt , namlich einen Strauß von Gemebart (Die langen Rudenhaare ber Gemfe, facherartig geheftet) , Schilbhahnund Auerhahnfedern. Ber irgend ein Bolfsfest in der Steiermart gefehen hat, mer etma an einem Marienfefte in Maria - Bell mar, und ein paar hundert Steirer in Diefer ftattlichen maleriichen Tracht fab. wird gefteben, bag fie zu ben iconften in Europa gebort, fern von jeber Biererei und miberfinnigen Beengung bes Rorpers, volltommen geeignet die fraftige Bestalt hervorzuheben. Den Jager, wohlhabenden Landmann, felbft die Burger ber Landftabte fieht man immer fo gefleibet, und auch unter ben hohern Standen ift diefe Tracht jum Landaufenthalte, ju Bergreifen u. bgl. febr beliebt, wenigstens boch ber but, ober bie ermahnte graue Jade. In ber Dberfteiermart vollendet bas Griesbeil, ein eifenbefchlagener Alpenftod, Die Ausruftung, wogu allenfalls noch Steigeifen tommen. 3m Binter ift 3ade und Rod mit Delg gefüttert und ausgeschlagen und ber Melpler ift oft genothigt, Schneereifen an Die guge ju binben, um im Reufchnee nicht ju verfinten. - Weniger icon ift bie meibliche Eracht, fie leidet an dem allgemeinen gehler der hohen Taille, welche beinahe unter ben Schultern liegt. Die Strumpfe find grun ober roth, ber wollene Rod, braun oder ichmara, auch mobl grun, febr faltenreich und giemlich turg, barüber eine leinene blaue Schurge, über ben bunten Bruftfled fommt ein ichmarges ober farbiges Dieber, wohl auch ein furges Rorfet von gebruckter Leinwand. Der but ift gleichfalls breitfrempig, aber grau ober weiß, und farmofin gefüttert, woburch eigener malerifcher Reflex uber bie Gefichtejuge fich bilbet. In ber Mittelmart fieht man auch viele Strobbute.

Die Tracht der Slaven bietet mehr Berschiedenheit, und zerfällt in zwei Sauptablheilungen, die kurze enge Tracht und die weite lange; jene paart sich mit der wendischen, diese mit der froatischen Sprache. Legtere ift die eigentlich staoische, wird namentlich von den Dolanvern getragen, und besteht aus langen weißen leinenen Battien (Pantalons) über Balbfliefeln, darüber einem turzen Dembe. Ein Gürtel halt beibe Reidungsstude, woraus im Gommer bei der Arbeit der gange Angug der flebt. Im Winter tragt man darüber enge lange blaue hofen mit Schnüren besetz,

und den altssavischen halbrod Suknica ober den Gangrod Sukna, von blauem oder weißem Tuche. Rragen und Nermel sind mit rothem Zeuge oder Sammt, die Rathe und die Brust mit rothen Schnüren reich verziert. Die andere Haupttracht besteht aus kurgen Gattien, bis an das Knie, boberen Stiefeln, und bem hembe, dann engen Tuchhosen und kurgen Jacken. So gehen 3. B. die Unterselbeter. Die Oberselbler tragen schwarze leinene kurze Hosen und dunkelbraune Lodenrode. Die Gortschaner haben beutsche Tracht, die Raleser jene der Gotschere in Krain. — Die Bendin kleide fich gang in Linnen und hullt selbst den Kops in ein seinenes Tuch; häusig sind Halbstiefel.

Dobnungen. In Dberfteiermart ift bie Bauart wenig verichieden von jener in ben benachbarten Bebiraslandern . nur die malerifchen holgernen Gallerien find nicht to baufig. Die Saufer find großentbeile aus Sola gufgezimmert , viele auch aus Bruch. fteinen gemauert. Auf bas Dach wird großere Gorgfalt verwendet , es ift aus Brettern mobl gefügt, und die Rugen mit Latten übernagelt. Gewöhnlich bat bas Saus Abtheilungen, Rlur und Ruche in ber Mitte, Borrathefammer und Bobnftube an ben Seiten. Die Ställe find meiftens abgefondert, über ihnen die Beu : und Betreite. boben. Die Almbutten find eben fo ichlecht gebaut und unreinlich mie anbermarts. Die Sollfnechte mohnen in holgernen "Rafernen" übermäßig gebranat jufammen. In einem folden Saufe von zwei Stodwerten, 30 Schritte lang, halb fo breit, findet man über 30 Ramilien. Das Erdaeichog bat zwei große gemeinichaftliche Stuben, bas obere eine Rammer für jede Ramilie. Die ftattlichften Bauernhaufer findet man im Galgfammeraute. In Unterfteiermart werben ungebrannte Liegel febr gebraucht, auch Difebau ift nichts ungewöhnliches. Die Steiermart gablte im Jahre 1830 3,688 Ortfcaften mit 159.614 Saufern und 185.046 Bohnparteien, welche folgenbermagen vertheilt maren :

|              |      |     |        |        |        |         | Muf 1 Saus |
|--------------|------|-----|--------|--------|--------|---------|------------|
|              |      |     | Stäbte | Martte | Dörfer | Späuser | Bewohner.  |
| Graj         |      |     | . 1    | -      |        | 2.743   | 13,,       |
| Rreis von 6  | Bra; |     | . 5    | 30     | 981    | 51,683  | 5,4        |
| Budenburg    |      |     | . 5    | 14     | 387    | 16,285  | 5,,        |
| Brud .       |      |     | . 2    | 11     | 258    | 11.168  | 6,         |
| Marburg      |      |     | . 3    | 16     | 860    | 41.774  | 4,,        |
| Ziai         |      |     | . 4    | 25     | 1.092  | 35.961  | 5,5        |
|              |      |     | 20     | 96     | 3.672  | 157.614 | 6,26       |
|              | 1:   | 776 | 20     | 97     | 3.464  | 155,314 | 4,6        |
|              | 17   | 798 | 20     | 98     | 3.486  |         |            |
|              | 18   | 800 | 20     | 98     | 3.501  | 165.394 |            |
|              | 18   | 316 | 20     | 96     | 3.540  | 165.586 |            |
| nach ber G   | pe:  |     |        |        |        |         |            |
| gialfarte po |      | 834 | (?) 20 | 96     | 3.593  | 15,789  |            |

Die 20 Stadte find von beilaufig 63.000 Menschen bewohnt, so bag im Durch schnitte eine Stadt 3.140 jahlt. Ueber bieser Jahl siehet aber nur Eraz mit 46.400, und Marburg mit 4.578: Pettau hat gar nur 322 Cinwohner. In den größeren Stadten kommen sieben Menschen auf ein Haus. Die 36 Märtle jahlten 54.700, also im Durchschnitte Einer 570 Einwohner; Weißlirchen hat aber 1.498, Bordernberg 1.403, Eisenerz 1.286, Leibnig 1.287, Muifee 1.178, Neumarkt 1.118, hingegen Wöttnig nicht mehr als 93, Neustift 130 Bewohner. Muf die Dörfer entfallen entbl. 780.016 Einwohner, daß ist 221 auf Eines derselben. Im Allgemeinen hat also das

Land nur fehr fleine Ortichaften und Statte. In 40 Jahren find 86 Dorfer jugewachsen, aber zwei Martifieden ju Dorfern herabgefunten.

### Charafter, Sitten und Bebrauche.

Der Deutiche ift wenig verschieden von feinen Rachbarn in Defferreich. Da. turlidfeit und findliche Ginfalt, Gutmuthigfeit und Redlichfeit, dann ftrenge Frommigfeit ohne Bigotterie, bergliche Frohlichfeit find bie Lichtfeiten feines Charafters, Indoleng im boberen Brate, gepaart mit rober Derbheit, die Schattenfeiten. Arbeitfamfeit, unermubeten Rampf mit ber rauben Ratur und bem fterifen Boden theilt ber Oberfteirer mit allen Gebirgerolfern, eben fo wie ben Aberglauben. Die Oberfleirerin wird ihrer Reinlichkeit wegen gerühmt, und biefe fcheint felbft in ben Almhutten mehr ju herrichen als in jenen ber Nachbarlander. Besonders werden bie Auffeer ihrer Reinlichfeit, Frugalitat und zwedmaßigen Rindererziehung willen gelobt. Die Bewohner ber Ebene find icon etwas ichlaffer, und auch die Beiber find bort weniger nett und gewandt. - Der Benbe halt fich noch meiftens abgesondert vom Deutschen, ift meit lebhafter und gefprachiger ale biefer, aber meniger gutmuthig, arbeitfam und reinlich. Die Ralefer merben am ungunftigften gefchildert. Gie bewohnen die Begent an ber Drau unterhalb Bettau, Rales genannt, und find die ftete Bieischeibe bes Biges ihrer Rachbarn. Weinbau ift ihr Sauptermerb, und fo lange Bein ju verkaufen ift, lebt man übermuthig in Gaus und Braus, bann befto fleinmuthiger und elend. Spruchwortlich beißt es befbalb von ihnen : Die Ralefer ichalen bas Dbft beim Gang auf ben Martt, im Rudweg aber lefen fie bie meggeworfenen Schalen auf.

Bas die öffentliche Sittlichteit betrifft, fo icheint diefelbe auf einer fehr gunftigen Stufe ju fteben. Das innerofterreichifde Rriminalobergericht gablte 1824 1.039, 1828 aber 1.336 Berbrechen, von welchen nach dem Berhaltniffe ber Bevolferung im erfteren Sahre auf Steiermart 454 entfallen, im letteren 590, 1824 fam alfo ein Berbrechen auf 1.779, 1828 auf 1.434 Einwohner. Diebftahl, Beruntreuung tamen am haufigften vor, 1825 maren öffentliche Gemaltthätigfeiten unverhaltnigmäßig häufig. Ramentlich biefe, wie ein großer Theil ber Berbrechen überhaupt, fallt aber nicht ben Steierern felbit jur Laft , fondern bem Befindel , welches immer lange ber ungarifchen Brenge herumgieht, und 1825 fogar eine formlich organifirte Bande gebildet hat (Strada : fufler) \*). In jenem Beitraum von funf Jahren murde aber nur an zwei Berbrechern Die Tobesftrafe vollzogen. Mus ben Sterbeliften geht übrigens hervor, bag in ben fieben Sabren 1830 - 36 104 Ermorbungen vorfielen, alfo jahrlich im Durchichnitte 14,8; 1834 aber geschahen beren 24. In Diefen fieben Jahren murden gehn Berbrecher hingerichtet \*\*). Die Sauptftabt Graf trafen neun Mordthaten , aber feine Sinrichtung. Gelbftmorbe fielen 185 vor, in Grag 15. Rach tem Durchschnitte ber Sterbefalle tommt alfo ein Mord auf 2.101, ein Gelbitmort auf 1.131 Todesfalle.

Mas aber insbesondere Die feruellen Berhaltniffe betrifft, fo fteht die

<sup>\*)</sup> Broi. Bagner: Ueberficht ber Berbrechen in ber öfterreichischen Monarchie. Zeitichrift für öfterreichische Rechtsgelebri. 1830. 305. Die Berbrechen fonnten im Terte nicht namentlich aufgeabltt werben, wie in ber Beichreibung von Tirol und Desterreich, weil in iener Ueberficht Steiermart mit Jufrien, als zu einem Reminal Sprengel geborend, jusammengefast ift.

<sup>\*\*)</sup> In den Sterbetiften ift aber der Militarftand mitbegriffen, mat in Bagnere . Ueberficht- nicht ber Sau ift.

Steiermart barin mehr gurud. Die Bahl ber unehelichen Rinter bat fich gwar in jenen fieben Sahren im Bangen nur um 566 vermehrt, aber bas Berbalinig berfelben ju ben ebelichen ift nach bem Durchschnitte jener Beit wie 1 : 3,, alfo im gangen Lande nicht beffer als fonft in großen Stadten. Roch 1814 mar erft bas fechste Rind ein unebeliches. In Grag aber hat fich bie Bahl biefer Rinter in feche Jahren vervierfacht, und wenn 1930 fich die unebelichen ju ben ehelichen verhielten wie 1 ju 2,6, fo fam 1936 erft auf 1,1, uneheliches ein eheliches Rind, benn es murden um nicht weniger als 527 uneheliche Rinder mehr geboren als eheliche! Merkwurdig ift ber Unterschied ber Jahre 1831 und 1832, welche ben Benbepunft biefes Berhaltniffes bilben : 1831 gab es 538 eheliche Rinder mehr als uneheliche, und bas Sabr barauf übermogen biefe ichon um 131. Diefes ungewöhnliche Berhaltnig fommt aber auf Rechnung tes Bebarhaufes und fallt alfo nicht fowohl ben eigentlichen Bewohnern ber Gtabt Brag jur Laft , als vielmehr Fremden , welche in jene Unftalt aufgenommen murben. Die Bahl ber Gebarenden in berfelben mar in ben genannten 7 Jahren wie folgt: 481, 516, 687, 966, 1.002, 1.160, 1836 nur 1.128; Summe 5942, alfo etmas über bie Balfte aller Geburten ber Stadt. Rur bas Land im Allgemeinen treten jene Umftande ein, welche in allen Alpenlandern fich vorfinden. Dahin gehort namentlich bie ifolirte Lage ber Behöfte, welche ein langeres und engeres Bufammenwohnen mit fich bringt, und wefentlich auch bas Gaffelgeben, beffen fcon in ben Befcreibungen von Tirol und Defterreich umftanblicher gedacht murbe. Bedeutenden Antheil hat auch ber Umftand, daß die dienende Rlaffe weit überwiegend aus bem weiblichen Befchlechte befett wird; in allen öffentlichen Orten, in ben Rauflaben. u. f. m. findet man in der Steiermart Aufmarterinnen. In der Oberfteiermart durfte auch das Beimfallerecht in Betreff ber Bauerngrunde von Ginflug fenn, indem ber Bauer fich icon vorlaufig die Gemigheit verichaffen will , Leibeserben ju erhalten. - Un viefen Orten ift es taum eine Schanbe, bochftens ein Unfall, wenn ein Dabchen ju galle fommt, und biefe öffentliche Stimmung fommt wenigstens ber Angahl tobter unehelicher Geburten ju Gute. Das Berhaltnig berfelben ju ben lebenden ift namlich bei ben ehelichen

| im gangen Lande |                          | in Graj |
|-----------------|--------------------------|---------|
| 1: 74,0         |                          | 1: 35   |
|                 | bei ben unehelichen aber |         |
| 4 4 00          |                          | 4 . 04  |

1: 60 1: 60 1: 60 1: 60 1: 60 1: 60 1: 60 1: 61 also weit gunftiger wie anderwarts; in Graz find fogar eheliche tobte Geburten im Berhaltniffe fast noch einmal so häusig wie unebeliche. Bei diesen Umftanden ift es denn auch nicht zu mundern bas die Sahl ber Traumnen im Berhaltniffe zur Bondle

benn auch nicht ju wundern, daß die 3ahl ter Traunngen im Bethällnisse jur Bevolferung abnimmt, flatt ju fleigen. Im Jahre 1830 jählte man 6.526 Trauungen und 1836 wären, nach dem Zuwachse des Bosse deren 6.695 ju erwarten gewesen, es kamen aber 180 weniger vor. Eine Trauung kam

1809 auf 160 1817 " 159

1920 ", 127 aber 1836 wieder erft auf 143 Einwohner,

und nach bem Durchschnitte ber letten fieben Sahre fallt 1 erft auf 140.

Arbeitsam ift ber Steirer, wie gesagt, in hohem Grade, namentlich der Ober-fleiter, aber man tann nicht sagen, bag bas Bolf wohlhabend ware, obwohl mau weniger Clend findet als anderewp; die gludliche Michaung von Berg, "Dügel- und Jlachland beugt jedem absoluten Mangel vor. Aber das Bolf gibt teine Beweise von

besonberer geistiger Reglamkeit; die Steiermarf ist weder ein Land veredlender Industrie und Spekulation, noch hat sie antererfeits eine große 3ahl von Schriftsellern aufymeisen \*). Die Rationalenotschopable jählt nur 60 ausgezeichnete Gelehtte, nämlich 19 Geschichtsforscher, Geographen z., worunter ha m m er. Purg ft al l, Casar, Fröhlich, horneck, Prokefch von Diten, Gomuth; zwolf Juristen, worunter Rubler, Bagner, Jeiler; est Nerzte und Naturforscher, worunter Anker, herrmann, Kern, Lisganig, Westburg; 9 Dichter; Fellinger, Leitner; 6 Theologen, 3 Philologen, Popovich; 2 Techniker (der Buchtrucker Degen). Künster nennt das Land für bilbende Künste 18, sur Muste 2 (Lannoy). Aus hammer Purgstall ist Europa ftol. Prokesch von Osten hat gleichalls europäischen Aus, Gagner, Audseler und Zeiler rühmt die österreichische Gesetzgebung. Am auffallendsten ist aber die geringe Angahl Dichter unter denen noch aus der Borzeit Hornes und Ultrich von Liechtenstein glänzen. Und doch sind die Seierer ein noch poetischeres Koss als die Deserreichter, sie sind ein wahrhaft lyrisches Boss, mochte man sagen.

Dhne Lied und Tang kann der Steirer nicht leben; uralte Boltsweisen werden mit immer neuen Terten bei jeder Gelegenheit gesungen, leider fehlt es aber an Sammlungen. By Am häufigten find die Bassel, ahnlich den tiroler Schnodahagn, Lieder, oder vielmehr Epigramme, aus einer Strophe mit zwei Reimen bestehend. Sie werden wie jene, besonders deim Tange gelungen, und voetische Wett-fampfe find dadei sehr gewöhnlich. Die Mägde arbeiten nie ohne zu fingen, eben so is Schwagerinnen auf ben Almen. Auf jenen höhen hört man ordentliche Bechel-Besinge. Ein kadenzirter Ruf fordert die Rachbarin auf, und hierauf folgt rasch in halb gedehnten, halb scharfen Tonen eine Art Recitativ, welches Gruß. Einsadung, Borwurf, auch ein Mährchen ober Alpenlied enthält. Pauskrid die Sangerin, so fällt die Rachdarin ein, und so wechseln sie kundenlang über breite Rüfte bin ihre Gesange. Einen eigenen Reiz gewährt das 3 o d e in, ein rascher Bechsel von Welodien in höhen Tönen ohne Worte. Weistens jodeln zwei Sängerinnen zusammen, setener auch 3 oder 4. Gewöhnlich haben die älteren Dirnen die besten oder "ausgestungen" Stimmen, wie es beim Bolfe heißt.

Der fteirische Tan; ift einer ber schönften Bolfstänze, offenbar ein Rest des alten Deutschen, der sich in biesen Bergen noch erhielt. Er ist eine billische Pantomime, in welcher jedes Paar das Suchen und sinden, und all die kleinen Nedereien glücklicher, fröhlicher liede mit reizender undefangener Einsachbeit auszudrücken ftredt. Dadei charakteriskt ihn fröhliche Gemüthlichkeit, fern von der mindesten llevvigkeit; Jemand nannte ihn einmal einen jüchtigen Fandango. Der "Steirische" hat Nehnlichkeit mit dem tiroler Tanz, ist aber weit grazischer, abwechselnder und gehaltener, odwohl auch er haupstächlich in mannichfaltigen künstlichen Bendungen besteht, in welchen sowohl auch er haupstächlich in mannichfaltigen künstlichen Bendungen besteht, in welchen sowohl Tanzer als Tänzerinn einander umfreisen. Eben so vrigintell und charakteristisch wie der Tanz, ist die Welode, welche sich vom oberösterreichischen "Keißer" unterscheibet. Geige, hadbrett und Vaszeigege bilden das unerlästliche Trio, wozu allensalls noch eine Klarinette kömmt. Im Bruderkreise ist die Schwögespfeise allgemein, und im Ennsthale hort man auch die melandossischen Burzelhörner noch, hölzerne trompetenartige Infrumente mit einem traurigen Tone. Die Weise ist siehe in sehr jüchtig, klagend, sowämerisch, dann rasch aufregend. In den

<sup>\*) 3.</sup> B. v. Wint flern: Biograph. und literar. Nadrichten von ben Schriftftellern und Runfttern, welche in bem Bergogthum Steiermart geboren ie. 8. Gras.

<sup>..)</sup> Schumader theilte einige Lieber und ihre Gingweisen mit, aber nicht im ursprunglichen Dialette.

baufigen Molltonen bildet fie beinahe einen Uebergang ber beutichen gur flavifchen Mufit \*). Der fleirische Tan; bat feine eigenen Romponiften und Birtuofen im Lande, Tuchtige Borgeiger, melde ben gehörigen "Strich" haben, ber nicht jebem eigen ift, find weit und breit gefucht, wie g. B. ber Mittendorfer Jagel, ber Schloffer von Rote tenmann. Die Melobien ber Bolfelieber find jugleich auch Melobien ber Tange, und fo ift bie ftete Bechfelmirfung beiber erflarlich; nie ift ber Tang ohne Befang, und au diefem gefellt fich febr baufig jener bingu. - 3m Galgtummergute produciren bie Angpen auch noch manchmal ben Schwerttang, ber ehemale unter ben Bergleuten allgemein ublich mar, fo wie bie Rufer ben Reiftang. Dort ift auch noch ber eigenthumliche "Pfannhauferifche" in Uebung; er hat ein moglichft fchnelles Tempo. An Mahrchen und Sagen fehlt es in ber Steiermart nicht, aber nur febr wenige find bekannt gemacht. Gin großer Theil bezieht fich naturlich auf die allen Alpenlantern eigenthumlichen Begenftante von "verwunschenen Almen" Jagern. bie fic bem Teufel verschrieben, Boblen und Schatgrabern. Dft bort man auch Sagen von alten Dynaften, Die Gottes Gericht ereilte, und bie gablreichen Ruinen ber Burgen und Beften geben die naturlichen Scenerien Diefer Marchenwelt.

An Bolkspielen ift bas Land nicht fo reich wie Tieol. Die größte Freube bes Steirers ift übrigens, nebft bem Tanz, bas Scheiben schiefen mit Rugelbichen, obwohl baffelbe nicht mit ber Birtuosität geschiebt, wie in Tirol. Aber der Steirer ift nicht minder passionirter Jäger und also Bildschütz, da ihm eine andere Gelegenheit nicht so oft zu Theil wird. Einer der ber berüchtigsten und glüdlichsten Ritholichen wer in seiner Jugend der Schladdwinger Jäger Jatob (Jagel) Buchkeiner, derfelbe, der allein zweimal den Thorstein erstieg, fürzlich verstorden. Er trat nochmals in kuserliche Dienste, und war seitdem seinen ehemaligen Kameraden ein gefürchteter Gegner. Nächst dem Scheibenschießen ist das Rugelsviel und im Winter die Karte die beliedtesse thaterhaltung. Auch in der Steiermark waren ein Bauernto mod dien haufg, einer der interestantesten Zweige der Bolkspoesse. Noch sind wiese derselben handschriftlich im Umlause, aber zur Aufschung kömmt es nicht mehr. Namentlich am heitigen Treitönigssesse werden verzeichen gegeben.

Eigenthumliche Bebrauche gibt es nur wenige. Das hauptfeft im Leben ift naturlich die hochzeit, welche besondere im Ennethale fehr glangend begangen wird. Rruh Morgens icon versammeln fich bie gelabenen Gafte, welche fammtlich mit Blumenfträußen beschentt werden. Die Spielleute eröffnen ben Bug, hierauf folgt ber "Bittelmann" (hochzeitebitter) bie Jungfrauen und die Rrangeljungfer, mit einem Teller, auf bem bie Trauringe mit einem Tuche bebectt liegen, obenauf ber Brautfrang. Der Brautführer führt bie Braut, zwei Beiftande ben Brautigam, bann folgen bie Brauteltern und übrigen Gafte. In ber Rirche findet guerft ber Drfergang ftatt, nach dem Gottesdienste die Trauung, nach welcher der Johannissegen mit geweihtem Beine herumgereicht wird. Das Tuch, welches die Ringe bedectt, bleibt bem Priefter. Der Brautführer führt bie Braut auch wieder jurud, und muß fie wohl bei ber Sand halten, fonft murde fie ihm entführt, und er und ber Brautigam mußten fie auslofen. Die junge Rrau wird querft in Die Ruche geführt, mo fie bas Rraut falgen muß, ale Ginnbild ber angetretenen Birthichaft. Run folgt ber Gomauß; bei Tifche fist rechts neben bem Brautigam die Braut, ber Brautführer und alle Jungfrauen, Die übrigen Gafte gegen über. Rach ber Guppe fedt Die Rrangeljung-

<sup>\*)</sup> Frang Schubert fcbrieb feine .. beutfche Cange. in biefer Urt.

<sup>30</sup>f. Rieninger, Gamebartter, 3wider, Inrer und Reiber. Dberfteirifche Ennie. Gras

fer ihren Strauf auf ben hut bes Brautfuhrers. Bas nicht gegeffen wird nehmen bie Gafte als "Bescheibessen" mit. Den Tang eröffnet ber Brautsuhrer burch brei Ehrentange mit ber Braut, und muß bann mit allen Madchen tangen. Zebe fleckt ihm bafur ihren Strauß auf ben hut, baß er gang mit Blumen bebedt wird. Zum Schlusse spricht ein Gaft die Dankrebe, gewöhnlich voll Big und gutmuthiger Net-ferei.

Alles bisher Befagte gilt vom beutschen Steirer, ber Slave ift feinen Eigenthumlichkeiten nach weniger bekannt, wohl mit Unrecht, benn alle stavischen Stamme find
voll besonderer intereffanter Sitten und Gebrauche. Auch in Steiermark gilt ber Bende fin lebhafter und gesprächiger als ber Deutsche, bem er an poetischem Sinn schwerlich nachsteht. \*) Der Bende liebt überhaupt mehr den Put als der Deutsche, um so geringeren Berth legt er auf feine Bohnung. Ben besonderen Gebrauchen find wenige bekannt. An Boradenden bober Bestauge fingen junge Bursche, gewöhnlich zu brei, fromme Lieder vor den Sausern ab, und werden bafür beschent. In ber Ofternacht zundet man Feuer auf ben Bergen an.

### Rahrungequellen.

#### Dem Stanbe nach jablte bie Steiermart

|              | Beiftiche. | Abelige. | Beamte und Sonoratioren. | Gewerbsteute. | Bauern. | Rleinhäuster ze. |
|--------------|------------|----------|--------------------------|---------------|---------|------------------|
| 1781         | 1 2.433    | 714      | 1.332                    | 11.122        | 57,838  | 131,135          |
| nach Rohrer  |            |          |                          |               |         |                  |
| 1786         | 2.540      | 655      | 1.253                    | 11.053        | 57.599  |                  |
| 1801 .       | 1,454      | 840      | 1.755                    | 41.329        | 57.037  | 132.216          |
| 1816         | 1,316      | 1.260    | 2.416                    | 10,950        | 64.960  |                  |
| 1820         | 1.224      | 1.249    | 2.501                    | 11.082        | 50,893  |                  |
| nach Unbre   |            |          |                          |               |         |                  |
| 1821         | 1.192      | 1.825    | 2.541                    | 11.077        | 50,971  | š                |
| nach Schnitt | 8          |          |                          |               |         |                  |
| 1825         | 1.110      | 1.270    | 2.530                    | 10,400        | 50.530  |                  |
| 1830 ?       | 1.380      | 1.290    | 2.120                    | 7,480         | 46,670  |                  |
|              |            |          |                          |               |         |                  |

ganbban \*\*)

# 3m Jahre 1830 bestanden folgende Berhaltniffe:

| Rreis von Graj |   | Deiten.<br>98 | Rugbarer Boben.<br>954.073 | Grabe n. Beibeland.<br>549.085 | Watt.<br>405.038   |
|----------------|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Budenburg      |   | 100           | 925.549                    | 410.103                        | 515.446            |
| Brud Marburg . |   | 68<br>59      | 651,299<br>567,629         | . 170.750<br>352,149           | 490,549<br>215,490 |
| Billi          | · | 65            | 633,665                    | 290.993                        | 342,682            |
|                |   | 390           | 3.732,214                  | 1.773.020                      | 1,959,194          |

<sup>\*)</sup> In ber Prager Beitf. -Dit und Beft. begann 3. G. Geibt einen Buftus .. Sagen und Geichichten aus bem Lanbe ber fleierm, Benben." 1838. Rro. 32 u. f. 36, 46, 65, 76, 77, 08, 99.

<sup>&</sup>quot;) Die Landwirthichaftegelellichaft verantaft Beichreibungen einzelner Begirte, welche in ihren Abbandlungen erichet en. Bieber wurden geschilder; Trafoiach im IV. hette, S. 52 : St. Lorenzen, VI. 3 :

|             | Rugbarer Boben. | Brabe u. Beibeland. | Baib.           |  |
|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
| 1789        | 3,206,507       | 1,699.292           | 1.507,215       |  |
| nach Schmus | 2.808.668       | 1.697.747           | 1.569,681       |  |
| 1820 André  | 3.273 510       | 1,766.295           | 1.507,215       |  |
| Rataster    | 3,590,887       | 1.817.323           | 1.773.564 3oche |  |

1830 kamen daher auf ein Individuum an nupbarem Boden überhaupt 4., und an Grabe. und Weideland 1., 30ch. \*)

#### Der aderbau begriff

| 1789            | 610.849       |
|-----------------|---------------|
| 1920            | 640.414       |
| nach Blumenbach | 580,969       |
| 1830            | 701.385 3oche |

#### und lieferte

| Sahr   | Beigen.      | Rorn.     | Berfte. | Safer.    | Summe     |
|--------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1789   | 665,496      | 1.397.847 | 523.142 | 1.974.952 | 4.551 437 |
| 1798 ? | 665,495      | 1,367,945 | 523,141 | 1,707,851 | 4,494,332 |
| 1808   | nach Undre b | eiläufig  |         |           | 4.700.000 |
| - 1830 | 778.490      | 1.676.721 | 606.613 | 2.386.064 | 5.447.878 |

hiernach entfielen auf ein Individuum uber feche Degen an Brotfruchten, ben fehr bedeutenden Ertrag an Mais ungerechnet. Der Aderbau ift in Oberfleiermark nicht weniger mubfam ale in Tirol und Galgburg, und wird mit bemfelben unverbroffenen Rleife betrieben, trot bes farglichen Ertrages. Dit Spaten und Saue bearbeitet ber Aefpler bie fleifen Abhange, mo fein Pflug mehr hingebracht werben tann, und trägt ben Dung in Rorben binauf. Auch in Unterfleier fleigt ber Aderbau bis 3.847' hinan. 3m Ennethale ift ber Doppelpflug einheimifc, bier Gliederpflug genannt , vom beweglichen Gliebe am Grindel. Da die Acterfrume felten einen Buß machtig ift, to wird auch nur 4 - 5" tief gepflugt. Brache tennt man taum, und hat größtentheils die Roppel . oder Eggartenwirthichaft. Man theilt bie Gruntftude namlich in 8 bis 15 Theile; brei bavon liegen in Eggartenwirthichaft (fiehe Defterreich), zwei werden mit Beigen, zwei mit Rorn, einer mit Rraut, Ruben, Bohnen und hafer bebaut. Begen der Nachweide find alle Feldtheile eingefriedet Die Ernte fällt fruheftens in die lette Salfte bes August. Dan fcneibet bas Getreibe faft burdaus mit Gideln, teren man auch gezahnte hat, funf Boll uber ter Erte, und mabt bann bie Strppeln mit ber Genfe. Die Landwirthichaftegefellichaft fucte ürrigens durch veranstaltete Bettmähen von Sensen und Sicheln ersteren mehr Eingung zu schaffen. In gunftigen Jahren tragt Beigen 21/2, Rorn 31/2, Safer treifachen Comen; in ber Golf gewinnt man nur doppetten. Das Musbrennen des Geftruppes und Nieder. holges ift in Oberfteier vielleicht noch haufiger als in Defterreich und heißt hier Brandhauen oder Gereuthbrennen. Die vielen Ortenamen "Greuth" beuten auf bas hohe Alter Diefer Methode, bei ber allein es bem Bauer im hochgebirge möglich wird, bas achte oder gebnte Rorn vom Binterroggen ju erhalten. Gigentlich ift es eine Bojah. rige Roppelmirthichaft , mit 1 oder 2 Getreibe : bann 29 - 29 Bolgwuche . Jahren.

das Nasbancengut (Jahlbruckners Kaffliche Alebeit) VIII, 58; Engeledorf A. 3; Woltsberg AVII, 6a; Rablfersburg, AV, 58; haerberg AVII, 76; Kolles, in der nenen Folge I. Band, G. 1a7; Huffee, U. 200; Gorowig, VII, 215; hornegg VIII, 192.

<sup>\*)</sup> Der oben angegebene Stadeninhalt ber einzelnen Rreife ift in öfterreidifchen | Meiten nach ber alteren Meffung ju verflehen, nach weicher bas gange Land 300 geographifche | Meilen ent-

um ftartften ift fie in ben fublichen Geitenthalern ber Durg im Gowunge, Brager Rreife rechnet man 20.660 3och Brande. Dan findet fpgar Abtbeilungen in formliche Gereuthichlage. In ber untern Steiermart berricht die Dreifelbermirth. ichaft, aber größtentheils mit benügter Brache und fartem Daisbau, als Borfrucht jum Beigen ober Roggen. Befondere Ermahnung verdient Die ungemein fleifige Beaderung bes Gulm = und Rainachthales. Dort fintet man die herrlichen bodgepflug. ten Aderbeete glanderns wieder. Gehr mertwurdig ift auch bafelbft bie Drillwirth. Schaft von Bein und Gerealien auf temfelben Relbe, welche mit febr reichem Ertrag lobnt. Der Beigen heißt jum Unterschiede vom Dais, Bauweigen; in der obern Steiermart allein wird Commer . fonft ter Binterweigen gebaut. Das Rorn ift febr vorzuglich ; jenes aus bem Gragerfeld befondere mehlreich , fo bag ein Deten bis 80 Dfund wiegt. Der Safer von Obtach wird febr geicant. Mais pher turfifcher Beigen ift Die hauptfrucht in Unterfleiermart, feit 1733 gebentfrei. Dan nimmt viergig. fachen Ertrag an. Das Gulmthal baut am meiften. Der Grager Rreis erzeugt 349,829 Degen. Gben in ben fublichen Rreifen wird auch fehr viel Saidetorn ober "Baiden", im Grager Rreife 353,277 Depen, und Birfe ober "Birfch" gebaut ; letterer am.beften bei Landsberg und im Saufal. Der Brager Rreis ftefert 78.807 Megen . Much Rench und Schmaden poer himmelthau merben in ber Gbene, besondere auf bem Dettauer Relbe fart gebaut. Die Sulfenfruchte fteben ben vefterreichischen nach : am haufigften werben Erbfen, Relbbohnen und Biden gebaut, boch mehr im Dberlande. Rartoffeln werben erft feit 50 Jahren und im Gebirge erft feit den Rothjahren 1826/2, am ftarfften im Grager Rreife erzeugt, 252.711 Deten, In einzelnen Orten murte burd Pramien baju aufgemuutert.

Der Antterbau ift fehr bedeutenb, und lieferte

| 1799 von 3och | Biefen<br>449,915 | Suthweiben<br>589,369 | Bentner Ben und Grumet<br>4,356,026 und 658,853 | Summe<br>5.014.579 |
|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1802          | 436.981           |                       |                                                 |                    |
| 1805          | 449.315           |                       |                                                 |                    |
| 1830          | 490,212           | 525,535               |                                                 | 4.760.999          |
| Blumenbach    | 440.278           | 389,369               |                                                 | 5,615,820          |

Hauptgrundlage bilben auch hier die Alpenweiben ober Almen, welche aber von keiner so großen Ausbehnung find wie in Tirol. Auch in der Steiermark werden die fleissen Matten, wo das Bieh nicht hin kann, gemäht, von den gefährlichsten Alieptie pen das Grad berad geholt, und gewöhnlich sie ab Jährlich 2 — 3 der kühnen Mahter verunglücken. Bei einigen Almhütten hat man auch eingefriedete Grasplätze welche gedüngt werden, und deren Ertrag gur Ausbilfe bei ungünfliger Mitterung dient. Der Eteirer versicht sich übrigens auch trefflich auf Berväserung seiner Wiesen, namentlich im Obersande. An den Baden und flüssen schiegen Basserwerte erbaut, die Wiesen mit Graben durchschnitten, und die Verbreitung des Bassers wird sehr forgfältig geleitet. Auch Futterkräuter werden fark gedaut, namentlich Kee, der von so vorzüglicher Gute ist, daß der Samen auch ausgeschhrt wird, jährlich an 2000. Zentner. Um meisten wird en Maabthale und sonst im Grazer Kreise gedaut.

Die Dbft au det liefert bas beste Doft in ben beutschen Provingen und ift in immer größerem Aufcluben. Eigentliche Doftgarten gibt es wohl viele, aber bie meiften Pflangungen findet man in ben Beingebirgen. Die Landwirthichaftegefulfchaft unterhalt eine Zentral. Dbftbaumschule ju Gras, eine ber vorzüglichften in ber Monarchie, woraus Sebefreiser und Seplinge abgegeben werben, und jabrlich vertbeilt fie Pramiera an Schullehrer und Bauern. Außerbem gibt es auch zahreiche gitial und Privat-baumschulen. Die Pfirfiche aus ben windischen Bubefn find von vorzüglicher Gute

Die Gegenden um Gra, Beig, hartberg, Lantowiß, Schwamberg, Lanbeberg und Staing liefern vortreffliche Hepfel, namentlich Lafel und Boreborferafpfel. Sehr faufg werben in der untern Steiermart Birnen gezogen, aus denen Biber (Dbffmoft) bereitet wird, von mandem Bauer 2 bis 300 Eimer. Dem Garten da waren 1830 11.124 (nach Blumenbach 9.036) Joch gewidmet. — In Graz werden seit 1830 auch Blumen aus ftellungen gebalten, wobei 8 fiberne Preismedaillen vertheilt werben.

Sandelsgemachfe merben nicht in großer Erheblichfeit gebaut. Bei Gt. Alorian und Beit versuchte man ten Gaffranbau, ber lohnend zu werben verfpricht. Eabad barf nur bei Furftenfeld fur bie bortige gabrit gebaut werden ; man agt in fruberen Sabren ben Ertrag auf 16.000 Bentner an. Rlach's mirb amar überall, häufig aber nur im Gebirge gebaut; bas Probuft ift indeg nicht vorzüglich, am beften noch aus bem Murg : und oberen Murthale. hanf machft nur in Unterfteier, gegen Rabfersburg von vorzüglicher Bute. Er wird bis 8' lang, und murbe bei befferer Bubereitung mit bem Bologneser wetteifern. Bon geringer Bichtigkeit ift noch bie Erzeugung an Dopfen, ber aber fehr gut gerath, namentlich bei Grag, im Ennetbale it. Bebertarden um St. Florian , Boiteberg ; Delfruchte um Straf; Runtelruben, querft 1831 bei Oberndorf nachft Boitsberg. Bedeutend icheint ber Rardenbau in ber Gegend von Boiteberg ju werten, mo ihm an 60 Joch gewidmet find , melde bei 12.000 fl. tragen, 1834 murben funf Dillionen Rarben geerntet. Der Raufmann Guef in Grag brachte biefen Rufturegweig empor, und gibt jabrlich ben Pflagern ein Diftelfeft, mobei ber fartfte Producent ale Difteltonig anegerufen mirb.

Beinbau \*) ift eine hauptbefchaftigung bes Unterfteirers. Dan gabite

| Joch Weingarten. | mit einem Ertrage von Gimern. |
|------------------|-------------------------------|
| 50,759           | 592,172                       |
| 50,948           | 1,018.960                     |
|                  |                               |
| rdyfdy.          | 747,770                       |
|                  | 192,662                       |
| 54.674           | 641,372                       |
| 54.800           | 830,000                       |
|                  | 50,948<br>rafa.<br>54.674     |

Man unterscheibet win dischen Bein, aus bem Marburger und Billier Rreise, und beut ichen, aus bem Grager Kreise; dieser ift ber ichlechtere. Der fleirische Beinbau wird zwar bei weitem nicht so fleißig betrieben, als ber öfterreichische, gebt aber bem ungarischen weit vor. Uebrigend liefert ein Joch immer noch um zehn Eimer weniger als in Desterreich, meistens nur 14 — 20 Eimer. Die Zentralrebenschuse der Landwirthschaftsgesellichaft in Graz wirft fraftig auf die Beförderung beffelben, fo wie die Rusterweingarten vieler Prioaten, unter denen jener des Erzberzog Johann zu Pschern die Marburg mit Beispiel, Rath und That vor Allen hervorseuchtet. Bon diesem gingen auch die dahin zuerst eingesührten bestreten kind höcken der nehmen der verbeiteten. Kan welche bereits vielsch im Lande verreitet, reichlicheres noh werthvolleres Germächs bringen. Kaubrerbenarten find fosende: Die Matdasse nach vereine weiße

<sup>\*)</sup> Gri. Rath : Pratt. Abhandl, über ben fleierm. Beinbau. 8. Grai. 1824.

M. Tebefdi : Bemert über ben Beinbau in Steiermart. Archiv. 1818 5. 321.

Mufmertfame 1826. G. 112. 1827. G. 41.

Foregger: Beinbau von Vifern. Berhandt. III. 6.

Rreng: Beinbau am Bachern. Berhandl. R. F. H. 140.

Burger; Bering. Ertrag ber fleier, Beingart, bafethft 150.

Traube, (wendifd Wellina); tie grune Burgunder (Pezhegg), berricend um Luttenberg ; die fehr ergiebige Gicheltraube (Verbouz) ; Die weiße und rothe Bippacher um Billi (Tantona . artezha dipouschna); Die fleine melide pber Bimmt . Traube (Kauka) um Bonowig. Die feurigften fußeften aber ichmerften Beine machfen um Luttenberg auf thonigem Cantfleinboden und gehören zu den angenehmften Beinen Guropas. Mus biefem Bebirge find ber Altenberger, Berufalemer und Tettenhang. fter am farfften. Rach biefen fommen bie Rerichbacher, Murberger und ber Rab-Pereburger (auf faltigem Boben), ber im gande aber am beliebteften ift. Unter ben beutiden Beinen ift ber Saufaler vorzuglich, ber auf Thonichieferhugeln macht, funf Stunden fudoftlich von Brag. Befondere ausgezeichnet, burch Bouquet und Saltbarteit fich empfehlent, und baburch ben beffen ofterreidischen Gevirgsweinen fich nabernd, find jene vom fublichen Abbange bes Bacherer. Am meiften gefchatt find ber Diderer, Lembacher, Rabibeller, Rrauenheimer, Rettenberger, und ju ihnen gehort auch noch ber Brandner, ber ebelfte aller fleiriften Beine. In letter Beit murbe ber Biderer jum Theil auch als Champanger bereitet. Er wird aus Mosler Trauben auf febr vermitterndem Gneuggrunde gewonnen. Auch der Stattenberger ift ein treff. lider , feuriger , leicht jum Mouffiren ju bringender Bein, Rubmliche Ermabnung perdient noch ber Schieler ober Schiller aus bem Marburger und Grager Rreife, von einer besonderen ichillernden rothlichen Rarbe : er ift in beiden Rreifen ber eigentliche Bolfstrant. Daß fich aus ten feurigen Deinen ber Unterfleiermart auch treff. liche Trodenmeine oder Ausbruche gewinnen laffen, beweifen gang ungweifelhaft Die Berfuche ju Biefel , Dettau , Radfereburgl, Feiftris, befondere aber ju Stattenberg, und tiefe Resultate find ein Beleg, mas burch zwedmagige Pflege und Be' bandlung Die fteirifchen Reben leiften fonnten. Stattenberg ift ein Schlog bes Rurften Lobfowig im Billierfreife. Es liegt auf einem freien Bugel an ber Drau , und hat febr milbes Rlimg. 1920 murben an ben brei gunftig gelegenen Gronten , melde jufammen 936' lang find, Schluffelreben, (die gemeine Liftan) in bem Lehmboden gepflangt, teren Produft fich aber gleich von allen benachbarten Garten burch große buntelgrune Trauben und uppigen Buche unterschieben. Die Stamme rantten in menig Jahren bis 24' Bobe und jeder berfelben brachte, felbft in dem ichlechten Jahre 1825, über 200 Trauben. Man bereitete nun auf Tofaierart aus Trodenbeeren einen Ausbruch, ber nach bem Grabe ber Gintrodnung, in brei verschiebenen Bersuchen 1821 bem Tofgier, 1822 bem Lunel, 1823 bem Daberg im hochften Grabe abnlich murbe.

Baldwirthichaft. \*) Die Baldungen betrugen

1789 1,503,2'5 Jody mit 1,250,841 Klaftern Ertrag 1830 1,939,194 " " 1,633,808 " "

nach bem Ratafter 1.773,564 " " 1.820,234

Nach ber sehtgenannten Angabe beträgt osso ber Walbstand in ber Steierwarf saft bie Halfte, nämlich 49% ber ganzen benusbaren Oberstäcke ober über 183 geogr. 
Weilen, das ist 45,00 ber Gesammtoberstäcke. Den meisten Walbboben hat Obersteier mark, wo im Bruder Kreise 6.211 Jod auf eine geogr. 
Meile, indeß im Marburger Kreise nur 3.517 entsallen. In den hochalven reicht die Baumgrenze bis 4.500 Luf, an der Beischalpe schon 4.612 Kus. In Obersteier berricht das Nadelhols vor, insbesondere die Fichte. Der Bruder Kreis jählt 303.096 Jod Nadelmald, der Marburger nur 71.904, dasur der Jülierkreis 128.411 Jod hochsammigen Laubwald. In ber Mittelmark ist die Köhre am häusigsten. Die Jürdelnussteier ist schon seltener ge-

<sup>\*)</sup> Darftellung bee Forftwefens in Steiermarf. 8 Grag 812.

Dr. Schreiner: Steiermarte Balbitand ze. Beitidrift III. Jahrg. 1 . 5. 127.

worben, sie sinder sich noch am zahlreichfen in der Solf, auf der Seethslatze. Bei Admont und Strechau fieden Alleen altehrwürdiger Zirbestiefer. Unter den Laubsölzern bertschen die Buchen vor. Selten ift auch schon die Cibe, aber dei Eulzbach fand 1936 Pr. Unger ein 1.000 jähriges Rieseneremplar, dessen Staden einen Zuß über der Erde nicht weniger als 10<sup>3</sup>/, Auß im Umfang maß. Noch dab die Seteienkarf Urwälder, in den Wolfschen Seitenschluchten des oberen Ennsthales und dann vorzugerweise auf dem Bacher. In den letztgenannten ist ein Berirren eden so gefährlich als in den Urwäldern Nordamerikas und die Besipsies sind nicht selten, daß Manterer in dieser viele Stunden dreiten Wildniß ihren Tod gefunden. Die Begetation ift auf dem Bacher überaus üppig, veratrum album, mannshoch ausschlegend, Cacalia abbikrons, Epilobium angust solium bilden ein se kickes Gewirre, daß man nur wit Anstrengung hindurch dringt. Der Urwald auf der Bacherebene besteht aus Buchen, Fichten und Tannen von ungeheurer Hobe und Stärfe:

Unter bem oben angeführten Solgertrag befanben fich

1789 hartes Holz 130.850 weiches " 1.119.991 1833 hartes " 344.644 weiches " 1.475.590 Rfafter.

Auf jeden Einwohner entfallen daher jabelich 1..., und von jedem Jod werben gewonnen 1... Rlafter; die ahlreichen Hittenwerfe verdrauchien doer 1933 allein
10.162.995 Megen Holzschlen. Die Forstwirtschaft wird übrigens fehr getadelt, und
troß dem sehr bedeulenden Holzeichtbume des Landes sind in manchen Gegenden
schon die Hüttenwerke durch Holzmangel in ihrer Produktion gedemmt. Die kaiferlichen und großen gewerkschaftlichen, dann einige Dominial Wälder sind gut bewirthschaftet, aber Holzverschwendung ist aft allgemein. — Die Forstechnik beichränft sich
vorzüglich auf Köhlerei, meistens in liegenden Meilern. Die 70 stehenden Meiler
von hiefelau liefern über 300.000 Mehen Kohlen, die Gemeinde Tragöß deren
200.000. Die Gerbereien benötisigen 5..320 Jentner Knoppern, die zum Theil auß
Ungarn kommen, und gegen 180.000 Mehen Cohrinde. Sägemühsen giebt es 1.190,
welche an 200.000 Schmme verarbeiten, namentlich zu zwei Millionen Brettern.

Die anderweitigen Zweige der Forstindustrie sind sehr unbedeutend. Allgemein ist das "Grasen" ober Abhauen der zarteren Aeste des Radelholges jur Streu sür das Bieb. Das harz der Lerchtanne wird besonders dei Murau gesammelt und ift ein Dandelsartisel, kömmt aber als Terpentin wieder jurüch. — Uedrigend ist der Hosjschlag in der Steiermarf ein nicht weniger müdsames und gefährliches Geschäft wie in den Rachardlandern, und macht große Werkanstalten nöthig. Dabin gedören nament, ich die Kößen auf den Bergftrömen mit ihren Klausen und holze eine den. Die bedeutendsten Flößen geschehen auf der Enns, Salza, Mürz u. s. w. Die Holzechen an der Enns, 1.860° und an der Salza, 2 100° sang, gehören zu den größen in der Wonardie. Der tiroler Zimmermann Gasteiger erbaute beide 1512. Bei Marigsel ist im Hollste ein Holzaufzug, um das Holz zur Erlasschwemme und in die Donau zu bringen. Die Wagendahn ist 808' lang. Schon 1549 hat man in die Felsen zwischen dem Kammer und Töplisse einen Kanal gesprengt, 200 Klaster lang, 30' tief, 9' breit, um das Holz zu slößen. Aus dem lehtzenannten ist wieder ein Masser-küber in den Grundelse geführt.

### Biehgucht \*).

|      |         | Sop.  | Beng. |        |        | Maut-   | Minber. |         |         | ****    |   |
|------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
|      | Pferbe. | len.  | fte.  | Stuten | corn.  | thiere. | minoer. | Dofen.  | Rube.   | Schafe. |   |
| 1787 | 62.953  |       |       |        |        |         |         | 100.5#0 | 235.000 | 78.000  |   |
| 1801 | 85.174  |       |       |        |        |         |         | 91.336  | 214.000 | 120.000 |   |
| 1805 | 59.763  |       |       |        |        |         | 331.547 | 99.813  | 231.734 | 169.186 |   |
| 1810 |         |       |       |        |        | 28      |         |         |         | 1       |   |
| 1815 | 42.883  |       |       |        |        |         |         |         |         | 141.316 | ē |
| 1817 | 43.794  |       |       |        |        |         | 298.144 | 89.420  | 208.724 | 122.396 | Ě |
| 1819 | 44.770  |       | 4.921 | 25.008 | 11.831 | 49      | 299.249 | 87.632  | 211.617 | 123.218 |   |
| 1820 | 46.752  |       | 4.990 | 25.085 | 11.856 | 52      | 288.616 | 82.372  | 206.344 | 126.345 |   |
| 1821 | 45.515  |       |       |        |        | 37      | 286.258 | 81.074  | 205.184 | 122.157 |   |
| 1825 | 49.666  |       |       |        |        |         | 295.515 | 85.524  | 209.991 | 130.826 |   |
| 1826 | 50-235  |       |       |        |        |         | 294.113 | 83.490  | 210.623 | 130.363 |   |
| 1827 | 51.618  |       |       |        |        |         | 298.466 | 85.125  | 213.341 | 134.191 |   |
| 1830 | 57.959  | 4.829 | 5.684 | 29.011 | 14.635 |         | 321.400 | 95.654  | 225.746 | 139.496 |   |
|      |         |       |       |        |        |         |         |         |         |         |   |

Das Klima scheint ber Biehjucht besonders gunftig ju sepn, benn die Steiermark hat sehr wenig von Ep i de mien der Hausthiere ju leiben. 1830 gad es gar keine Krankheiten, 1831 beggleichen; 1832 ergriff die Löferdurre 23 Rinder, wurde aber gleich erklick. 1833 erschien eine gelinde Rlauenseuche; 1834 zeigte fich trop der großen Durre keine einzige Seuche, und selbst die gewöhnlichen Krankheiten erschienen nur schwach. 1835 bemerkte man ein gallichtes Fieber am Borstenvieh, aber mehre wülhende hund es erschien sogar ein wüthender Bolf. 1836 Löferdurre; Rothlauf der Schweine.

Die Rindvieh jucht ift ein hauptnahrungszweig von Oberkeier, und hat fich o gehoben, daß die fteiriche Rub als eine Musterraffe gilt \*\*), und das Murthaler Bieh jest katt des schweigerischen in die Lombarbei zur Jucht eingeführt wird. Steiermart besigt zwei Dauptkamme von Aindvieh, einen eigenthümtichen Urstamm und die Murthaler Russe, welche aus Schwaden zu fammen scheint. Der Urstamm findet sich vorzüglich im oberen Ennsthale, ift rothbraun, nicht sehr groß, aber ausbauernd, sur die Dochalpen vortressich geeignet. Die Milch ift vorzüglich, steigt aber nicht über acht Maß. Das Murzthaler Bieh, welches aber auch im Grazer Kreise berrichend ift, hat eine dachsgraue oder grauröthliche Farbe, ist größer (34 Joll), sawerer, aber von feinem Knochenbau; die Milch ist nicht so fett, steigt aber auf 14 Was.

An Aufmunterung fehlt es übrigens nicht; die Landwirthschaftsgesellschaft vertheilt an 23 Stationen Prämien für Hornviedzucht. Auch in der Steiermarf id Alpenwirthschaft die Grundlage der Biedzucht, und es gibt Amen im Neberflusse, Schund mach beren nicht weniger als 1.413 nandaft, und zwar im Rreise von Bruck 4:6, von Judendurg 885, von Graz 44, von Zilli 61, von Wardurg 7. Zu den schönften Almen gehören Borderndach am Thelissee, mit 38 hütten, und die Schneaufm dei Neuberg. Die Alse Offenes flundung dei Gulsdach im Zillier Kreise, soll aber 100 Zoch Weide erhalten. Bom Juni die September dauert die Weide nach der Witterung länger oder fürzer. Der Betrieb der Wirthschaft ist berselbe wie in den Nachdarlämdern, und geschiebt gleichfalls durch Mädden, "Brenntlerinnen" genannt. Die Almebern, und geschiebt gleichfalls durch Mädden, "Brenntlerinnen" genannt. Die Almeben,

<sup>\*)</sup> Brof. 3. Rubler: Steiermarte Biebftanb. Beitfchr. H. 141.

<sup>3.</sup> Sormann! Stelermarte hornviehzucht zc. Beitfdrift U. Jahrg. 2. S. 97.

<sup>..)</sup> Ehrenfels: in den Berhandlungen ber Biener Landwirthicafts . Geleufchaft VI. 145.

hutten bes oberen Ennethales werden ihrer Reinlichkeit wegen gerühmt. Gehr jahlreich find die Ziegen auf ben Alpen, welche 3. B. in der Solf ben Sauptreichtlum bilben. Rub. und Ziegenmilch werden gemöhnlich gemischt. Die Rose werden ju 11/2/. Durchmester, 6 — 8 Plund im Gewichte gemacht; in einigen Gegenden erzeugt man auch faure Rase, die im Lande verkauft werden. Die Produktion bürste vielleicht etwas farter seyn als in Salzburg, denn der Steirer konsumit doch nicht gar so viel Retispeisen.

Die Pferbezucht hat fich gleichfalls sehr gehoben, sowohl durch das Beschälsstem und bie Prämien sur Sohlen, als durch die Militärgestüte. Gestüte bestehen drei, ju Bider und Lantowip faiserliche, ju Murau eines des Fürsten Schwarzenberg. Beschälbepots find zu Braz und Marburg, welche 33 Stationen im Lande versehen. Die nördlichen Theile liefern einen tüchtigen Schlag schwerer Pferde, die südlichen hingegen einen leichteren, für die Reiterei sehr drauchdar.

Unbedeutend ift die Schafzucht, fast nur auf die unedle einheimische Raffe beschränkt. Thurnisch Riegersdurg, Seckau, Ebensfeld, Kranichfeld haben aber eble Schäfereien. Bichtiger ift die Zucht der Schwe eine, welche im Gebirge auch den Almtried mitmachen. Die meiften werden in der Mittelmark gezogen: die beste Mast baben hisendorf und Moostfirchen im Grager Kreise.

Sehr bedeutend ift die Geflugelzucht der unteren Steiermart, befonders in ber Gegend ber windischen Bubel. Die fleirischen Kapaune find berühmt durch ihre Brobe, ichmachaftes fleisch und gett. Das Sulmibal liefert die vorzüglichften, bis neun Pfund ichwer. Trutthuhner werden bis 20 Pfund gemäftet, und Ganse, welche mei Pfund gett geben, find nichts seltenes. Die Rapaune find sogar ein handels-artitel.

Die Bienen ju cht ift fo erheblich, bag Bachs und honig ausgeführt werben, und bubt immer mehr empor, feit 1829 13 jahrliche Prämien gestiftet murben. Um besten wird fie im Billier Rreise betrieben, wo man die Stode im Fruhsommer auf bie Berge gur Blumenweibe, bann auf bie Berge brinkt.

Bur Geibentultur murben fich Die fublichen Rreife ohne 3weifel fehr gut eignen, bieber wurden aber nur Berfuche im Rleinen anaeftellt.

# 3 agb.

Die überall in ben Alpen, fo bat auch in ber Steiermart bas Bild abgenommen ift aber boch noch immer haufiger als in Tirol und Salzburg. Namentlich bie Gemfe findet man in gang Guropa nirgende fo jablreich ale an ben ichroffen Ralfmanben bes hochidwab. Ergbergog Johann ift es, welcher Die Gagelle ber Alpen in feinen Gous nahm , ohne welchen fie bier langft eben fo felten mare ale andermarte. Der Relfenteffel im Beichfelboden, genannt "ber Ring", ift ber Lieblingbort biefer reigenben Thiere, fo wie an der Gudfeite bes Bebirges die "Gefchirrmauer". Sier tann man noch Rubel von 100 bis 120 Stud beifammen feben, fogar meniger icheu als fonft, benn es wird bie ftrengfte Bege gehalten. Doch wild ift noch ziemlich haufig, fehr bedeutend aber ber Rebitanb in Mittelfteiermart. Muf ber herrichaft Dfannberg im Brager Rreife merten allein jahrlich an 100 Rebbode gefcoffen. Die niedere Jagb ift nur gering. Bon Raubthieren ift ber Luch 6 in ben Alpen am haufigften , an ben ungarifden Grengen ber Bolf. Baren find icon feltener, in ben Comumberger Alpen , auf bem Bacher ic. 1916 murbe in ben Schmamberger Alpen vom bortigen Säger ein 30 Sahre alter Bar geschoffen, ber bafelbit und im Lavantthale großen Schaben angerichtet hatte, und allen Sagden burch 16 Jahre gludlich entging. Das Unthier mog nicht weniger als 6 Bentner. Hus Ungarn wechseln auch manchmal wilde Someine herüber. — In der Drau finden fich Fischottern und auch manchmal wohl ein Biber. — Un eblem gederwild ift Oberfleiermart reich. Auerwild, Birfwild (Schiltbahn), das Safelhuhn, Soneehuhn, das Steinbuhn, die Baldichnepfe it. find nicht selten. Bemerkenswerth ist eine kleine sehr wohlschweckende Lerchengattung. Mit Raubvögel find die Gebirge genug geplagt; auch der Lammergeier soll vorkommen.

Die Aischere ift beteutender als in Desterreich, weil es in Steiermark weniger holgstoßen gibt, welche derselben so großen Schaden bringen. Die 3 ore 1 e ift in den Beitrgemässen sehr haufig, besonders in der Murz. Sie wird die fint frund sower, 1776 fing man aber bei Murzu Eine mit 22 Pfund. In den Alpensen ist der Salbling zu hause, der die Murzu Eine mit 22 Pfund. In den Alpensen ist der Salbling zu hause, der die int ere Mur hausg und erreicht 40 Pfund. In der Drau ledt ein sehr schwardsafter Barsch. Eben so selten als vorrtefflich sind die Karpsen in der unteren Mur. In Deersteiemurt sindet man den Usch die brei Pfund im Gewichte. Die fünf größeren Seen des Salfammergutes, welche adzeisisch werden, trugen in sech 3.36rn. 1.23 fl., wovon aber nach Abzug der Kosten nur 1.890 fl. reiner Gewinn blied. Der Grundelse lieserte in dieser Zeit an Salbsingen 9.929, Forellen 3.263, Weißsichen 34.090 Stüdt, an Ruthen 1.123, Allten 1.130 Pfund.

Rrebfe liefert der Billier Rreis viele und besonders große. In der Sotla fangt man deren ju 4 und 3 auf 1 Pfund. Auch Schneden fommen viele aus den sudlichen Gegenden, besonders ist aber die Breiten au bei Bruck dafür berühmt.

### Bergbau.

### Der Bergfegen ber Steiermart ergab :

|         |       | Gil |       |       | Blei    |           | Bus,   |       | Rupfer.  | Chme. | Stein.  |                   |
|---------|-------|-----|-------|-------|---------|-----------|--------|-------|----------|-------|---------|-------------------|
|         | Gotb. |     |       | Blei. | glätte. | Robeifen. | eifen. | Mann. | Bitriot. | fel.  | toplen. | Galj.<br>Bentner. |
| 1830    | 5     | 824 | 962   | 697   | 1.325   | 479.009   | 18.404 | 1.545 | 80       | 408   | 397.791 | 211.075           |
| Undr    | é     | 800 | 1.000 | _     | _       | 450.000   |        |       |          | _     | 300.000 | 180.000           |
| Blume   | n-    |     |       |       |         |           |        |       |          |       | 1834    |                   |
| bach.   | 6     | 700 | -     |       | 1.830   | 418.000   | 6.500  | _     | -        | -     | 239 869 | 265.063           |
| Dr. Luc | 4     |     |       |       |         |           |        |       |          |       | 1833    |                   |
| 1790    | _     |     |       |       |         |           |        |       |          | -     | 324.546 | 145.000           |
| Rinber  |       | _   |       |       |         |           |        |       |          |       |         |                   |
| 1789    | 94    | 1   | 5.489 | 266   | 4.308   | 304.722   | -      | 6     |          | 358   | 1.800   |                   |

Steirisches Eisen hat welthistorischen Ruf! Schon von ben Tauristern und Romen betrieben, icheint bei bem berühmten Eisenerz ber Bau noch für unabsehdare Zeit unerschöpsstichen Boreath zu baben. Die Aufsindung oder Wiederaufnahme bes Eisenerzer Baues fällt in das achte Jahrbundert, und wird den Einwohnern von Trassoiach zugeschrieben \*). Unter Mar I. begann die Bluthe biese Unternehmens aber dalt rig große Unortnung im Betriebe ein, die fich 1623 ein Berein von Brudenbesshern an der nördlichen Seite des Erzberges bildete. "Innerberger Dauptgewerkschaft" genannt, bessen Beste bes Erzberges bildete. "Innerberger

<sup>\*)</sup> Dr. Dt uch ar: Der fteierm. Gifenberg , vorzugeweile Ergberg genannt te. Beitichrift V Jahrg. 1. heft 1.

Staates fam , und auch feit 1798 von temfelben vermaltet wird. Un ber Gubfeite oter "Bor bem Berge" behielten 14 Eigenthumer namlich, die Radgemerte ju Borbernberg ihre alte Berfaffung bei. Geit 1667 mird baber ber Berg burch eine Dart. fdeitlinie, oter Cbenboh, in zwei Theile gefchieden, indem bie bober gelegenen 2/ ben Radgewerfen, ber Reft ber hauptgewerfichaft jugemiefen ift. Der Eribera ift 2.685' hoch, und halt am guge 5.988, bei ten Grubenbutten 3.740 Rlafter im Umfange. Er fleigt maßig an , und ift mit Sichtenwaldung berecht. Dan bat berechnet, bag ber Berg 443.750.000 Rubitfuß Erg enthalte, bas ift über 900 Millionen Bentner. Das Erg ift ein Spatheifenftein, welches theils in Stodwerten, theils in mach. tigen Gangen bricht, in unordentlichen, quarg - und thonartigen Lagen bes Alvenfalf. fteine. Das Erg bat 85 bis 43/100 Gifen und feine gludliche Berbindung mit Rebengesteinen erfpart jeden Bufit im Sochofen. Der Bau ift beinahe frei von Grubenmaffern. Der gange Berg ift in feche Stollen getheilt, und die gewonnenen Erze merren von Stodwert ju Stodwert herabgeichuttet ; bas alte Sadgieben ift abgefchafft. Gehr intereffant find bie fogenannten Schattammern, naturliche Boblen, mit herrlicher Gifenbluthe befleidet. Der Bau beschäftigt an 5,300 Berg : und Suttenleute, bavon bie Sauptgewerfichaft 2.500. 3m 18. Jahrbunderte murden im Durchichnitte jabrlich 657,576 Bentner Er; , und baraus 219,192 Bentner Robeifen gewonnen , jest gewinnt man über 280.000 Bentner, alfo über bie Balfte tes Ertrages bes gangen Lantes, und in tiefem Berhaltniffe liefert ber Ergberg noch fur ein Sabrtaufent binlanglich Er; ! Außer bem befteben noch swolf fogenannte Balb : Gifenbergmerte , namlich im Bruder Rreife, in ter Golfrath bei Maria Bell, fur Rechnung bes Stagtes, fo wie ju Reuberg an ber Schneealpe (24.000 Bentner Rloffen), am Rie. beralpel, in der Radmer (hauptgewerfichaftlich), ju Beitich, Greuth, Gt. Stephan; im Jutenburger Rreife, am Lichtmegberg bei Momont, Turrach; bann im Marburger Rreife am Bacher bei Gibismalb; im Billier Rreife Ebel 6. bach, Diefling. Das Erg von Gollrath und Reuberg ift ein febr vorzüglicher Pfling. - Blaue Gifenerbe findet man bei Ligift und Sobenfeld , Dagneteifenftein um Bacher. Das befte Rupfer geminnt man ju Rahlmang aus Belveri, 530 Bentner; fonft noch ju Deblarn und Rabmer. - Auf Blei wird gebaut ju Reiftrin, Zafchen, im Thal und Balchen. - Gilber gewinnt man eben aus den Bleiergen von Ergberg, Reiftrig, Tafden, Thal und Balden, an letterem Orte auch Golb. Ergberg im Raubthale liefert 3.900, Feiftrig 7.125 Bentner Bleierze. Roch wird bei Schladming etwas Robalt und Rictel, bei Rraubat Gifenchromers gewonnen. Radft bem Gifenbau find Die Galinen am michtigften, Der fleirifte Galaberg ift ber Sandling, an ber nordweftlichen Grenze gegen Dberofterreich, welcher urfundlich icon feit 1192 betrieben wird. Der Berg ift febr reich, aber bas Galg enthalt mehr Bips und Glauberfalg als jenes ju Sallftabt. Abern von reinem Glauberfalg , bis ju i' machtig, feten burch ben gangen Galgftod. Diefer ift 800 Rlafter lang, 396 breit, hat die Bestalt einer ungeheuren Glode, und ift theils Rern , theils in Gips oder Thon eingesprengt. Es wird baher fomohl gehauen, an 3.000 Bentner, als gefotten. Man erzeugt jabrlich an 550.000 Eimer Goole, welche, wenn fie über 171/, Grad jeigt , bas heißt 271/, Loth Galg enthalt, auf ben pier Pfangen perfotten wird, und 200.000 Bentner Galg liefert. Es befteben zwei alte Pfannen, 71' lang, 57' breit, und zwei neue ober Tiroler, 27' und 54' lang und 27' breit. Bum Betriebe ber Galine find die Berrichaften Pflindeberg und Binterberg mit einigen andern gandereien gewibmet. Diefes gefchloffene Gebiet heißt bas "feirifche Galgtammergut" und halt 8 [ Meilen, 5.504 3och, mit 1 Martt, 32 Dorfern. Die Bevolterung jablte 1831: 7182 Geelen, morunter 28 Abelige, 36 Beamte, über 600 Galgarbeiter. Die Balbungen betragen im Gansen 46.507 Jod, wovon aber nur 39.402 jugänglich find. Man rechnet eine jährliche Ausbeute von 36.634 Klaftern, wovon die Saline 23.235, die Einwohner 13.909 brauchen, so baß ein Ausfall von 510 Rlaftern erscheint, wenn man nämlich ben Bateschaben burch Zuwinen u. bgl. nicht auch in Anfolag bringt. Dieser Ausfall wird jum Theil durch die Torfflecherei gededt, welche über 1.100 Rlafter liefert. — Im Jahre 1827 litt die Saline durch einen großen Brand bedeutenden Schaden, — Uebrigens gibt es auch Salzquellen bei Abmont im Ennsthale, welche aber nicht benüt werden; eine soll 20/100 halten. Al aun erbeutet man zu Fohnsborf, Parfchag, Steieregg.

Muf Steinfohlen wird gebaut ju Eibismalb, Ferberg, Johnsborf, Dunbsborf und Röflach, Rremun, Lantowis, Liboje, Murgenberg, Dbergraben, Dbersborf, Parichlag, Schoneck, Steieresg, St. Jatob im Thale, St. Ulrich, Trifaili, Beitsberg und Boitsberg. — Torfftechereien gibt es bei Auffee in der aufern Kanifch, im Palten und Ennsthale. Schwefel gewinnt man zu Rahlwang und Deblarn. Graphit wird am Kaifersberge bei Leoben gegraben.

Un Steinbruchen, fur Raltflein, Gneuß, Sand u. bgl. ift bas Band febr reich. Schoner Marmor bricht bei Abmont, St. Lambrecht, am Bacher auch weißer. Dublfteine liefert ein Riefeltonglomerat bei Bleidenberg und Ehrenhaufen. Gipsbruche find febr baufig. - Bon anderen benuthbaren Mineralien find folgende am michtigften : Bergfriftalle von anfehnlicher Grobe. Riefelfchiefer wird als Bauftein verwendet. Reuerftein bricht bei Sieflau und Geewiefen. Die Dlivintorner von Rapfenftein tonnen ale Chrifolith benutt merben. Gehr haufig find gemeine Grangten auf ber Studalpe. Feldfpath fommt vermittert und ju Gefchirren vermendbar bei grauheim in der untern Darf vor , Porgellanerde aber nur etwas bei Gifeners. Der befte Thon tommt von Boitsberg, Dulsgau. Ordinarer Erippel findet fich bei Rein. Thonfchiefer ift febr ausgebreitet. Bafalt ift am machtigften bei Rapfenftein, Bafalttuff bei Bleichenberg. Die Graumade von Turrach ift zu Schmelztiegeln verwendbar. 3m Mürzthal findet man Bolus, treffliche Balterde bei Reifenftein und Rein; Taft am Rrailberge, Talfichiefer bei Mautern wo barauf gebaut wird, und in ber Ratten; Gerpentin am Bacher, in ber Gulfen und bei Brud. Rreibe findet fich bei Rein, Sips vorzüglich bei Tragos, Aluffpath bei St. Gallen, Schwerfpath bei Dedau.

## Bemerbefleiß.

Die Steiermark ist kein Land ber Industrie, benn mit Ausnahme ber Eisenarbeiten werben nur wenige Gewerbszweige im Großen und fabrikmäßig betrieben. Man zählte 1835 im ganzen Lande nicht mehr als gegen 60 gabriken und größere Gewerbe, außer den Metallwerken, und davon bekanden 17 in Graz; bei der erften allzemeinen Gewerbs Produkten Auskkellung in Wien wurde an keine einzige jener Unternehmungen die goldene oder filberne Medaille ertheilt, wohl ader bei der Auskkellung in Alagenfurt, 1838 bei der Durchreise des Kaisers veranstattet. Uedrigens verkertigt ber keirische Landman den größten Theil bessen geretbelm gebe Gewerbsgeises ist aber von dem 1838 ins Leben getrekenn "Berein zur Bestoerung und Unterstützung der Industrie und Gewerbe in Steiernark zu erwarten." Die Eisen verke nehmen natürlich denersten Ang ein. Man zählt 32 hoch und Blau Desen, ferner \*) 117

<sup>\*)</sup> Dach bem Schematismus von 1836 ats "Fabriten und beträchtlichere Gewerbe".

hammerwerte mit 142 Reuern, 9 Stablhammer, 5 Blechwerte, 2 Bugmeite, 38 Senfenbammer , 8 Dfannenbammer , 26 Saden - und Beugidmieben , 9 Ragelidmieben , 7 Drabtjuge , 1 Feilenfabrit , 1 Robridmiebe, Blumenbach jablt fur 1833 aber 281 Dammerichlage , 333 Berennfeuer , 165 Stred . ober Stahlfeuer , 24 Blechfeuer. Die Gifenfabrifation ber Steiermart nahm erft unter Raifer Bofeph befferen Aifichmung, welcher 1782 das feit 1572 bestandene Bidmungefoftem aufhob, welches jedes Gemerbe auf einen bestimmten Birfungefreis beidranft. Der fleirifche Stahl ift von vorgug. licher Gute, namentlich ber Breecianftabl ber Stahlmerte bes Rurften Schmargenberg in ber Daal und beffen Bufftahl von Murau. Bon großer Bichtigfeit find bie Genfenbammer, beren Drobufte fo trefflich find, bas ihre Beichen baufig im Mustande nachgemacht werden. Das faiferliche Gugmert bei Maria - Bell behauptet ben erften Rang in ber Monarchie, namentlich mas ben Gus großer Gegenftande betrifft. Das Bert beichaftigt bei 400 Arbeiter , und ernahrt im Gangen eine Bevolferung von 1,000 Menichen in 205 Saufern. Meußerft intereffant ift ber große Dufterfaal und bie un. geheure Sammlung von Modellen aller hier gefertigten Arbeiten. Nagelfabriten mit Drudwerten beftehen ju Grag und Boitsberg , an erfterem Orte auch eine große Befcmeibefabrit, melde über 200 Artitel burch Dafcinen erzeugt. Die Rabel - und Meffermaaren fteben ben oberofterreichischen nach. - Uebrigens lieg die Gifenprodut. tion in ber Steiermart bis auf die neuefte Beit noch febr viel ju munichen übrig, und wird noch lange mit dem Dangel an Steinfohlen ju fampfen haben, weghalb fie auf bie theure holgtohlenfeuerung befdrantt bleibt. Das Land befit namlich nur bie Brauntoble in großen Ablagerungen, beren Anwendbarteit beim Frifchprojeffe noch nicht vollfommen ausgemittelt ift. Erft in ben letten Jahren entstanden zwei Dubbling. hutten ju Reuberg und Leoben und Balgenftredwerte ju Reuberg, Ratten , Rrieglach und Rottenmann. Namentlich bie faiferlichen Berte ju Reuberg feuchten ale Dufteranftalten hervor, und erzeugen jest icon Rails, welche die englifden an Qualitat übertreffen.

für andere Metallarbeiten beftehen 5 Rupferhammer, und bie taiferliche Defingfabrit ju Frauenthal.

Der Reichthum an fliegenden Baffern rief eine fo bedeutende Angahl von Dubl. werfen ins Leben, wie fie menig Lander von gleichem Umfange befigen. Dan jablt 6.373 Muhlen, 1.206 Stampfwerte ohne Die 1.290 Gagemuhlen. Schiffmuhlen fieben an ber Drau und auch an ber Mur, von Radfersburg abwarts. Gpinnerei und Beberei mird nur fur ben Sausbedarf des Landmanns betrieben. Gine einzige Baumwollfpinnerei besteht in Burgau. Tudweberei ift nur im Grager Rreife erheb. lich, wo in Friedberg 19, in Pollau 10 Deifter arbeiten, welche aber nur mittelfeine Tucher liefern. In Brag ift eine Geibenzeugfabrif und eine Posamentirmaaren. fabrit. Die Grager Bilgbute find gut. In Sohlenleder murden fonft bedeutende Befcafte gemacht, jest ift biefer 3meig wieder herabgetommen, aber Strofflech. terei fommt fehr in Aufnahme. In ben Segenden um Grag ift bas Strobflechten eine hauptbeschäftigung bes meiblichen Befchlechtes geworden, wie andermarts bas Striden. Auf bem Bege ju Martt, bei bem Biebhuten, an ben Binterabenden u. f. w. wird fleifig geflochten, bas Protuft bann ju Suten vergrbeitet, und icon ift biefer Artifel ein Sandelbartifel geworden. Dan macht breierlei Sute, Bogger oder Maibhute fur bas Landvolf, Reindloute, eine beffere fehr beliebte Urt, und gang feine. Much Siebmaaren werben viel und gut gemacht. - Paviermublen gibt es funf. - holywaaren werden fur ben Landespedarf gemacht, namentlich burch bie fogenannten Rechenmacher, welche Rechen und andere Bertzeuge verfertigen. Biemlich bedeutend ift bie Glasfabritation, welche 15 Sutten beschäftigt, unter benen fich jene ju Langersmalbe und Ratowes auszeichnen. In Rienhofen ift eine Spiegelfabrif. — Sieben Steingutgeschirrfabrifen liefern jum Theil sehr schöne Waare. — Endlich gibt es noch 16 Pottaschiedereien, 1 sehr bedeutende Salpeterstederei bei St. Beorgen an der Riefing, 3 Pulvermühlen, 2 Sabrifen für Spodium (thierische Rohle) jur Zuckerraffinerie, 2 Jirnisfabrifen, 1 Bleiweißfabrif in Zellnig, 1 Zuckerraffinerie in Graz, 3 Liqueursabrifen. Das gesammte Viererzeugnis des Landes mag an 4.330.000 Eimer betragen. Endlich bestehen noch in Graz i Ramm. 1 Wagen. 1 Groß internstatif, in Boitsberg eine Sprigensabrif, 1 Schleisseinsfabrif in Log. Die Grazer Uhrenfabrif erhielt 1835 in der Klagensurter Ausstellung die goldene Medaille für die Solitikät und Billigkeit der Waare, wie für Auskehnung ihres Geschäfts. In Türfenfeld ist eine f. f. Tabaksabri, welche 200 Arbeiter zählt, und 12.300 Jentner liefert, wovon 10.300 Rauchtabal sind.

## Sanbel.

Shrer Lage nach bat Die Steiermart febr bedeutenden Eranfito Sandel aus ben nordlichen Provingen und jum Theil aus Rordbeutschland nach Italien. Beniger lebhaft ift der Eigenhandel, der neuerlich fehr gefallen ift. Sohr lebhaft ift der Binnenhandel, indem die untere Dart Getreibe, Bein und Doft in die obere fchidt, und bafur Gifen , Galg , Bolg und Bieh empfangt. Mit ben benachbarten Provinzen findet ein abnlicher Austausch ftatt, Steiermart gibt Gifen, Sale, Rieb, und empfangt bafür Tabat, Getreibe und Sabrifate. Besondere Artifel find Gijengeichmeide fur Un. garn, Retten und Ringe für alle Nachbarprovingen, Mineralmaffer, Bleiglätte, Bieb und Geflügel fur Defterreich, Bein fur Illirien, Tifchlerleim fur Die Lombarbei, Barg für Benedig, Filghute für Ungarn, Tafchnerarbeiten ebendabin und 3talien, ic. Die Ausfuhr hat natürlich jum hauptgegenstande bas Eifen, aber in ben theuern Sahren 1816 und 1817 murden viele Gifenarbeiter entlaffen, Die fich nach Ungarn jogen und die dortigen Berte febr emporbrachten. \*) Dagu fommt noch, daß Steiermart fein Gifen um die Balfte theurer erzeugt als Schweden und England, Die Folge bavon ift , bag jest icon in Trieft 1/2 bes vorrathigen Gifens aus englifchem und ruffifchem befteht. In bie Levante geht durchaus fein fleirifches Gifen mehr, und nur 5 bis 6000 Riften Gtahl, größtentheils von ben feineren Gorten. In ben vier Jahren 1834 bis 1837 betrug Die Ausfuhr bes ofterreichischen Gifens aus Trieft nur 39.834 Beniner, alfo faum 9.960 fahrlich ; 1834 murben noch 26.128 Bentner mehr ausgeführt ale eingeführt, aber 1837 wurden icon 34.873 Bentner fremdes Gifen mehr eingeführt, als im Bangen ausgeführt murben! Der Grund Diefes traurigen Umichwungs liegt in ben billigeren Preisen ber fremben Produfte, Die freilich viel schlechter find als die einheimischen, und in der Indoleng, die, fich nicht die Dube nahm, ten Launen und Borurtheilen ber Raufer fich ju fugen. Gelbit in bem Sandel mit Ragel liefen die Sollander ben Rang ab; von 1834 bis 1837 fant bie Ausfuhr von 8.940 auf 4.469 Bentner berab. Bang irrig ift bie giemlich verbreitete Meinung feirisches Gifen ginge felbft nach England, im Gegentheile tamen 1837 nicht weniger als 88.653 Bentner von dorther nach Trieft. Stahl geht nur nach Polen, Deutschland und Franfreich. Ginmal versuchte man auch eine Gendung nach Beft. indien. Um wichtigften bleibt immer Die Ausfuhr ber Genfen und Sicheln in eben

<sup>\*)</sup> Rurge Darftellung Des gesammten öfterreichischen Gifenhandels im fublichen Rustand und gu Trieft. Beitidrift IV. Jabrgang 2. Seft 85.

Unfichten von bem fleirifchen Gifenhandel. Beitfchrift IV. 111.

Fri. Petter: Ueber Gicheln . und Genfenhandel. Beitfchrift Hl. 04

biefe gander, und felbft nach Rugland, welches an erfteren allein für 11/2 Millionen Bulten bezieht.

Mus bem Pflangenreiche wird ber Rleefamen flart versendet, selbst nach England, aber die Aussuhr von Speit in die Levante ift nicht mehr ber Rebe werth. Gebr wichtig ift für Unterfleier ber Holghandel. Das Land hat in ber gangen Monarchie bie niedrigsten Holgveise; die Rlafter hattes Holz toftet im Durchschnitt nur 3 fl. 20 fr., weiches 2 fl. 16 fr.

Die Ein fuhr aus ber Monarchie besteht in Getreibe, Tabaf, Knoppern, Bein, Schafwolle; Schweinen aus Ungarn, Quecksiber aus Ilirgien, Bachs aus Polen, Leinwand aus Bohmen und Mahren, Baumwoll- und Seidenwaren aus Wien und ber Lombartei, Glas und porzellan aus Bohmen, endlich sogar in feineren Cisenwaaren aus Oberösterreich. Aus bem Auslante bezieht die Steiermart die nöthigen über-feischen Produtte, Gemürze, Spezereien, Karbftoffe u. bgl.

Der Strafenbau bat in ber Steiermart einen fraftigeren Aufichmung genom. men , beffen er fehr bedurfte. Binnen zwei Sahren murben in ben brei fublichen Rreifen über zwölf Deilen an neuen Chausteen bergeftellt, und in ben zwei nordlichen acht Meilen an Berbindungeftragen. Das Land gablt etwa 160 Meilen an Saupt und eben fo viele Debenftragen, im Gangen alfo 320 Meilen fur ben Sandel benut. barer Strafen , von benen aber nicht mehr als etwa 15 mit Grundbau verfeben find. Auf 1. Der Strafenbau unterliegt in ber Steiermart allen Schwierigfeiten eines Bebirgelandes, mirb aber auch baburch erfcmert, daß er bieber noch immer durch Roboth hergestellt wird. Bon Grag laufen nur zwei Chauffeen aus, nach Rord und Gud, Bien und Mirien, aber feche Land. ftragen. Bene Chauffeen bilden eine Linie von 35 Meilen, Die hauptpulbater bes Berfehre. 3m Murthale unterliegt Diete Strafe ofteren Ueberichmemmungen und binter Chrenbaufen mar bieber ber feile Platichterg ein großer lebelftanb , melder aber fest beseitigt ift, indem bie Strafe am linten Ufer bis Straf, und dann über die Mur gerade nach Lengfeld geführt murbe. Die michtigften Chauffeen finden fich außerdem in der oberen Darf. Bon Brud führt Die große Gifenftrage über Gijeners nach Steier in Defterreich, Die Salgftrage nach Auffee und Die zweite italienische Saupt. ftrafe uber Jubenburg nach Rlagenfurt. Die furgefte Linie von Grag nach Bien ftellt bie Geitenftrage über hartberg und Briebberg bar, Die von Grag nach Rlagenfurt, jene über Boitsberg und bie Dad. Auch die Steiermart hat eine Tauernstrage, von Bubenburg über ben Rottenmanner Tauern in bas Ennsthal, welche gur nahern Berbindung Oberöfterreichs mit Rarntben bient, aber von ber Boft nicht befahren wird. Bon Trieben bis auf ben hohen Tauern jum Tauernhause ift Die Strafe fo fteil, daß man ju vier Pferden beren feche vorfpannen muß. Bor ber Eröffnung ber beiben Strafen über ten Rottenmanner und (öfterreichifchen) Rabftabter Tauern, welche um 1770 erfolgte, ging ber Berfehr burch bas Golferthal auf bem Saumpfabe über bie Golfericharte gegen Murau. Gine andere fehr alte Strafe ift jene von Lafnit burch Borau über ben Alpenfteig in bas Mürgtbal gegen Krieglach, Die fürgefte aus Ungarn in biefe Gegenten. Gin Zweig berfelben führt durch bie Ratten über ben fleinen Pfaff in bas ofterreichische Reiftristhal, und murbe neuerlich beffer gebaut. Die wich: tigeren neuen Strafen find jene von Tuffer bis an ten Sauftrom , von Roflach burch die Salla über die Studalpen nach Judenburg und die von Bindisch : Graz durch die hutna Luta nach Rrain. Lettere ift bie furgefte Linie babin . murbe burch bie Landwirthichaftegefellichaft in Bau gebracht und erft furglich vollendet. Um Gingange bes Engpaffes fieht ein Monument, welches die landwirthichaftliche Riliale Bindifchgrag bem Erzbergog Jahann errichtete.

Eifenbahnen befist die Steiermart bis jest noch nicht, ausgenommen eine

unterirbifche im Eisenerzer Erzberge und zwar im Borbernberger Revier. Sie wurde im lesten Dezennium angelegt um alle Grubenfelber zu berühren und ben Erztransport zu erseichtern; fie hat 13, 30ll Gefälle. Sehr wunfdenswerth mare die Aufführung der Miener. Triester Eisenbahn, wodurch der fleirische Berkehr neuen Aufschwung erhalten wird, wenn dieselbe auch vorläufig nur dis an die Drau zu Stande kune.

Poftwesen. Das Land gablt 44 Posssationen, 7 Briefsammlungen. Der Gilwagen befährt über 30 Meilen, und legt wöchentlich über 730 gurück, außertem befährt ber Posswagen noch 13, die Briefpost allein 15 Meilen. Die Postverbindung begreift also an 80 Meilen, das ist 1 auf 30 8 Meilen

Bafferfragen bat bie Steiermart nicht febr viele.

Die fammtlichen fchiffbaren Streden und bie jahrliche Fracht ber Fluffe ift folgende:

|          | fdiffbare | flofbare |          | ,       |
|----------|-----------|----------|----------|---------|
|          | Dei       | ien.     | Ptatten. | Stoffe. |
| Die Dur  | 27        | -        | 181      | 33      |
| Die Drau | 161/2     |          | 220      | 305     |
| Die Gau  | 91/2      |          | š        |         |
| Die Gann | _         | 73/2     |          | 25      |
|          | 53        | 73/2     | 401      | 363     |

Die Dur wird eigentlich fcon bei Murau burch die Raaten fchiffbar, alfo 63/4 Meile früher, aber bie Stromfcnellen bei Ungmarft und Judenburg erlauben erft bei letterer Stadt Die Schiffbarteit. 3m Bebrauche find Platten, bis 42' lang, 15 breit, s tief, ju 150 bis 300 Bentnern, und Floge, welche bis 60' lang, am Bordertheil 15, binten aber 27' breit find und bis 100 Bentner nebit 500 Brettern tragen. Sols und Salg find hauptgegenftande bes Transportes , letteres bis 50.000 Bentner. Grag begieht jabrlich auf ber Dur an 8.000 Rlafter Brennbolg, 20.000 gange Stamme u. f. w. Rur die Naufahrt ift im Bebrauche, Begenjuge finden an ben Dublwehren bei Brag, namentlich an der Beingierlbrude unübermindliche Schwierigfeiten, und Dlatten und Rlofe muffen baber am Bestimmungeorte verfauft werden. Uebrigens bestand Die Gegenfahrt in früheren Zeiten wirflich ; noch finden fich Refte bes alten Treppelmeges und von Brag aufmarts mare fie allerdings einführbar, wenn bie nothigen Durchlaffe u. f. m. gebaut murben. Bulet ließ 1801 bie Radgemertichaft ju Borbernberg ben Berfuch anstellen, die Dur von Leoben bis Beltmeg aufmarts ju befahren. Drei Pferbe jogen 50 Bentner. Die gefahrlichen Bellenbrecher unter Leoben find bereite befeitigt worben, und bas großte hinderniß der Schifffahrt ift bermalen bie Behre an der Beingierlbrude, über welche bas Baffer auf 150' bei 31/2 guß gall hat, und ber Durchlag nur 72' breit ift, taum ertennbar bei hohem Baffer. Uebrigens bat bie Durfahrt febr abgenommen , benn man gablte in Grag

Die Drau trägt gabrieuge bis 500 Zentner, meiftens mit holy, bann Eifen, Blei und Kalf. Die gahrt war früher febr gefähret burch mehre Zelfenriffe, welche aber 1815 gesprengt wurden. Das haupthindernis war bei St Dewald der Melfa fom all, durch den einmuntenden Bilbbach Welfa gebilbet. Die Schiffe muften?s' hoch über den hocklaselsen hinabfahren und tamen bann erst in ben hauptschwall, wo der Etrom nur 120' breit ift. Unter Mahrenberg war der gefährliche Wolfssprung, wo der Fluß nur 48' breit ift. Bie in der Donau war hier ein Schwall und an dessen Ende ein Birbel. Derfehlten die Schiffer die Mitte, so wurde das Kabrieug unter-

getaucht, kam aber 240' weiter abwärts wieder an die Oberstäche. Mitten im Flusse war ein Riss, das bei kleinem Stande nur 3/, hoch das Basser bedeckte; man legte dann Balzen auf, und ließ das Schiff darüber gleiten. Der Baumeister Mareck leitete die Sprengung, welche von 85 Bergknappen und 43 Maurern in 9 Monaten bis 2' unter den Basserspiegel ausgesührt wurde. Reuerlich wurde auch das Risse Sams gesprengt. Die Sau trägt Schiffe mit 800 Jentnern, welche aber sämmtlich aus Krain sommen; die Steiermark benuzt den Zius hauptsächlich für die glöge der San n. Diese trägt Flöse mit 300 Brettern ober anderen Holzwaren; auf der Sau werden dann 2 bis 4 derselben zusammengebunden. Die Sann hat mehre Schwälle. Bon der Mündung dis Jilli wird sie auch auswärts befahren, seit der neuerlich vorgenommenen Regulirung.

Dungen und Dage find auch in Steiermart bie gefehlich eingeführten öfterreicifichen. Abweichend find folgente:

#### Langenmafe:

1 Elle im Galgfammergut balt ? Wiener Ellen.

### Rörpermaße;

- 1 Ennsthaler Degen halt 21/2 Biener Degen.
- 1 Becht ...... 11/3 " "
- 1 Startin . . . . . . . . 73,638 " Achtel.
- 1 Pfanne Sols halt 6 Stang,
- 1 Stang . . . . . 8 2Ichtel .
- 1 2dtel . . . . . 21/2 Biener Rub. Rlafter
- 1 Bordernberger
  - Saf Rohlen 7,7884 Biener Rub. Suf.
- 1 Innerberger 9,335

Rur fluffige Begenftanbe.

Eine Stube Salg . Goole halt 1800 Eimer.

Gewichte.

1 Lagel balt 125 Miener Pfunde.

# III. Der Staat,

## Berfaffung.

Die Berfassung bes herzogithums Steiermark ift nicht verschieden von jener ber übrigen beutschen Erblande. Der herzog ist fast unbeschränkter herrscher, aber vor ber feierlichen Erbhuldigung verspricht er bem ftändischen Ausschufe eillich die Priviplegien der Stände unangetastet zu lassen. Der hofstaat bes Raisers von Oesterreich als herzogs von Steiermark, zählt folgende zwolf Erbämter: der Erblandhosmeister (die Brasen von Trautmannsbork), die Erblandkammerer (die Brasen von Attems), der Erblandhaufchallmeister (die Brasen von Edurau), der Erblandhallmeister (die Brasen von Bundischaft, der Erblandhaftelmeister (die Brasen von Brasen und Brasen von Bindischgrag), der Erblandigarmeister (die Fürsen und Brasen von Bindischgrag), der Erblandigarmeister (die Fürsen und Brasen

herzogtbum Steiermart von Schmibl.

von Dietrichftein), ber Erblandflabelmeifter (bie Grafen von Urfenbed . Maffimp), ber Erblandmunbident (bie Brafen von Ctubenberg), ber Erblandtruchfes (bie Brafen von Sarbegg), ber Erblandfilberfammerer (unbefeht), ber Erblandvorichneiber (Die greiherrn Sammer . Durgftall), ber Erblandfuchenmeifter (bie Grafen von Burmbrand), ber Erblandfaltenmeifter (Die Freiherren von Baidmanneborf). Much in ber Steiermart fiehen bem Landebfurften Landft ande jur Geite, welche ben gleichen Birfungefreis baben wie jene in Defterreich, aber etwas verschieden organifirt find. Es gibt vier Stanbe, ber Pralaten, Berren, Ritter und ber Burger. Der Pralatenftand jahlt fieben Mitglieder: bie Bifchofe von Gedau und Leoben, ber Domprobft von Grag, die Probfte von Grag, Rein , Borau und St. Lambrecht. In ben Ritterftand fonnen nicht nur Gutebefiger aufgenommen werden, fondern auch unbeguterte Gble, welche beim ftanbifden Domeftitum ein Bermogen von 10,000 fl. ausweisen, Der Burgerftand befteht aus ben 16 landesfürftlichen Stadten und 20 Martten, Die übrigen werben abwechselnd burch 10 Abgeordneten vertreten. Den Borfit führt ber Landesbauptmann, ber aus 12 Mitgliedern bes herrenftandes ernannt mirb, melde von letterem vorgeschlagen werben. Die Stante bilben 2 permanente Collegien in Brag jur Beforgung ber laufenden Gefchafte, namlich ben Muefcus, beftebend aus 15 Rathen. 5 aus jedem ber oberen Stande und bas Collegium ber Berorbneten, Diefes gahlt 6 Mitglieder , namlich aus bem erften und legten Stante 1 , aus jedem ber übrigen aber 2. Den vermanenten Collegien fteben Die ftanbifchen Rangleien , Raffen ic. jur Geite. Es muß bemertt merben bag bie Stante fehr viel fur bas gand gethan haben und noch thun. Dicht allein baf fie ein Artillerie : Corps und Beughaus in Gras, ein vollständiges Ganitateperfonale dafelbft unterhalten, fie unterhalten auch bie grofartige Bilbungsanftalt, bas Joanneum, vom Erzbergoge Johann gegrunbet, außerbem noch die Runftacademie, bas Theater und befolden eigene Lehrer fur Spraden und ritterliche Uebungen.

Das Landes mappen besteht aus einem filbernen Panther im grunen Felbe. Derfelbe hat die horner eines Stieres, Die Klauen eines Greifen und einen vierfach getheilten aufrechten Schweif. Aus allen Definungen des Leibes fpruhet Feuer.

#### Die Rirde.

Die Steiermart enthalt zwei Bisthumer, von Gedau ju Grag und ju Leoben, ein Theil bes Billier Rreifes gehört aber jum illirischen Bisthum St. Andra. Der Stand ber Geiftlichkeit war 1831 folgender:

| Diözele<br>Gedau          | Defane. | Pfarrer. | Lofatien-Benefis<br>u. f. w.<br>57 | Beltpriefter.<br>549 | Riofter. | Religiöfen.<br>193 | Monnen. |
|---------------------------|---------|----------|------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|---------|
| Leoben                    | 16      | 104      | 146                                | 175                  | 6        | 198                | _       |
| (Lavant) im Billierfreife | 14      | 111      | 153                                | 229                  | 3        | 12                 | -       |
| •                         | 65      | 430      | 356                                | 953                  | 23       | 393                | 79      |
| Gedau 1832.               | . 35    | 182      | 45                                 | 464                  | _        | 104                | _       |

1836 gablte bas Bisthum von Sedau ju Grag einen Fürstbifchof, 8 Domherren, jugleich Confistorialrathe, 36 Defanate und 233 Pfarrer, Lofalien u. f. w. Das Bisthum von Leoben wurde administrirt und bas Domkapitel war aufgelott. Die Dibgler abstite baraute, 151 Pfarreien u. f. w. Das Bisthum Lavant hatte in Steiermark 14 Defanate und 133 Pfarrer z. 1831 hatten die Benedittiner 2 Stifter ju

Abmont und St. Lambrecht mit 129, die Cistercienser 1 Stift zu Rein mit 35 Mitgliebern. Rföster besaßen die Rapuziner 6 mit 23, die Franziskaner 3 mit 52, die Minoriten 2 mit 14, die Redemtoristen oder Liguorianer 2 mit 33, die Zesuiten 1 (Roviziat) mit 33, die darmherzigen Brüder 1 mit 27, ferner die Ursulsinerinnen 1 mit 39, die Essisabethinerinnen 1 mit 27, die Karmessterinnen 1 mit 13 Mitaliedern.

Das Land war also 1831 in 33 Defanate eingelheilt und gablte im Gangen 1.346 Beiliche. Rach der Bevollerung von 1836 entsiele auf jedes Bisthum eine Seelemgabl von 310.366, Sectau aber begreist den Grager und Mardurger Kreis mit 344.500, Lavant den Jillier mit 208.000, Leoben die obere Mark mit nur 179.600 Seelen. Auf 1 Defanat kommen im Durchschnitt 14.324, auf 1 Pfarrer 2.165 Menschen; auf einen Beltpriester 952, auf einen Ordensseisstichen 2.309, auf 1 Individum der Geistlickfeit überhaurt 674 Einwohner.

Ein abeliges Damenftift befteht ju Grag, mit 4 Stifteplagen.

Die Afatholifen haben 3 Bethäufer, fammtlich in ber Obersteiermart, nämlich ju Ramfau, Schladming und Balb.

### Bermaltung.

#### Politifde und Gerichts.Behorben.

Die oberfte Landesbehörde in ber Steiermart ift das f. f. Gubernium gu Graz, mit einem Bouverneur, einem hofrath, fieben Gubernialratien ic. Unter bemfelben fieht die Erbfeuer hoffommiffion, der Kataster, das Fissalamt, die Baubirettion, die Rreisamter und Bezirksgerichte. Das Land ift in folgende 5 Kreise eingetheilt:

| Rreis von |   | meilen. | Einwohner. | Dagiftrate. | Bezirtsobrigteiten. | Banbgerichte. |
|-----------|---|---------|------------|-------------|---------------------|---------------|
| Graj      |   | 98      | 335.700 -  | 16          | 70                  | 32            |
| Marburg . |   | 59      | 208,800    | 6           | 53                  | 26            |
| 3iai      |   | 65      | 208.000 -  | 17          | 40                  | 36            |
| Brud      |   | 68      | 74.800     | 9           | 42                  | 9             |
| Zudenburg |   | 100     | 103,800    | 8           | 36                  | 19            |
|           | - | 390     | 931 100    | 56          | 929                 | 199           |

Im Durchschnitte wurde ein Kreis 78 

Meilen enthalten, welcher Zahl ber Bruder am nächsen fommt. Die Differenz bes größten und kleinsten, bes Jillier und Judenburger beträgt 23 Meilen. Der Durchschnittsjahl von 186.220 Einwohnern kommen ber Jillier und Marburger am nächsen, die Differenz bes Bruder und Grager beträgt aber 280.900. An ben Magistraten und Bezirksobrigkeiten hat das Land 278 politische Behörden erster Inflanz, also 1 auf 3,349 Einwohner. Unter biefen Behörden stehen die Gemeinden, deren das Land vor mehren Jahren 2.588 gählte, also jebe zu etwa 339 Einwohner.

Justig und Polizei. Die oberfte Justigbehörde befindet sich nicht im Lande; es ist bas inneröfterreichische Appellations- und Kriminal Dergericht ju Rlagensurt. Unter biesem stehen das fleirische Landrecht, dann die Magistrate und 835 Domanial-Ortsgerichte, also 891 Zivisgerichte, und abermal das Landrecht als Spruchgericht, 4 Magistrate und 122 Landgerichte für Kriminalfälle.

Bon biefen Landgerichten find aber viele nur jur Boruntersuchung ber galle befähig (logenannte micht befreiten), und muffen bie Affen darüber bem Landrechte vorlegen. Abooflaten gaftt bas Land 40, bavon 32 gu Grap, in jedem der übrigen Kreife 2.—
Poligeibehorden find die Poligeibireftion in Graz, und das Bücherrevisionsamt

dafelbft , welche zusammen 10 Beamte gabien. Das Militar · Polizeiwachcorps befteht aus 1 Dber . 3 Unteroffizieren , 53 Gemeinen.

### Finangen\*).

Mus fruberen Beiten bat man folgende Daten :

| 1789 | Die  | Grund    | fleuer | 311   |      |     |    |     | 1,001.047 | fl. |  |
|------|------|----------|--------|-------|------|-----|----|-----|-----------|-----|--|
| 1818 | **   | "        |        | ,,    |      |     |    |     | 2.760,000 | ,,  |  |
| 1815 | Die  | Gemer    | bfteue | er .  |      |     |    |     | 100.000   | ,,  |  |
| 1904 | Ertr | ag ber   | Staa   | tågü  | ter  |     |    |     | 255.076   | "   |  |
| 1794 | Gan  | mtliche  | 3öu    | е.    |      |     |    |     | 194.000   |     |  |
| 1816 | Gter | npelgefä | ille   |       |      |     |    |     | 398.000   | "   |  |
| 1794 | Bei  | nauffcl  | ag .   |       |      |     |    |     | 146,500   | "   |  |
| 1807 | Gun  | ame all  | er Gt  | eneri | 2 11 | mb. | Ra | 11. |           |     |  |

be banlagen . . . . . . 3.882.178 ff.

Für bie f. f. Gefalle besteht bie Rameral Gefallenverwaltung ju Grag, mit einem Abministrator, vier Rathen ic. und ben untergeordneten Memtern; drei Bezirfs- verwaltungen ju Grag, Marburg und Brud. In Grag ift die Cameral Caffe, das Tax . Stempel und Lottoarburg und Pettauflide Tabalfabrit. Die Steiermark hat 2 hauptzollämter ju Grag und Pettau, 4 Commerzial ., 20 Grengzollämter (gegen Ungarn), 1 Bollegftatte.

Das Berg werks gefälle trug 1770 rein 99.771 ff. Berwaltet wird baffelbe burch die f. f. fleiermartifche (und öfterreichische) Cifenwerkbirettion in Cifeners, die Bergoerwaltung bort und bas Oberamt in Reuberg. Die Salinenverwaltung gut Auffee. Hammerwerke bestehen außerdem zu Lainbach, Milbalpen, St. Gallen, Donnerebach, Gulling, Cidismald; Gusmerke zu St. Stephan und Maria 2ell; eine Besfingfabrit zu Frauenthal. Das fleirische Oberbergamt und Berggericht ift zu Leoben. Die Munge, dann bas Einfos und Dungitungsamt ift in Graz.

Poftgefalle (vergleiche "Strafen.) - Bur Sanbhabung ber Gefallevorschriften bienen bie Gefallenwache mit 43 Dberbeamten, 482 Auffebern und die Grenzwache (gegen Ungarn) mit 24 Beamten, 794 Jägern. Das gefammte Aufsichtepersonal betrat alfo 1.345 Individuen, das ift 1 auf 692 Einwohner.

## Bilbungean ftalten.

Soul we fen. Aus nachstehender Tabelle geht hervor, bag ber Schulbefuch fich in neuerer Zeit bedeutend vermehrt hat.

| Ę            | Saupt. | Tri.  | māb,  | Bie-  | 9      | Ra  | Beh. | Be. | Ge.            | <b>©</b> d | ul-              | Bicber-<br>holungs. | Gefammt             |
|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|-----|------|-----|----------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              | _      | biai: | chen- | lungs | Summa. |     | rer. |     | Per-<br>fona L | fähig.     | befue<br>chenb.  |                     | Ghulbefu<br>denben. |
| Ratholisch.  | 8      | 603   | 11    |       |        | 635 | 675  | 275 | 1585           |            |                  |                     |                     |
| Matholifch.  | -      | 4     | _     |       |        | 8   | 4    | _   | 7              |            |                  |                     |                     |
| 1836         | 8      | 626   | 11    | 571   | 1197   | 638 | 679  | 275 | 1592           | 99.917     | 75,763           | 33,616              | 109,399             |
| 1830<br>1833 |        | :     |       |       | ·      |     | 50   | Į., | •,,•           | 1          | 66.153<br>70.766 | 4.5                 | q                   |

<sup>\*)</sup> Inbre Bablenflatiftit G. 164 n.

Befondere Lehr aft alten fin b: Die Regimenterziehungehaufer in Brud und Marburg; Die Radettenschule ju Gras; zwei Rleinkinderschulen in Gras, bas Taubftummeninftitut in Gras mit 43 Böglingen. \*)

Studien an ftalten. Die f. f. Rarl Frangens Ilniversität in Grag gahlt (1836) 28 Professoren, 2 Sprachenlehrer, 876 Schuler. Theologische Lehran-ftalten bestehen in Abmont und für Liquorianer zu Mautern, zusammen mit 13 Professoren 17 Schulern. Die 4 Gymnasten haben 28 Professoren, 760 Schuler. Das Convitt in Grag gahlt 17 Böglinge. Das ftanbische Joanneum gahlt 7 Professoren.

## Beforberungemittel ber Bilbung.

#### 1. Bibliothefen:

| ber | Universitat mit |     |         | 36.000 |
|-----|-----------------|-----|---------|--------|
| bas | Spanneum "      |     |         | 16,000 |
| bes | Stiftes Mbmont  | mit |         | 20.000 |
| ber | übrigen Stifter | und | Rlöfter | 20,000 |
| ber | Gomnaften ic.   |     |         | 8.000  |

100,000

Die Universitätsbiolothet jabit 3.500 Infunabeln, 7.500 Hanbichriften, bas Soanneum besibt ein außerst wichtiges Archiv, Sammlungen von Mungen und Untiten. Die Abmonter Bibliothet jabit 800 Infunablen, 1.000 Manuscripte. — Zeitchriften erscheinen in Steiermart vier, nämlich die Grazer Zeitung, der Ausmerksame, die feiermarksiche Zeitschrift des Joanneum und die Berhandlungen der Landwirthschaftsgeiellschaft. Buchbandlungen bekeben sieben, Orucereien acht.

2. Raturmiffenichaftliche Unftalten. Botanifche Barten befteben 2, namlich bes Joanneum, fehr reich, 8.000 [ Rlafter groß, und die Dbft- und Rebens foule ber Landwirthichaftgefellichaft. Raturalien . Sammlungen haben bas Joanneum, bie Universitat und die Stifter. Erfteres hat namentlich ein Berbar von 10.000 Arten und eine fehr michtige Mineraliensammlung , beren mineralogisch geognofische und technifche Abtheilungen (4.000 Stud) ein Dufter ahnlicher Sammlungen find. Phys fifalifche Dufeen haben die Universitat, die Landwirthschaftsgefellschaft, Stift Abmont ic. Das Joanneum ift inebefondere nebft ben botanifchen und mineralogifchen Gamm. lungen auch mit einer vorzuglichen provinziellen reichen goologischen Sammlung einem Laboratorium fur Chemie, und mit Sammlungen fteiermartifcher Induftrie . Erzeugniffe ausgestattet, und als ein großartiges naturmiffenschaftliches Inftitut ju betrachten, an welchem Borlefungen über naturmiffenschaft und einige Zweige ber Technologie gehalten werden. Landestunde im weiteften Ginne ift das nachfte hauptaugenmert Diefes berrlichen Inftitute. Es erhielt feinen Ramen nach dem Erzberzoge Johann, melder 1912 daffelbe grundete , bemfelben fein reiches Material für naturmiffenschaftliche Cammlungen, Modellen, Inftrumenten übergab und unter Mitwirfung der Stande erhalt. Die fammtlichen Landesmufeen ber übrigen Provinzen find nach bem Borbilbe bes Soanneums entstanden, welches auch badurch bem bantbaren Undenfen ber nachwelt erhalten werben mirb.

3. Diftorifche Cammlungen, für Alterthumer. Dazu gehören die Archive bes Soanneums, der Stifter und einiger Schlöffer, die Zeughaufer in Grag, ber

Schimmelfenning. (3gn. Frein.). Die Grundung und Eröffnung bes Caubftummen-Inftitute Steiermart, s. Grag 820. m. R.

Riegersburg 2c., welche einen Schaft alter Waffen und bergleichen enthalten. Gehr wunschenswerth ware ein allgemeines Mufeum für römische Alterthümer, an benen Steiermark so reich ist. Das Joanneum bestift eine bebeutende Angahl von Römersteinen und Ausgrabungen aller Art. Im Schloß Seckau bei Leibnig sind an 100 Römersteine und Bruchstude zwedmäßig ausgestellt; ahnliches geschah auch im Schloss Derpettau, aber dieß sind nur unbedeutende Bersuche gegen den Rechtbum römischer Rese, welche in Pettau, Billi 2c. allenthalben zerstreut, großentheils der Zerstoung entgegen geben.

4. Run ft an ft a ft en. Die ftanbifde Zeichnungs. Mademie jahlt 1 Professor, abchilter, und hat eine bebeutende Bilbergallerie in acht Sälen. Der steiermarfische Musift verein in Graz jahlt 230 Mitglieber, und unterhalt ein Confervatorium von 4 Lebrern, das 76 Zöglinge hat. Wonatlich wird ein Concert gegeben, und am Eacissentage eine große Messe in der Barmberzigen. Kirche. 1830 nahm der Berein 4.876 st. ein. Aus dem Ertrag der Concerte werden auch Schulkehrer. Bittwen unterstützt. Theater gibt es brei, nämlich in Graz, Mardurg und Bruck.

5. Gelehrte Gesellich aften. Dief. t. fleiermarfische Landwirthschaftsgesellich aft in Graz wurde 1919 vom Ersbergog Johann gegründet, und zeichnet fich durch eigenthumliche Organisation und Thatigfeit auch bei geringen Geldwitteln auf bas vortheilhastiese aus. Seie jählt nicht weniger als 2.735 Mitglieder in, und 93 außer dem Lande. Jene sind in 23 Filialen über das ganze Land verbreitet, welche natürlich von verschiedener Größe sind; die Filiale Bruck enthält z. B. nur 40, die Grazer Offisiale aber 199 Mitglieder. Die Geschaft zich thre Verhandlungen in Oruck. Literarische Gesellschaft ift gewissermaßer auch der Leseverein am Joanneum, von welchem die steiermarkische Zeitschrift ausgeht.

### 6. Unterftugung ber Studirenben.

| Die Univ | erfitat hat Stipe | ndiften            | •1        |
|----------|-------------------|--------------------|-----------|
|          |                   | mit Stipenbien von |           |
|          | 47                |                    | 1.267 fl. |
|          |                   | bie Gymnaffen      |           |
|          | 30                |                    | 1.031 "   |
| Em (     | Stanien 27        | Stinenhiften mit   | 2.318 fl. |

Unterflühung. Die Boglinge bes Conviftes find fammtlich Stiftlinge. Der Mufitverein bestreitet die Roften feiner Schulen und die Runftacabemie hat feche Freischuler.

#### Canitate . Unftalten.

| Der Perfonal | fand berfelber | mar        |              |             |                |
|--------------|----------------|------------|--------------|-------------|----------------|
|              | Merate. 2      | Bunbarite  |              | Sebammi     | en. Apothefen. |
| 1830         | 51             | 272        |              | 397         | 31             |
|              | in öffen       | tlicher 21 | nftellung 47 | Intividuen. |                |
|              |                |            | Thierargte   |             |                |
| 1836         | 68             | 302        | 32           | 439         | 36             |
| Man gahlte b | aher 1830      |            |              |             |                |
|              | 1 2irgt at     | 7.64       | DReilen      | und 17.704  |                |
|              | 1 Wundarat "   | 1,434      | **           | " 3.336     |                |
| -            | 1 Sebamme "    | 0,20       | "            | " 2.537     |                |
|              | 1 Mpothefe ,,  | 12,47      | **           | " 29.274    | Ginmohner.     |

" Die Auslagen des Staates fur Die Sanitatsanstalten betrugen (ohne Die Baccination) 24.200 fl.

3m gangen Panbe jablte man 1830 :

| J    |    |         | Brren.   |     |        | ndel- | Siechen- |     |           |           |
|------|----|---------|----------|-----|--------|-------|----------|-----|-----------|-----------|
|      | G; | itäler. |          | Ş   | äufer. |       |          | Mr  | meninftit | ute.      |
|      |    | 10      | 1        | 1   |        | 1     | 75       |     | 361       |           |
| alfo | 1  | Spital  |          | auf | 40,0   |       | Meilen   | und | 90.751    | Ginmohner |
| i    | 1  | Gieche  | nhaus    | "   | 5,4    |       | "        | "   | 12,100    | "         |
|      | 1  | Urmer   | institut | "   | 1,     |       | **       | "   | 2.514     | "         |

Rach ben Rreifen find biefe Unftalten folgendermagen vertheilt :

|      | Gp          | ítāler.            | 31 | ren- | (5) | spä<br>Spä | nfer | _     | Gie                            | chen.                               | शिंद पत्र हा                     | ninstitut                                  |
|------|-------------|--------------------|----|------|-----|------------|------|-------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Graz | 3<br>1<br>1 | 2,241<br>23<br>116 | 1  | 162  | 1   | 481        | i    | 2,656 | 2<br>23<br>16<br>17<br>10<br>7 | 406<br>108<br>98<br>106<br>66<br>62 | 1<br>127<br>57<br>39<br>89<br>40 | 11,69<br>1,561<br>648<br>512<br>803<br>409 |
|      | 10          | *)                 | 1  | 162  | 1   | 481        | 1    | 2,656 | 75                             | 864                                 | 361                              | 5,116                                      |

### Die Civilfpitaler hatten 257 Betten und

| ihre                | 2.542 | Rranken | fofteten | 43.446 | fl. |  |
|---------------------|-------|---------|----------|--------|-----|--|
| bie Militarfpitaler | 5.599 | ,,      | "        | 26.463 | ,,  |  |
| bas Irrenhaus       | 162   | ,,      | "        | 19.930 | "   |  |
| Gebarhaus           | 491   | ,,      | "        | 5.656  | ,,  |  |
| Findelhaus          | 2.656 | ,,      | ,,       | 51.169 | ,,  |  |
| Siechenhäufer       | 846   | "       | ,,       | 52.948 | ,,  |  |
| Armenhäufer         | 5.116 | "       | "        | 71.722 | ,,  |  |

21fo 17.402 Individuen mit 271.334 ff.

Unterflühung, und insbesondere entfallen jahrlich auf einen Siechen 66 fl. 56 fr., auf einen Urmen 14 fl. — Im Jahre 1936 fand sich um ein Spital mehr vor. \*) Die Eivilfrankenhaufer nahmen 5.495 Individuen auf, wovon 4.659 geheilt wurden, 386 flarben. 450 frank verblieben.

<sup>\*)</sup> Die zweite Rotonne enthält ben Berfonglbeftanb.

<sup>\*\*)</sup> Debis. Sabrb. 27. Bb. G. 104.

Gin außerft intereffanter Aufrag ift eben da Band 26, 2 St. Geite 281 : Bemertungen über Rreis Bereifungs Retationen von D. D. n berfa. Derfeibe enthätt bas vouffanbige fanitäts fallificien Eabreau bes Grager Rreifes.

### Die Thatigfeit ber 3 mpfanftalt erhellt aus folgenber leberficht:

|      | Sahl    |           | eimpfte | n be- | unge,             | Mu natūrtic                  |        |         | 21116- |              |
|------|---------|-----------|---------|-------|-------------------|------------------------------|--------|---------|--------|--------------|
|      | ber     | -         | famen.  | 1     | impft             | erfrauften.                  | 3mpf=  | 3mpf    |        |              |
|      | Geimpf: | Blattern. |         | bile. | Ge. Unge. impfte. | Ge- Unge-<br>impfte- impfte. | ärite. | preife. | lagen. |              |
| 1830 | 19,861  | 19,264    | 90      | 507   | 6,626             | 20                           |        | 193     | 480    | 6,136        |
| 1831 | 20,424  | 19,729    |         | 695   | 6,606             |                              |        |         | \$50   | 5,49         |
| 1832 | 22,739  | 21,906    | 201     | 632   | 6,071             | 4,600                        | 1,874  | 207     | 400    | 7,05         |
| 1833 | 20,005  | 19,202    | 193     | 690   | 5,331             | 1,491                        |        | 213     | 350    | 4 591        |
| 1834 | 20,511  | 19,853    | 146     | 518   | 6,844             | 395                          | 70     | 213     | 400    | 4,58         |
|      | 103,540 |           |         |       |                   |                              |        |         |        | 97,88<br>861 |

Binnen 5 Sahren wurden alfo 103.340 Kinder geimpft mit einem Gefammtaufwand von 29.861 fl., wornach jede Smpfung auf 17,3 Kreuger ju ftehen tam.

3m Jahre 1830 tamen nur funf Pramien fur Berungludte ju vertheilen.

Sumanitatsanstalten find ferner noch insbesondere folgende: Der Armen. Berforgung everein in Graj, welcher 1838 \$4,200 fl. einnahm, und ein Actiovermögen von 38,700 fl. besas. Der wohlthätige Frauenverein in Graj, welcher ein Stammvermögen von 5,400 fl. besitt und zwei Kinderwartanstalten grundete. Das Provingial - Strafhaus in Graj mit einer Wachmannschaft von 21 Köpfen. Das neu errichtete Arbeitshaus in Graj.

In Graz beuehen 1 Berfahamt (Leihhaus), 1 Sparkaffe, 1 Penfionsinstitut für herrschaftliche Oberamte und eine privilegirte wechselseitige Brandasselvanz für Steier und Jülirien. Diese jabite 1934 in Steiermart 19.519 Beitragende für 40.978 Gebäude mit 21.689.873 fl. verschertem Berthe. 44 Mitglieder wurden für 92 Gebäude mit 19.292 fl. entschädigt. Das Stift Borau gründete für die 22 Gemeinden seines Begistes eine eigene Reuerassesung und Getreidemagagin.

## Das Rriegemefen

steht unter bem illirisch innerösterreichischen Generalsommando, welches seinen Sig in Graz hat, wo sich auch das judicum delegat. militare mixtum besindet, sowie das kelbluperiorat und die selbärztliche Direction. In Ceieermart beschen 1 Stattcommando und Stabssockhaus zu Graz, 6 Verpslegsmagazine, eine Fortisstations. Distrists - Direction und Artisserie Foldzeugamts Detachement zu Graz, deselbst die Monturs - Dekonomie: Commission ze. Militarspitäter (stehe oben) gibt es 3, geldapothesen 2. In Pettau ift ein Invalidenhaus, und im Judendurgerfreis dat sich ein Berein zur Unterstügung von Invaliden gebildet, welcher 1936 13.500 fl. Kapital hatte. Militärknaben - Erziehungshäuser gibt es zwei, zu Bruck und Marburg. Fossungen hat das Land nicht. Steiermark stellt zwei Insantrie und Intrillerie Regimen3m Jahre 1930 betrug ber Militarftand biefer Proving 21.367 Ropfe. Bei bemfelben wurden 31 Chen geschloffen, 95 Geburten und 203 Sterbfalle fiesen vor, unter legteren 20 gewaltibatiger Urt.

# IV. Topographie.

Graj\*).

(Bras, flavifd Hradec), Die Sauptftabt bes Bergogthums, liegt faft in ber Ditte bes Landes, an beiden Ufern ber Dur, am Beginne bes Grager Relbes. Die Stadt felbft liegt alfo eben, aber an ben Ufern bes gluffes fteigt aus berfelben ber Golog. berg 288' hoch empor. Ringeum mirb bie Ebene von fanften Bugeln begrengt, aus beren Buidmerfen, Beingarten und Balbden gahlreiche Landhaufer herabbliden, im Rorden und Often aber ragen im Sintergrunde Die Saupter Des Goofel , Plabutich, ber Rlein . und Stubalren ic. empor. Diefe reigende Landichaft wird burch bie Dur belebt , melde mit jugendlicher Rafcheit vorüber ftromt. Das befannte Bonmot bes Kranjofen welcher Gras nannte: la ville des graces sur le bord de l'amour, ift alfo auch in biefer Begiehung moblverdient, und ber alte Rangftreit gwifchen Grag und Galzburg über die Borguge ber Lage beweifet wenigstens, bag man beibe Stabte für die reigenoften in den deutschen Provingen halte. Grag hat 11, Deile im Umfange, befteht aus ber inneren Stadt, am linten Ufer gelegen, und ben brei Borftabten Mungaraben, St. Leonhard und ber Murvorftadt jenfeits bes Aluffes. Dan jahlte 1936 mit ber Garnifon 46.400 Ginmobner, und vor einigen Sahren fanden fich 130 Beitliche, 675 Abelige, 927 Beamte, 1.277 Burger, 36 Bauern, 12,958 Bewerbeleute, 2.996 Fremde. Grag bat 22 Rirchen, 4 Danns : 3 Frauenflofter, unter erfteren ein Novigiat ber Sesuiten und ein Rlofter ber barmbergigen Bruber. Die evangelifche Gemeinde gahlt über 300 Geelen. Unter ben Ginwohnern findet man eine große Bahl Ungarn und Staliener; Die bienenbe Rlaffe besteht meiftens aus unterfteirifchen Benben. Die Stadt felbft ift nicht groß, nur 420 Rlafter breit, 520 lang. Gie reiht fich um ben Schlogberg berum, ift mit Mauern und Schangen umgeben und hat feche Thore, das Mur ., Neu ., Eifen ., Burg ., Paulus . und Sacthor. Unter bem erfteren murbe 1471 Unbreas Baumfirchner enthauptet, und noch bemahrt man im anftogenden Saufe ben Stein, auf welchem es geichah. 1836 murbe ber alte außere Thorthurm abgetragen. Ueber bem Daulusthor ift bas neue Militar . Stod. haus. Das malerifche Sadthor beherricht ben Dag zwischen bem Aluffe und bem Schlogberge. Die Stadt ift gut gepflaftert, aber wegen Mangel von Ranalen nicht fehr reinlich, burch 1.250 Laternen erleuchtet und gablt 430 Baufer in 43 Baffen, 11 Dlage, 11.300 Ginwohner. Bon ben Straffen ift Die Berrengaffe am breiteften, Die Murgaffe am lebhafteften. Der haupt madplat ift von ansehnlicher Große aber breiedig; er ift von iconen Bebauten umgeben. Der iconfte Blat ift ber neue Kran-

<sup>\*)</sup> Dr. M. 3. Politerer: Gras und feine Umgebungen, biftor., topogr. und flatift. barge. ftellt. Dit 4 Lith., Vanor. und Plan. 8. Gras 1827.

Ruraffeg: Danorama von Gras und feiner Umgebung.

geneplat, nadft bem Theater aus einem großen Privatgarten entftehend, mo Raifer Frang's I. Monument errichtet wirb. Die Stadt ift im Gangen nicht febr regelmaßig gebaut, die Baffen enge und frumm, gegen ben Schlogberg anfteigenb, aber nicht ohne flattliche Bebaube.

Sehenswurdigfeiten. Auf bem bochen puntte ber Stadt fieht bie Domfir de, (ebemalige Zesutenfriche), ein flattlicher Bau von 1450. Altarblatt von Domis; bie Brabmaler ber fleirifche Dynafien. Die Pfarrfirde hat einen ichonen Ehurm, Mtarblatt von Intoretto.

Um öftlichen Stadtende fieht die Burg, ber Pallaft bes Gouverneurs. Es ift fein regelmäßiges icones Gange, größtentbeils von Rriebrich IV. erbaut. Romerfleine im großen Sofe. Bange verbanden die Burg einft unter ber Erde mit ber Reftung ; ein gebedter Bang führt in ben Dom. 3mifden Burg und Dom feht bas iconfte Bautentmal von Grag, Kerbinanbe II. Daufoleum. Ge ift ein Quaberbau von 1614 in Rreugform, nach forinthifcher Ordnung. Schone Raffade; reiche Stuffo und Kresto; Altarblatt von Beluggi. In ber Gruft bie Monumente Berbinands und feiner gamilie ic. - Gehr intereffant ift bas Landhaus in ber herrengaffe, ein alter weitläufiger Bau von 1567. Die grune Stube (Landtagefaal), ber Ritterfaal. In dem reichen Archiv ber Schenfungeurfunde ber Steiermart an die Babenberger von 1186, ber fleirifche Bergogehut, ber Pofal zc. Das Zeughaus, reich an biftorifden Baffen und gangen Ruflungen. Gin iconer moberner Bau von 1807 ift bas Rathhaus auf bem Sauptwachplate. Das anfehnliche Theater entftand 1824 nach Robilis Dlan. Es faft 1.500 Menichen, ber Reboutenfagl 1800. Das flattlichfte Bebaube in Brag ift bas Ronvift, einft Sefuitenrefibeng, Unfebnliche Gebaube finb außerbem jenes bes Soanneum (ber alte Rauberhof.) bas Rerbinandeum, bie Balafte ber Grafen Attems, Saurau, Rollonitich, Trautmanneborf, bas beutiche Saus ic.

Der Shioberg trug einft ein Römerkaftell, im Mittelalter brei Schlöffer und war eine Zeflung, bis 1809 bie Franzofen die Berke frengten. Grag hat burch biese Barbarei eine unhaltbare geftung verloren und berrliche Spaziergänge gewonnen. Auf halber Bohe fleht der Uhrthurm mit einer vortrefflichen Uhr von 3. Geist; Glode von 1882. Noch int eine Baftei erhalten, wo die sech fandischen Leurerkanonen fleben, Buf bem Scheitel feht der Glodenthurm mit der größten Glode des Landes, 1887 von Hilger gegofien, 160 Zentner schwer. Muine der uralten Thomastirche. 1809 wurde auch der Schöfter from en von 1838 verschüttet, aber 1836 wieder geräumt. Er reicht 297' unter das Niveau der Mur, und wird ein Pumpwert erhalten mit großen Reservoirs, um das Wasser überall in der Stadt hinseiten zu können.

Die größte Borfabt ift die Murvorfladt, 1.123 Haufer, nicht regelmäßig ater mit ansehnlichen Gebäuben. Zwei hölzerne und eine Rettenbrücke, 1836 erdaut, "führen über den Fluß. Die Minoritenfirche, 1769 erneuert ist eine der schönsten. Gemälde von Schmidt, homis und Kollmann; interessante Gradmonumente. Auf bem Au fleine, einem isoliten Feldslod mit reizender Ausssicht, ist der Radvarienderg. Am linken ufer liegen die Mirigtaden und Jakominivorfladt jusammenhängend. Lettere ist der schönste Theil von Braz mit dem großen Zakominiplat, dem gleichnamigen Palaist und vielen neuen Gedauden; vongelisches Erkhauß von 1824. Nörblich vom Schlosberge zieht sich die weitsläusige Borstadt St. Leon darb gegen den Kosenderg hinan. Die interessantesse Korkats Et. Leon darb gegen den Kosenderg hinan. Die interessantes Kriede von Graz steht hier, die Leechkir de, 1201 von Leopold dem Gloreichen erbaut, seit 1233 dem deutschen Orden gehörend. Auf dem Friedhof ruht der Dichter Raschberg. — Schöne Billa der Grasen utttems mit Part, der Kosendam genannt.

Behörden: Brag ift Gip des fteiermartifden Guberniums, der untergeordneten

politifchen Rameral, und Juftigftellen, ber ftanbifchen Behörden, bes Militarcommando, bes Bifchofe von Gedau mit feinem Domfapitel ic.

Lebranftalten: 15 Trivial ., 7 Privat ., 9 Conntagefdulen, 1 Rormalbaupt. 1 Sanblunge . Conntagefcule ; 1 Burgerbildungeanstalt mit 72 Boglingen; 1 Urfuliner Mabden. , 1 Rabetten . 1 Militarichule; Schwimmichule, ftanbifche Reit . , Recht. und Tangiculen. 1 Gymnafium mit 500 Schulern, 1 ftanbifche Beichnen . und Mufif. foule mit 35 Schulern, 1 Ronvift fur 25 Stiftlinge, 1 Geminar, bas ftantifche Spanneum, Die Univerfitat. Das Joanneum murbe 1818 burch ben Ergbergog Bobann gegrundet, bat feche Profefforen fur Raturwiffenschaften und Technif, einen botanifden Barten von 8.000 Quabrat Rlafter , chemifches Laboratorium und febr reiche Sammlungen : Bibliothet von 15.000 Banden ; fehr reiches Urchiv mit Dungen und Antifensammlungen; phofifalifdes und technologifches Dufeum; Raturalienfamm. lungen , besonders an Mineralien und Gerbar von 15,000 Arten ic. Die Univerfitat, 1596 geftiftet, 1827 erneuert, jablt 27 Profesjoren, 2 Gprachlebrer, 800 Studirenbe und hat eine Bibliothef von 35.000 Banden , 3.500 Infunabeln , 7.500 Sand. fdriften. Gelehrte Gefellichaften : Gine f. f. Landwirthichaftegefellichaft, 1 Dufitperein , 1 ftanbifde Beichnenafabemie. Un Silfemitteln ber Bilbung befteben noch bie ftanbifche Bildergallerie; 5 Buch . 2 Runfthandlungen, 1 Leibbibliothet, 3 Buch . und 4 Steinbrudereien.

Sanitate an falten: Das allgemeine Rrantenhaus, mit Irren - und Gebar-Andlal. Spitaler ber Barmbergigen Brüber, Elisabethinerinnen und bes Militat. Bahlreiche Baber, ein rufisches Dampfbab, Strombaber. 7 Apotheten, 21 Merzte, 23 Bunbargte, 1 Thierargt, an 30 Sebammen.

humanitat: Das Berfugamt, ber Armenverein, Die Sparkaffe, 2 Penfionsinflitute, 1 Siechenhaus, 1 Burgerfpital. Der Frauenverein, 2 Rleinkinderschulen.

Indufirie und Sandel. Man gahlt 17 gabrifen, 1.000 Gemerbeleute, 1 Grofbandlung, 86 Raufleute, ferner 33 Gaft. 13 Raffeehaufer, 80 öffentliche Ruticher. Zahrmärfte hat Grag 2, zugleich Biehmärfte, dann noch einen Flache und Sanfmartt.

Gefelliges Leben. Das Theater ift eines der besten in ben Provinzen. Der Musikverein gibt jährlich mehre große Akademien im Landhause. Im Binter find das abelige Rasino und die Redoute die Hauptvereinigungspunkte. Bolksfeste find das Fischerfest in der großen Au, dann das Annafest im Burmbrandgarten. Sehr besucht ift die Schießflätte, welche jährlich ein Hauptschießen gibt. — Sehr reich ist Graz an reizenden Spaziergängen; der Garten des Joanneum, die Alleen des Glacis, der Schlosberg, der Rosenhain, die sogenannten "Milchmariandeln" eine Anzahl niedlicher Milchwirtschaften in St. Leonhard is.

In ben reizenden Umgebungen \*) find bemerkenswerth am rechten Ufer der Mur: Gofing, Dorf und schönes Schloß ber Grasen Attens, die Ruinen bes gleichnamigen Bergischoffet; der Jungfernstrung, um Ruße des Beilderges Schloß Eggenberg mit Bildersammlung und großem Park. In der Kirche Cannova's Wonument der Grafin herberstein, Schießtätte. Eine Allee führt von der Stadt dahin. In der Rübe ist das ehemalige Zagdschloß Karlau, jest Provinzialstrafhaus. St. Iohannund Paul, bochgelegene Kirche mit reizender Aussicht in der sogenannten Einobe, einer überaus ammuthigen Gegend mit Garten, Willen, am Buße des Plabutsch. Seinen Gipfel trägt ein Monument zum Gedächniß der Anweienheit Franz's I. 1830. Fernitz bat eine herrliche Kirche von 1814. Straß-

<sup>\*)</sup> Rumar: hifter. mabt. Streifzuge in ben Umgebungen von Graj. 8. 1816. mit a R.

gang, mit römischen Ausgrabungen, bat eine Mallfahrt Bergfirche von 1461, ju ber 150 Stufen fuhren "). Bei Thal ift ein ilbersaliges Bleibergwert. In einem romantischen Thale liegt bas ftändiche Tobelbau (Opppelbab), seit 600 Jeinem vomantischen Thale liegt bas ftändiche Tobelbau (Doppelbab), seit 600 Jeinem bekannt. Der schöne Kandische Kaal, 3 große Badehäuser \*\*). — In der Nähe Schloß Lanach mit Park. — Am linken Muruser ber Ruckerleberg, ganz mit Gatten und Sommerhäuschen bebeckt. Die Mallfahrtstirche Maria Troft, schon um Zeit ber Kreuzzüge erbaut; ehemaliges Paulinerklofter, reich an Marmor \*\*). Das reizende Malthal Maria Grün. Herrliche Aussicht bietet die Platte, noch mehr ber Schötel. St. Rabegund hat eine sehr alte Kirche; Kömerstein. Stube ch bat ein Eisenbergwerk.

### Morbliche Thaler - Dberfteiermart.

Das Traunthal. Diefes bildet ben größten Theil bes feirifden Galg. fammergutes, mogu noch außerbem bas Bebiet ber wellichen Galga gehort, welche der Enne guftromt. Un der nordlichen ober Altauffeer Traun liegt bas Dorf. chen Alt. Auffee von 44 Saufer, 220 Ginwohner, außerft reigend in einem Alpenfeffel , am gleichnamigen Gee. Spinnichule ; Dbftbaumfdule. In der Rabe ift Schlof Pflindeberg, von welchem bie gleichnamige Berrichaft ben Ramen hat, welche eben das Bebiet bes Galgfammergutes größtentheils bilbet. Der Grubeggerhammer bei Reuhofen ift ein großes faiferliches Bert, welches auch Schwarzblech erzeugt, und jahrlich über 2.000 Bentner Baare liefert. An ber Bereinigung ber Altauffeer und Grundelfeer Traun liegt der Sauptort des Rammergutes, ber landesfürftliche Darft Muffee in einem tiefen Engthale. 1.120 Ginwohner in 154 Saufern , 3 Plage, 2 Rirchen. Der Ort ift unregelmäßig und enge gebaut, Gig eines faiferlichen Salinen : Bermesamtes, bat ein Salifuthaus u. bal. , und ein Spital fur 65 Pfrund. ner. Die Spitalfirche enthalt alte Gemalbe. Gine Stunde nordweftlich ift ber Salgberg Sandling mit den Berghaufern. Gine Stunde oftlich liegt der reigende Grunbelfee, in einem pittoresten Rranze von Sochalpen. Sier war Ottokars VI. Lieblingsaufenthalt. 1/4 Stunde fublich von Auffee liegt an ber Debenfeer Traun "die Rainifd" mo fich bas zweite Pfannhaus und ein Torfftich befindet. Die Rapelle St. Leonhard enthalt icone altbeutiche Gemalbe.

Das Ennsthal. Der erste bedeutende Ort an ber fleirischen Enns ift ber Markt Schlabming mit 170 haufer, 940 Einwohner. Eine eine wichtige Bergsstat, verlor sie 1323 ihre Rechte in bem Auffande ber sashurger Protestanten, bie sie unterstützte. Noch bat der Ort alte Ringmauern; Pfarrfirche, protestanten ich baus. Nörolich von Schladming liegt das Hochplateau Ram sau, meist von Protestanten bewohnt, mit vortreflicher Biehzucht. Sublich ziehen sich das Schladminger Ober und Unterthal hin, wo Aupfer und Nickelgruben sich befinden. Der Aupferhammer in Sausen fein erzeugt jährlich 50 Zentner Blech. Bei dem Markte Gröbming, am gleichnamigen Bache mit 800 Einwohner, und Spital, wied die finns schiffder für Platten. Deblarn (Beblern) hat am Walchenberge Aupfertiesgruben und Hittenverke. Man gewinnt jährlich 3 Mark Gold, 300 Mark Silber,

<sup>9)</sup> B. Lear bi: Dentwurdigigteiten ber f. f. Saupte und Dechantei Pfarre Strafgang. 8. Grag 1825.

<sup>\*\*)</sup> Dr. & effing : Befchreibung bes Dobelbabes. Mufmertf. 1820. Rr. 43.

<sup>\*\*\*)</sup> Raufch: Bom Urfprunge bes Gnabenortes Maria Eroft. 8. Gra; 1815.

168 Bentner Rupfer, 500 Bentner Bitriol. Schwefel barf bes Arfenitgehaltes megen nicht aufgearbeitet werben. - 3m Golferthale ift Die großte Gemeinde bes Lances, St. Rifolai, mit 21.710 3och, aber nur 460 Bewohnern. Beiter abmarts mune. bet ber Galgabach, an welchem Mitternborf liegt. Es hat eine alte Rirche mit iconem Altarbilde von Schmid , in ber Rabe Steinfohlen . und Gifengruben und eine marme Quelle aber Beilbrunnena melde ftart gebraucht mirb. - Der Darft 3rbning, von 55 Saufer, 350 Ginwohnern, mit Rapuginerflofter hatte einft jum Pfarrer Meneas Gilvius. Um linten Ufer liegt Golof Trautenfels. mitten im Thale auf einem ifolirten Sugel, noch eine fefte Burg. - Sier munbet ber Brbning. und Grimingbach in bie Enne. Un letterem liegt Durg (Birt) mit intereffanter uralter Rirche. - Steinach ift bas Stammichlog ber gleichnamigen alten Grafen. Dieberhofen hat bie altefte Rirche in Dberfleier. Bei Bortichach ift die intereffante Ruine Boltenftein, Stammit bes Grafen gleiches Namens, und noch weftlicher Schlof Friedftein, ber Grafen Saurau. Liegen ift ein hubicher Darft von 350 Saufer, 1.600 Ginwohnern. Bichtige Pferbemartte, Gifenwerte. Coone alte Rirde, eigentlich zwei Rirden übereinanber. altdeutiche Bilber; Romerftein. Bom Ralvarienberg bat man ben beften Ueberblid bes Ennsthales. Gutlich liegt in einem Geitenthale Laffing, mit uralter Rirche und ben abmontifchen Buttenwerfen , welche jahrlich 4.000 Beniner Gifen und Stahl erzeugen. Nordlich von Lieben gieht fich bas Dibrnthal aufwarts, burch meldes bie Strafe nach Defterreich geht. In Dibrn find fehr wichtige Gifenwerte; ber Sochofen liefert 4.000 Bentner gloßen, Die Sammermerte 1.000 Bentner Gifen und Stabl.

Am rechten Ennsufer manbet nun das Paltenthal, dessen Eingang die merkwürdige Burg Strech au behersschieb". Muf einem 240' hohen Kalffelsen, der 160 Klaster lang und 20 breit ift, thront die einst unüberwindliche romatische Beste. Die reiche Sammlung von Alterthümern, Rüstkammer u. dgl. wurde im vorigen Jahrhundert verschleubert, noch ist aber der berühnte Glaspofal vorhanden, mit Namen und Devissen seit 1591. Das Städtchen Rotten mann, von 120 Haufer, Soo Einwohnern, zwei Borstädten, liefert 2.600 Zentner Eisen und Stahl, 110.000 Sensen und Sicheln, 2.000 Stück Werzeuge, 629.000 Rägel. Ein Gewerke hat einen schönen Parf angelegt. Gais dorn liegt am gleichnamigen See, an der Straße über den Kottenmanner Tauern. In Wie de en sind die großen hammerwerke von Abmont, welche an 6.400 Zentner Eisen und Stahl erzeugen.

Mm linken Ennsufer liegt Frauenberg ober Maria Aufm, ein sehr besuchter Malfahrtsort. Um rechten Ufer folgt nun bas berühmte Beneditlinerstift 20 montt Cad monted, 1074 von Gebhard Exhisichof von Salzburg gegründet. Das Gedaube ift mit alten Ringmauern umgeben, sehr weitläufig, in verschiedenen Perioden erbaut, julest nach 20t Diner's Plan, aber nur gegen Norden und Often vollendet. Die Rirche ift nicht ausgezeichnet, hat zwei Thurme, vier Gemälde von Bassano. Ehrismanns Lieblingsdorgel von 1780; (der Schullehrer und Organis Franz Tram bauer ist vielleicht ber größte jest lebende Dreessieleicht die Schafkammer. Die Bibliothef abst 2000 Bande, 800 Intunabeln, 1.000 Manuscripte und ist, in einem prachtvollen 200 langen Sale ausgestellt. Stammt's (ein Abmonter Beneditliner) tressiche Wischen der in Denventen das Stift, in denen eine herrliche Wiche Mobiliter von 1200. Garten umgeben das Stift, in denen eine herrliche Vollen Werten der Vollen und bet das Stift unterhält eine Hauptschule

<sup>\*)</sup> Dr. DR uch ar in hormaiere Archiv 1822, Dr. 74. 77.

theologisches Sausstudium und bas Gymnastum in Zudenburg. Der Markt Abmont gaht 109 Saufer, 900 Einwohner, Spital. Sublich liegt ber Lichtmefberg, an dessen Fuße bas admonische Schloß Roth el ftein, mit merkmurdigen Felsenkellern. Auf bem Berge ist die Raiserau, eine treffliche Alpenweide, wo ein Jagbichloß und Steiermarts größte Meierei fteht, mit 100 Kuben, 6 Stieren.

Rördlich von Atmont find in ber Buch au die Eisengruben bes Stiftes, welche über 3.000 Zentner liefern. In ber Must flau find hammerwerke, welche 29.000 Sensen und der Drahtung, der an 6.000 Zentner Draht liefert. Bon Atmont zieht fich das Gefäuse (siehe oben) bis hifelau, wo ber Erzbach mündet. Diefes Dorf jahlt 100 Häuser, 700 Einwohner, ein Spital und ist merkwürdig wegen des großen Holzrechens an der Enns und der vielen Köhlereien. Ferner besinden sich ein hochofen und Musssteinungen. Im der Enns und der vielen Kohlereien. Ferner besinden sich ein hochofen Bersteinerungen. Im Stunden weit ist die Gams ein Thal, reich an höhlen, Steinkohlenlagern, Schwefelquellen, Torslager. Land liegt in einem dußerst zittoresten Thalkessen, eine der malerischen Gegenden Steiermarks. Reifling hat gleichfalls einen großen Holzrechen an der Salzamündung und Köhlereien. Alten mart ist ein Lieden von 32 Häuser, 200 Einwohnern, dicht an der österreichischen Grenze. — Die disher beschriebenen Gegenden liegen sast alle im Judendurger Kreise, die folgenden im Brucker.

Bei Sieflau mundet bas Thal bes Ergbaches, meldes ben größten Reich. thum des Landes enthalt, ben berühmten Ergberg bei Gifenerg \*). Gifenerg ift ein fehr malerifch gelegener Darft von 152 Saufer, 1.540 Ginwohner, unregelmaßig erbaut; die von Rauch und Rohlenftaub geschmarzten Saufer funden die Beftimmung bes Ortes. Ein iconer altbeuticher Bau ift bie hochgelegene St. Demalbfirche, 1279 von Rubolf I. erbaut. Auf einer anderen Anbobe fteht ber Schichtthurm, beffen Glode ben Rnappen Die Arbeitszeichen gibt. Gehr groß und maffin ift ber Rornerfaften, melder 200,000 fl. foftete. In Gifeners ift ber Gis ber f. f. Innerberger Sauptgemerfichaft und ihrer untergeordneten Memter. Es bestehen bier & Sochofen, 14 Schmelghutten, 1 Drahtgug, 1 Schladenbad, 1 Theater. Sudwefflich vom Orte erhebt fich ber Ergberg, (fiehe Geite 57). Auf beffen halber Bobe fieht bie Barbargfapelle, in welcher ber Gottesdienft gehalten, und am Rirchenfofte "bas marianifche Bunder" aufgestellt wird; es ift bies eine Ergfufe, welche burch ben llebergang von Pfling in Brauneifenftein ein Marienbildmarftellt. Weiter oben ift Die Beich mornenftube und ber Raifertifd, ein Monument, mit einer Chronif bes Rerabaues. Den Gipfel giert ein 24' bobes Rrugifir aus Gugeifen 1823 vom Ergberjoge Johann errichtet \*\*). Sahrlich am 3. Juni wird ein Danffeft fur ben Berg. fegent bafelbit gefeiert. - 3mei Stunden abwarts ftebt am Erzbache Schlof Le o: poloftein, 1670 erbaut, jest Eigenthum eines Bauers. Sinter temfelben liegt ber gleichnamige Gee. - Dberhalb Biefelau mundet Die Rabmar, aus dem gleich : namigen Thale. Es ift eine ber milbeften Schluchten, aus der außeren und inneren ober Radmar in ber Stuben, Radmar im Safel bestehend. In ber außeren ift bie Ballfahrtefirche St. Anton, Ferdinands II. Sagbichlog, jest Gewerthaus, ein 1711 entbectes Gifenbergmert mit hochofen ic., bas bei 25.000 Bentner erzeugt. In ber inneren bat bas ofterreichifche Stift Geitenftetten ein Rupferbergwert. Don 1761 bis 1801 murben 16.279 Bentner erbeutet. Der Plefchberg trennt bas Thal von bem

<sup>\*)</sup> Befchreibung ber Eisenberg. und huttenwerte ju Gifeners. 8. Wien 1788. m. R. Much ar: Der Ergberg. Steiernt. Beitich. 5. S.

<sup>..)</sup> Wiener Beitschrift fur Runft und Literatur. 1824. 1. 169.

eben fo wilben John ab ach. — Gegenüber von Altenmarkt mundet die Buch au, reich an Sisenwerken aller Art. hauptort ist der Markt St. Gallen von 43 haufer, 303 Einwohnern, mit Stahlhammer und Gensenschmiede. Bei fen bach mit einem bekeutenden Drabtunge.

Das bedeutenofte Rebenthal bes Ennsthales ift bas Galgathal. 3m oberen, bflichen Theile beift es auch Sallthal, und enthalt einige fcmache unbenunte Galiquellen. Auf einer Unbobe, bem Sandbubel, liegt ber berühmte Ballfahrtsort Raria . 3 ell \*). Die größte Merfwurdigfeit bes Marttes, ift naturlich bie Rirche, 1363 von Lubmig I von Ungarn'gegrundet. Gie ift 201' lang, 67 breit, 99 hoch, 1200 gegrundet aber neuerer Beit umgebaut. Mitten in der Rirche fieht bie Gnabentapelle, melde bas 18 Boll hohe, aus Lindenhols gefdnitte Marienbild enthalt. Gilbernes Gitter folieft die Ravelle , Leuchter, Untipendium (200 Dart fcmer) und Campen find pon Gilber. Gehr reich und intereffant ift die Schatfammer, que melder 1829 um 21.000 fl. verfauft murbe, um die Reftaurationen nach bem großen Brande von 1927 beftreiten ju fonnen. Der Marktfleden gahlt 108 Saufer (44 Birthehaufer) 800 Ginmohner, hat ein Spital, eine Molfenturanftalt, ein Armenhaus und lebt von ben jahlreichen Ballfahrten, die an 100.000 Pilger jahrlich bringen. Muf bem Rirchplate ift ein Darft pon 53 Rrambuden aufgeschlagen. Die Umgebungen Belle find febr reizenb, ber Erlaffee, bas Burgeralvel mit iconer Rundficht, Die Boble Rabenburg. 3m Sallthale, 3/2 Stunde weit ift ber große Holzaufzug. - 3m Galzathale abwarts fommt man, an bem iconen alten Sigmundefirchlein vorüber , ju bem berühmten faiferlichen Gifen. gußwert \*\*). Es wird feit 1740 betrieben; ift feit 1800 Gigenthum des Merars und beschäftigt 400 Arbeiter , welche in 205 Saufern wohnen , Die eine Gefammtberolferung von mehr als 1.000 Denfchen enthalten. Das Berf bezieht fein Erz aus ben zwei Stunden entfernten Gruben in ber Bollrath und fcmilit es in brei Sochofen mit 26 Rubifflafter Roblen ver Bentner. Das Sammermert liefert mochent. lich 70 Bentner. Die Giegerei bat Lebm ., Gand . und Gipeformen , und liefert pom größten Gefcute bis ju ten feinften Galanteriemaaren alle Gattungen Baaren, voraugemeife jedoch größere Artitel , Dafchinentheile ic. Der Mobellfaal enthalt fcon über 9.000 Mobelle. Das Bert unterhalt ein Spital und eine Schule. Bon bier am Bollrathbache aufwarts trifft man bas Bergwert, mo immer 300.000 Bentner Erze aufbereitet liegen. Doch hoher liegt unter bem Gipfel bes Geeberges ber berubmte Brandhof, Landfit bes Erzherzogs Johann \*\*\*), 1818 von demfelben erfauft. Das Gebaude ift im Style eines altbeutschen Landfiges , aus beffen Mitte bie achtseitige Ravelle vorfpringt, in beren Pfeilern ein Brunnen fpringt. Die Gemacher find mit Birbelhols getafelt, Die Fenfter mit Glasmalerei von Dobn und Rothgagner. Die icone Ravelle mit Bildern von Schnorr, Schniswerfen von Bohm. Die Jagotammer. Die Alpenpflangen. Die Rudolfetapelle. - 3m Galgathale führt vom Gugwert eine fuhne Bergftrafe nach Beichselboben, eine Rolonie ber Solifnechte, beren man in biefer Begend an 500 jahlt. Sier öffnet fich bas Sollthal, in welchem ber berühmte Ring, ein Relfenfeffel, Lieblingsaufenthalt ber Gemfen. Bon Beichfelboden führt die Strafe burch bie Derfeni Dauern, in einem Stollen burch die Relfen, Bilbafpen hat Marmorbruche und Gifenhammer. In ber Rabe ift bas milde Thal ber fieben

<sup>\*)</sup> Beibmann: Reife von Bien nach Maria Bell ze. Mit Panorama ber Gebirge. 8. Bien 1830.

M. Sterg: Grundrig einer Geschichte ze. bes Ortes Maria Bell. 8. Wien 1819.

Dr. DR ach er: Siftorifch topographifche Darftellung te. Maria Bell. 8. Wien 1832.

<sup>\*\*)</sup> Musführliche Beichreibung in Schmus Lerifon 1. 641.

<sup>\*\*\*) 2</sup>Beib mann; Dec Branbhof und bas Beft feiner Ginweihung. 8. 2Bien 1820.

Seen und ber berühmte romantische Engpaß im Schreier, Ueber die Eisenerzer, bobe führt ein sehr betretener Pfab nach Cisener, In Palfau beherrschte einst ein sehre Paß die Bereinigung ber Salsa und Mendling. Die Flususer bestehen aus weichen Sandsteinen und Ronglomeraten, in den abenteuerlichsten Formen ausgewalchen. Bei Reisling mundet die Salsa in die Enns.

Das obere Murthal, im Judenburger Rreis. Der erfte fteirifche Drt ift Dreblig. Paal hat eine fürftlich Schwarzenbergifche Bredtianftablfabrit, welche 5,000 Beniner ausgezeichnete Baare liefert; ber Muriftabl ift ber befte in Europa. In ber Turrach ift ein Schwarzenbergifches Gifenbergmert. Durau ift eine Schutfabt bes Rurften Schwarzenberg mit einer Borftabt, 187 Saufer, 1.000 Ginwober, Rapuginerflofter und Spital. Ueber ben flug führen zwei Bruden, Muf einem Sugel fteht bas fürftliche Schlog Dbermurau, mit vorzüglichen Relfentellern, einem fehr tiefen Brunnen, reigender Aussicht. Bier ift ber Gis eines fürftlichen Dbervermesamtes und es bestehen eine Schmelze, fechs hammermerte, eine englifche Bufftablfabrit, ein Drahtzug. Diefe und andere Privateifenwerte unterhalten einen lebhaften Gifenhandel. Saurau hat eine Ballfahrtfapelle an ber Statte bes Stammichloffes ber Grafen von Saurau. Gegenüber liegt Ratich mit einer intereffanten Bergfefte und Gifenwerten. Auch Tiefenbach und Scheifling haben Schmarzenbergifche Stablhammer, erfterer liefert 900 Bentner. Bwifchen beiben liegt bas funfthurmige Schlog Schrattenberg. hier mundet nordlich bas Bolger Thal, in dem Dbermola liegt. Diefes Stadtden von 128 Saufer, 510 Ginmohnern, bat ein Gifen : und Stahlmert, meldes 1.800 Bentner liefert. - Gublich liegt im Tajagraben bas Benebiftinerflift St. Lambrecht unweit ber farnthnerifden Grenze. Es murbe um 1060 gegrundet, 1786 aufgehoben, 1802 wieder hergestellt. Der gleich. namige Markt hat 106 Baufer, 520 Ginwohner. 3mei Gpitaler, ein Armeninftitut. Die Gegend hat Rlachsbau und Gifenwerke. — Bon Scheifling gieht fich bas Derch. quer Thal fublich jur Rarnthner Grenge. Sier findet man Deumar?t. Dartt ehemale Stadt, mit einem Bormartte, 208 Baufer, 1.120 Ginwohner, Spital, Burg. ruine. Gine Stunde fublich ift bas Beilbad in der Ginobe mit brei lauen Quellen. Un ber Mur folgt nun Ungmartt, Martifleden bes Rurften Schwarzenberg von 67 Saufer, 350 Ginmohnern, mit mehren Gifenhammern, ihm gegenüber Golog Krauenburg. Die Kreisstadt Judenburg hat 203 Saufer, 1.600 Einwohner, in reigenter Lage am rechten hoben Ufer bes Rluffes. Rreisamt, Gomnafium bes Stiftes Abmont, Saupticule. Spital, Buchbruderei, Pulvermuble. Die Ringmauern, Die vielen ftattlichen fehr alten Baufer, die übrigens die Stadt verduftern, weifen auf Bubenburge Bichtigfeit im Mittelalter, ale es ein Starpelplat fur ben Sanbel que Deutschland nach Stalien mar. Bielleicht ftand bier auch bas romische Idunum, Ausgrabungen jufolge. Die alte Berjogeburg, vorlangft ale Raferne verwendet, ftebt jest obe. Reigenbe Ausficht vom Ralvarienberg. Deftlich von ber Stadt fteht Schlog Liechtenstein, und über bemselben bie Ruine ber gleichnamigen Burg, Stammfit einer ausgestorbenen fürftlichen Linie. Darabeis, St. Deter, Rothenthurm haben Sammermerte, fo wie Allerheiligen.

Unterhald Jubenburg mundet der Polse ach nördlich in die Mur. An demfelben liegen Dber- und Unterzeiring. Jenes ift ein Martt von 107 haufern, 500 Einwohnern, mit Gisengruben, Hochöfen und hammerwerten, welche 5.000 Zentiener Robeisen und 2.000 Zentiner verschiebene Waaren erzeugen. Die Pfarrtirche datirt von 1111, die zweite von 1385. Die reiche Grubenkapelle; Römersteine. Einst bestand hier ein sehr erziebiges Gilberbergwerk, welches 1138 erfaulte, wobei alle Knappen umkamen; übermütsiger Frevel Der letzten zog nach der Sage den Fluch herbei. Mar I., Maria Theresa, und neuerlich Franz I. 1911 liegen versuchen, die

Baffer ju gewältigen, aber vergebens. Fohnsborf und Dietersdorf haben Kohlengruben, Alaun . und Bitriolstedereien. Wörderbruck hat zahlreiche Hammerwerke.

Bon Judenburg beginnt der fruchtbare Murboben, das Eich & feld genannt, in zwei Theile getrennt durch die landesstürstliche Stadt Anittelfeld. Diese liegt fehr angenehm, ist aber ichlecht gebaut, hat halbverfallene Mauern. 260 Haufer, 1000 Einwohner; auf dem Plate eine Saule zur Erinnerung an die großen Zeuersbrümste von 1713 und 1813, jahlreiche Eisenwerftätten, etwas Holbander

21/2 Stunden nordlich liegt ber Darft Gedau (Geggau, bic seccal). Das ebemalige Stiftgebaube ift fett bas Schlog. In ber Rirche bas Daufoleum Bergog Raris II. von Steiermart in einer prachtvollen Ravelle von weißem Marmor, mit Bemalben von Ghigi und Bildwerten von Berba. Rarls und feiner Gemablin Geftalten in fararifdem Darmor ruben auf bem Gartophage, melden Brongefaulen und ein Bitter eifener Langen mit filbernen Spiten umgeben. In ber Gruft ruben neun Blieder ber babsburg - fteirifden Linie. 1827 murbe bas Maufoleum renovirt . 1826 bie Ravelle, melde bie Grabmaler ber Bralaten enthalt. Leiber fehr verfallen ift bie foone Ravelle, melde Ulrich von Liechtenftein fich erbaute, mo er auch rubt. In ber Umgegend find michtige Gifenwerte und bie botanifch fo intereffanten Gedauer Alven, beren bochfte Spige ber bobe Binten ift. In ber Dabe bes Stiftes ift auch bas mertwurdige Ingeringthal mit bem gleichnamigen fleinen Gee, an bem ein berrliches Eco fich befindet. Dber Diefem ift bie Bolle, Die wilbefte Barthie ber fteirifden Alven. Um ben Saufogl gieht fich nämlich eine lange abhangige Dulbe, 100 bis 1,000 Rlafter breit, von ichroffen Relemanten umgeben, im Sintergrunde in fteilen Teraffen anfteigend, im buchftablichen Ginne bebedt von berabgeffurzten Relfen. maffen. Diefe table ichauerliche Bufte ift ein Lieblingsftand ber Gemfen.

Die Mur betritt nun ben Bruder Rreis und man findet am finfen Ufer Rraubath, ein Boftborf, in beffen Rabe, in ber Gulfen, Gifendromers bricht, beffen fich bie Biener Porzellanfabrit ju Chromfarben bedient. In St. Stephan ift ein faiferliches Gifenauswert. Begenuber liegt Schloß Raifereberg und über bemfetben bie gleichnamige Ruine. Leoben \*), Sauptort ber einstigen Graficaft Linben, feit 1187 Stadt . ift bie iconfte und wichtigfte in Dberfteiermart. Dit ben Borftabten Rafen und Dublthal bat fie 283 Saufer, 2.000 Ginmobner, ift ziemlich aut gepflaftert und beleuchtet. Den hubiden Dlat gieren brei Brunnen und mehre anfebnliche Bebaube ; viele alte Saufer haben Freetobilber an ben Augenwanden. Die Dechant- (einft Befuiten.) Rirche, bas Rathhaus, bas Theater find hubiche Bebaube, bie Rirche Daria Mafen ift ein intereffanter Bau bes 14. Jahrhunderts mit Glasmalerei und einem febensmerthen Rirchof. Dberbergamt und Berggericht für Steiermart, Saupticule, Regimentserziehungshaus, Bollegftatte, Spital und Armeninstitut. Ueber Die Dur führen zwei Bruden. Gifenmaaren liefert Leoben in großer Menge; es bestehen brei Sammermerte, ein Drabtjug, ein Rupferhammer ic.; am Mungenberge brechen gute Steinfohlen. Durch Diefe Induftrie und ben Sandel ift Leoben fehr lebhaft, benn bier treffen mit ber italienischen (venezianischen) bie Gifen- und bie Galufrage ausammen. -3m Gagenmalbifden Barten murben 1797 bie Briedenspraliminarien amifchen Deftreich und Rranfreich gefchloffen; ein Marmordenfmal erinnert baran. - In ber Umgegend find bemertenswerth : Bog, 3/2 Stunde an ber Dur aufwarts, ehemaliges Benebiftinerinnenflofter , Steiermarts alteftes Stift , um 1004 gegrundet; Monumente ber

<sup>\*)</sup> Graf: Rachrichten über Leoben und bie Umgegend, 8. Grat 1824. m. R.

<sup>&</sup>quot; Die Gtabt Leoben. Beitfdrift 1V .. 2 5. 3. 50.

Nebtissinnen an der Außenwand der Kirche. Es ift jeht die Restenz des Bischofs von Leoben und seines Domfapitels; 1797 wohnte Rapoleon bier. Schöne Riche. Sensenhammer und Blechwalze. — Interesiant ist die Ruine der Burg Massen auf end a der Mur Alfendage. — Interesiant ist die Ruine der Burg Massen auf end a fen da greich ach gerücken find gerate und geräumig, haben aber wenig ansehnliche Gebäube. Den großen schönen Platz ziert ein Brunnen. Der alte Fürstenbof, aus dem 14. Jahrhundert dat siehen Arfaden. Höbsche Kirche mit treffichem Attarbalt, Kreisamt im ehemaligen Minoriten-, Regimentserziehungshaus im ehemaligen Kapuzinerkloster. Theater. Cisenarbeiten und Handel machen den Drt lebhaft, indem sich hier die Triester und Benezianer Etraße aus der Biener ästen. Außer der Etabt sieht die Ruine der Beste Land bet von, welche 1782 abbrannte.

Bwifchen Rnittelfeld und Leoben munden am linten Ufer zwei michtige Thaler in ben Murboben, jene ber Liefing und ber Bof. Das Liefingthal ift burch Die Baffericheibe tes Schoberberges vom Paltenthale getrennt, fiebe oben. Balb ift ein protestantifches Bifgrigt pon 111 Saufer. 650 Ginmohner, zwei Gifenbammer. Rablmang (Rallmang) von 90 Baufer, 560 Ginwohnern, bat ein bedeutenbes Rupferbergmert bes Stiftes Abmont, bas befte im Lande, mit Schmefel - und Rupferpitriolfabrit. Much grabt man Sarberden und die Begend treibt bedeutende Biebjucht. Um Rufe bes impofanten Reiting liegt Dautern, Martt mit 81 Saufer, 430 Einwohner; Raferne im ehemaligen Frangistanerflofter, theologische Lebranftalt ber Liquorianer, Gifenhammer. In ber Rabe ift ein Talfbruch , welcher viel Reberweis liefert. - 3m Thale bes Bogbaches liegen Erafanach, (Trafojach) Martt von 114 Saufer, 720 Ginwohnern, mit Gpital, Armenhaus, einer febenswerthen alten Rirche. Un bem bier einmundenden Borbernberger Bache liegt ber lantebfürft. liche Martt Borbernberg, beffen 127 Saufer mit 1.600 Ginmohnern, fich faft eine Stunde lang gegen ben Drebuhel hinangieht. Er ift ber Gip ber 14 Radgewerte, melche Antheil an bem Gifenerger Bergbau haben und 14 Rlofofen bier betreiben. Bergbau und Gijenhandel ift benn auch ber haupterwerb bes Ortes. Ergherzog Sohann , einer ber Ratmeifter, hat bier ein Lanthaus. - Bei Brud muntet noch ber Lamingbad, an meldem bas milbromantifche Eragos liegt. Bier bricht Gips, ber gebrannt wird und einen bedeutenden Sandelsartitel gibt.

Das Durathal ift bas bedeutenfte Rebenthal ber Dur. Unweit ber ofterreichis ichen Grenge, weftlich von ber Schneealpe liegt bas Algenborfden in ber greien, unterhalb welchem ber Engpag ber Durg und ber Bafferfall am totten Beib fich befindet. Murgft eg, Dorf von 22 Saufern, 180 Ginmohnern, in einer milden Schlucht, mit Gifenhammern und einem Darmorbruche. In ber Labnau ift eine faiferliche Bemehrfabrif. Beitlich von bier ift bas Rifderiiche Gifenberamert Rieberalvel. welches an 24.000 Bentner Er; fur Die hammermerfe in St. Megib in Defterreich erbeutet. Das Erg ift ein Pfling ju 40 Prozent Gifen. Reuberg, am Ruge ber Schneealpe ift ein Dorf von 36 Saufern, 350 Ginwohnern, mit einem ehemaligen Eiftercienfer Stifte, 1327 von Bergog Dtto bem Rroblichen geftiftet. Die Rirche ift einer ber iconften altdeutichen Baue, mit boppelter Gaulenreihe, alten Biltwerken, Das rienftatue aus Steinguß, mertwurdigen Dachftubl, Die Gruft bes Stiftere und feiner Ramilie, 1822 reftaurirt. 3m Altenberge wird bebeutenber Gifenbau betrieben, melcher 60.000 Bentner Erg liefert, bas in zwei Bochofen und 25 Sammermerten verarbeitet mirb. In ber Dabe bes Stiftet fintet man eine bebeutente Grotte (?). Durte jufchlag ift ein landebfürftlicher Martt von 140 Saufer, 1.000 Ginwohnern, mit Gifenhammern, Blechfabrit, bedeutender Biehjucht. Dier tommt bie Biener Strafe vom Gemmering herab, an teffen guße Gpital am Gemmering liegt. Der

lette traungauische Ottofar , Bergog von Steier , grundete hier ein Spital fur Pilger nach Palaffina. In ber nahen Tabormand ift die Boble Bederhaus. - Beiter: bin findet man in bem romantifchen Durgthale Die Schloffer Sohenwang, Reiftris, und Dichl, Raldberge Geburteort. Bei tem Politorfe Rrieglach find in ber Gregnis vorzugliche Genfenhammer. Bei Bartberg ift ein Rohlen . und Mlaunmerf; die Ruine Liechtened beherricht die Thalenge. Der landebfürftliche Martt Rindberg von 105 Baufer, 610 Ginmohnern, hat hubiche Bebaute, brei Genfenhammer. Bur biefigen Genfenschmiedinnung gehören alle 12 Gemerten bes Rreifes. In der Rabe ift bas Bergichlog Dberfindberg, Die uralte Rirche Gt. Georgen und die Ruine Bort. Bei Rindthal find Sammermerte. Rap: fenberg ift ein ziemlich mohlgebauter Markt mit 91 Baufer, 600 Einwohner, Gpital , iconer alten Pfarrfirche und dem Schloffe Unterfapfenberg. Benfeits bes Rluffes thront die merfmurbige Ruine Dberfapfenberg, beren Quadern jum Bau bes Theaters in Brud verwendet murden. Ausgezeichnet ift ber große Burghof mit Gaulengangen; iconer Brunnen von 1100; Prunffaal mit Bappen. Berge fteht die Ruine bes alteften Schloffes und auf bem Gipfel bas intereffante alte Porettofirchlein; Bulfinge von Stubenberg gahne und Turnirfattel. In ber nebenftebenden Gnadentapelle Botivtafeln aus dem 10. (?) Sahrhundert, gutes Altarblatt. - Gine Stunde unterhalb folgt Brudt, fiehe oben. - Bei Rapfenberg munbet ter Thorigraben, burch welchen die Daria Beller Strafe führt. Das unbedeutende Thorl bat brei Gifenhammer, einen Drahtjug und die grotesten Ruinen von Schachenftein. Der Martt Afleng, von 63 Saufer, 500 Ginwohnern, hat Eisenwerte; man fammelt viele Schnecken. Die Rirche ift intereffant; ein Baphomet an ber Außenwand. Meugerft pittorest liegt Geewiefen am Rufe bes Geeberges, Bon hier besteigt man gewöhnlich ben Dochschwab.

#### Mittelfteiermart.

Bur mittlern Mart follte man, nach naturlicher Begrenzung, bas Murthal von Brud abmarts, namlich von bem Durchbruche bes Rluffes, und bas Raabthal rechnen. Diefer Theil des Landes begreift alfo einen fehr tleinen Theil des Bruder. etwa bie Balfte bes Marburger Rreifes und ben gangen Grager, welch letteren man gewöhnlich allein als Mittelfteiermart bezeichnet. Unterhalb Bruck wird bas Thal enger, Felfen treten an den Strom herein; gegenüber von Rirchd orf fieht man weitsaufige Ruine Barned (Pernegg). Bei ihr ift bas Rennfeld, wo Stubenberg mit Ruenring um die icone Agnes den berühmten Rampf focht, ber noch in den Bolfsfagen lebt. Ein Steinhaufen bezeichnet Die Statte, wo jener fiel. Am Auße bes Drachentquern liegt Rothelftein, fo genannt vom rothen Marmor, ber bier bricht. Bei Dirnit ift die febenemerthe Boble Rogelluden. 3m Grager Rreife folgt nun Frohnleithen (Frauenleiten) landesfürflicher Martt von 95 Saufer, 600 Ginwohnern , Liguorianerflofter. Gehr anmuthig liegt Pfannberg , Dorf von 88 Saufer , 440 Ginmohnern und Schlog bes Rurften Lobfomis , mit ber gleichnamigen Ruine, der merkwürdigften im gangen Murthale. 3mei Bofe mit Bogengangen ; Romerfteine ; Gaal und Rapelle mit Fresto ; fiebenediger Thurm. Um jenfeitigen Ufer liegt bas Relfenichlog Rabenftein, barüber bie alte gerfallene Burg tiefes Ramens; der große Saal, mit Malerei und Schnigwerf. Geitwarts liegt bas fehr große Schloß Baldftein mit einer Uhnengallerie ber gamilie Dietrichftein und Alterthumern. Gine halbe Stunde bavon ift die Ruine bes alten Bergichloffes, mit boppelten Mauern und einem ber gewaltigften breiedigen Thurme. In einer romantifden Thalbucht liegt ber Darft Dedau, von 55 Saufer, 310 Ginmohner. Fel-

lingers Beburteort, beffen Dentmal an ber Strake fieht. Deflich liegt bie meitlaufige Ruine ber Burg Dedau, ein mei murbiges Labrinth alter Bauformen : Ravelle mit Breeto, amei hobe Bartthurme. Um rechten Durufer liegt Reiftris, Martt von 86 Saufer, 510 Ginmobnern , pittoreste Bergfirde. Sier findet man einen Rupferbammer . wei Gifenbammer , eine Genfenichmiebe und ein filberhaltiges Bleiberamert, bas 200 Denichen beidaftigt und 1,200 Bentner Erz liefert. Gebenswerth find bie Bafferhebmafdinen, welche ein Bach treibt, ber burch ben Berg in einem Stollen geleitet murbe. In ber Pabelmauer ift bie Pabelgrotte. 3mei Ctunten weulich ift ber Darft Uebelbach, am Rufe ber Rleinalpen; 91 Saufer, 460 Ginmohner, amei Gifenberamerte, Genfen und Pfannenichmiebe. mart ift ein fehr intereffantes altes Golof mit Abnenbildern ber Serberfleine, und amei großen Thurmen. Gin iconer altbeuticher Bau von 1346 ift tie Ballfabrifirche pon Strafengel \*), mit außerft gierlichem Rirchthurm, Blasmalerei; fcones Bilb von Schmit. - In einem Geitenthal liegt bas 1129 gegrundete Giftereienferflift Rein. Es hat eine ber flattlichften Rirchen im Lante, 237' lang, 58 breit, 65 hoch ; Rreefo von Dolf, Bilder von Comib. Grabmaler ber fteirifden Bergoge; reiche Bibliothet : Ulrichafavelle von 1453 : ber Ralvarienberg. In ber Gegend grabt man Balfererde, Trippel und Rreide. Das Dorf Beingettel von 50 Saufer, 230 Einwohnern , ift burch bie große Behre und bie Durbrude befannt , ben Schiffern ein gefährlicher Bunft.

Unterhalb Gras find im Murthal mertwurdig : Bilbon, anfehnlicher landesfürfi. licher Martt von 103 Saufer, 600 Ginwohnern, auf einer Unbobe. Ruine ber Burg Dberwilbon, in ber einft Ticho be Brabe fich aufhielt. Das rechte Ufer gebort fortan jum Marburger, bas linfe jum Grager Rreife. Sier icheibet fich bas Grager vom Leibniger gelb. Letteres hat feinen Namen von bem Martte Leibnis (Lip. ning), unweit bes Ginfluffes ber Gulm in Die Mur. Der Ort ift aut gebaut, bat 168 Saufer, 1.100 Ginmohner, Spital. Die Rirde bat Gemalte von Procacini. Banuffi und Redl. Frauenberg, ein armliches Dorf, bat an ter Rirchbofmauer amei Bildwerfe aus dem 12. Sahrhunderte. Afleng bat einen bedeutenden Ralfbruch. Nahe bei ber Stadt liegt auf einem Berge bas Schlog Se dau (Gedauberg, Leibnitichloß) Eigenthum bes Grager Bifchofs. Es ift ein weitläufiges Gebaube, urfprunglich aus bem 12. Jahrhundert. 3m Sofe find feit 1831 an 100 Romerfteine und dergleichen Bruchftude eingemauert, eine außerft wichtige Sammlung. Der beruhmte alte Thurm mußte furglich gang abgetragen werben. Gemalbegallerie, Biblipthet. Das jegige Befangnis auf bem Berge mar einft ein Schlog ber Kamilie Bollheim. Das fteinige giemlich unfruchtbare Leibnigerfelb zeigt langs feiner Ditte noch jest bas einstmalige Bett ber Dur, ben fogenannten Erufelsaraben. Nord. fich von bem Bintel, ben bie Gulm und Dur bilben, finbet man eine Menge unregelmäßiger Sugel, offenbar romifche Graber. Babllofe Dunien, auch Selme murben ausgegraben, Grundveften gefunden ic. Dan vermuthet daß bier bas alte Muroola fand, von den Avaren vollig gerftort. Ehrenbaufen. Marft von 70 Saufern , 600 Ginwohnern , treibt Beinhandel. Auf einem Sugel fteht bas gleichnamige große Schloß; Maufoleum ber gurften von Eggenberg. Um jenfeitigen Ufer liegt Straß, Marft und Schlog ber Grafen Attems. Dured ift ein ftattlicher Darft von 150 Saufern, 900 Ginmohnern, in fruchtbarer Gegend. Nordlich der Martt & naß am Snachbache, 69 Saufer, 450 Einwohner, altes Rathbaus, bubicher Ralvarienberg,

<sup>\*)</sup> Geschichteverfaffung bes berühmten und uralten Gnabenhaufes auf bem fogenannten Strag engelberge, 8. Gras.

Spital. In der Nähe das große schone Schloß Poppendorf; hübsche Kapelle, schöner Saal mit Semalden von Bassan. Nächt der ungarischen Grenze, auf einer Inselwerde die Rur vilket, liegt Radferet durg, landebestätstliche Stadt mit alten Mauern und Gräben. Mit der Vorstadt Gried um rechten user und Gräben. Mit der Vorstadt Gried (am rechten user also im Marburger Kreise) jählt man 230 Häufer, 1.400 Einwohner, die Etraßen sind regelmäßig, der Hauptalatz groß, die Bebäude nett; zwei Kassennen, ein Spital. Die Pfarrfürche ist groß und hübsch; schönes Altarblatt eines italiensichen Meisters. Die Begend ist ungemein fruchtbar an Getreibe und Wein. Einst bestanden in der Mur Boldwäschereien. Hande mit elereide, Knoppern, Wein und Vesch, letzter im Wohenmen, sind Hungarn; am rechten sind noch bemerkenswerth: Wernsels inke letze gedört weiterdin zu Ungarn; am rechten sind noch bemerkenswerth: Wernsels (Werschie) Markt mit 91 Häuser, 350 Einwohner, vorzügliche Pferdezucht. Lutten der g (Cotmerf) Narkt von 106 Häuser, 610 Einwohner, mit Grenzsollamt am Stainsbade, Der biestge Weinbau ist berühmt. Eine reigende Uederscht bat man von der Kirche Zerusselse meinen weinenbrien.

Das Rainachthal ift bas bedeutenofte Rebenthal im Grager Rreife. Rainach bat Gifenbammer. Das fleine Stabten Boiteberg von 120 Saufer, 900 Ginmobnern ift eines ber alteften im Lande. Romerfteine, Spital, Papiermuble, Drabtjug . Glasbutte . Galveterfiederei. In ber Gegend grabt man auten Thon und Steintoblen. Ueber ber Stadt find Die pittoresten Ruinen von Dber Ditsberg; gegenüber bas mohlerhaltene Golof Greifened. Die Balgblechfabrif in Rrems liefert ein Produft bas bem englischen nur wenig nachftebt ; altes Golog. Nortoftlich liegt Roflach mit gelfenhoblen und Lantowis, Dorf und Schlog, Ballfahrtfirche mit ehemaligem Krangisfanerflofter : Roblengruben. Der nabe Breinabfogel gift für einen ausgebrannten Bulfan. In Ligift find Sammermerte, eine Ragelfabrit; in ber Begend grabt man blaue Gifenerbe. - In ber Galla find Gifengruben, Buttenmerte und eine Glasbutte. - 2m Stainzbache liegt ber Marft Staing, von 73 Saufer, 610 Ginmobner, Gvital, ebemaliges Chorberrnftift, jest theils Raferne, theils Beamtenwohnung. In ber Rabe ein fleiner Bafferfall und zwei Sauerbrunnen. Bon bier bis Drebing erftredt fich ber fruchtbare Staingerboden. Bei let. terem Orte vereinigt fich ber Staingbach mit ber Lafnis. 3mifchen beiden Bachen ift bas Beingebirge Gaufal. Un ber Lagnit liegt St. Alorian, Dartt von 71 Baufer, 500 Ginmohner, Spital. In ber Rabe ift die berühmte Deffingfabrif von Grauenthal, feit 1758 Staatbeigenthum. Sie erzeugt an 2.400 Bentner Def. fingbleche und Drabt, Alaunfieberei. Landsberg ift ein Martt von 80 Saufern, 500 Einmohnern , Spital. Auf einem 432' hoben Berge fiebt bas gleichnamige verfallende Schlog, einft Gigenthum ber Ergbifcofe von Salzburg; Die Schloffapelle ift febenswerth; reigende Musficht. - Die Lagnit vereinigt fich mit ber Gulm. 3m Sulmthale ift Schmannberg (Schwamberg) bemertenswerth, am Rufe ber gleichnamigen Alpen (Roralpe) an ber ichmargen Gulm. 181 Baufer, 600 Ginmob. nern. Rapuginerflofter, 1706 gestiftet, Spital. Bon bier besteigt man ben Girfel ber Roralpe, den Speiffogel in 7 Stunden. Nordoftlich liegt Dorf und Bergichlog Sol-Iened, Stammfit eines ausgezeichneten ausgeftorbenen Befchlechtes. Der Schlof: hof mit ber gierlichen Rirche und tiefem Brunnen; runder Bartthurm mit Berließ, Saal mit Altane, berrliche Mubficht. - In ber Sagau liegt ber Darft Gibib. malb von 83 Saufer, 850 Ginmohner, mit Spital, Gifengruben und Suttenwerken, Gensenhammern, Steinfohlengruben. Gudlich liegt ber Darft Urnfels (Urnufh) in fruchbarer Gegend, mit 70 Saufer, 450 Ginwohnern, und Golog. Es ift bas Arupium ber Romer. Leutich ach (Lutiche) Martt von 68 Saufer, 400 Ginwohnern, baut auten rothen Bein.

Das Raabthal. Die obere Balfte ift größtentheils ein romantifches Engthal.

Bei Urgberg ift bie febenswerthe Grafelbobe in ben Goger Banben und bie vittoreste Ruine Stubed am Rlampaffe. Um Beibache liegt ber fleine Darft Beig von 51 Baufer, 170 Ginmohner mit Golof, Gifenhammer und Spital. Dorb. öftlich fieht auf bem gleichnamigen Berge eine ber fconften Rirchen bes Lanbes, Beigberg; Marienftatue aus Steinauft, gute Bemalbe. St. Ruprecht, fleiner Martt von 76 Saufern, 300 Ginwohnern, treibt farte Leimfieberei und ichiat Tifchlerleim bis Stalien. Das große freundliche Golog Freiberg von 1650 enthalt an 50 Abnenbilber ber Rollonitid ; berrliche Ausficht. Bleisborf, Darft von 115 Baufern, 750 Ginmobnern, Diariftentlofter mit Saupticule, Beichalftation, liegt an ber Bereinigung ber Ragb und Rabnin. Das Thal mirb bier breiter und fruchtbar. Relbbach ift ein anfehnlicher Martt von 104 Saufern, 650 Ginmohnern, Raferne, Spital. Alte Ringmauern und Thorthurme. Befflich liegt bas Dorfden Balbau febr einfam, welches viel Beberei treibt, und holgerne Uhren liefert. In ber Begend gibt es viel fogenannte "Defthugel" mahricheinlich Alterthumer enthaltent. - 11/, Stunde fublich liegen die berühmten Beilquellen von Gleich enberg \*) Gleichen. berg ift ein Dorf von 65 Saufern, 400 Ginwohnern, mit einem Bergichloffe beffelben Damens. Durch bie Aftiengesellschaft jur Emporbringung bes Babes murbe 1837 ein neues Badehaus, Bohn : und Gaftbaufer erbaut und icon entftanben einige Drivatlandhaufer. Die Ronftantine . und Johannisquelle erhielten icone Brunnentempel und Partanlagen entftanden in ber ohnedies febr intereffanten Umgebung. Bei Gleichen. berg in ber Gulgleiten felbft ift die Ronftantinequelle, 3/4 Stunde entfernt am nord. lichen Abhange bes Schlogberges, ber Rlausner Stahlbrunnen, zwei Stunden weit Die Johannisquelle bei Strabe. Das Baffer beiber wird gewöhnlich am Ronftantinebrunnen getrunten, wohin es in Rlafden gebracht wird. - Rordlich von Reld. bach liegt bie mertmurbigfte Burg bes Landes, ja eine ber intereffanteften ber Donarchie. Die Riegereburg \*\*), eine noch vollfommen erhaltene Bergfeftung bes Mittelalters. Gin breiter in Die Relfen gebrochener Rahrmeg führt burch fieben Thore, beren brei erften burch Balle und Bafteien gebedt finb. Um vierten Thore ift bie abgefonderte Befte Lichtened theils in Ruinen, theils als Birthichaftsgebaube verwendet. Das funfte als bas Sauptthor ift reich mit Bappen und Bilbhauerarbeit vergiert. Bum fechsten und febenten Thore fuhren Bruden über tiefe Relfengraben. Das Bochichlog, nach beffen linten Ede Rroned genannt, enthalt 77 [] Rlafter, funf bofe, zwei Stodwerte, zwei große Gale, 34 Bimmer ic. und wird bewohnt. Die alten Pruntgemader; bas Beughaus mit vielen alten Baffen. Impofant ift bie Musficht über 100 [ Meilen Lanbes von Steier und Ungarn. Am Sufe bes Berges liegt ber Martt Riegersburg von 78 Saufern, 400 Ginwohnern , Spital. - Um rechten Ufer ber Raab trifft man weiterbin Golof Sainfelb, mit ber gleichnamigen Berrfchaft im Befige bes berühmten Drientaliften Sammer - Purgftall, welchem es bie lette Beffgerin Grafin Burgftall vermachte, mit ber biefe Ramilie ausftarb.

Im Beiftrigthale. Die Feiftrig ftromt bei ihrem Urfprunge burch bas hochgelegene Alpenthal bie Ratten, wo ein vorzüglicher Gensenhammer, eine Schwarz-

<sup>\*)</sup> Eanger: Seilquellen bes Thales Gleichenberg. 8. Gras 1836.

Dr. Ph. Bl. v. Solger: Phul. chem. Beidreibung bes Rlausner Stahimaffers. B. Mien 1829. Dr. Joh. R. Poty eich nigg: Der Johannesbrunnen in Steiermart in topogr. chem. und thecavent. finiciat. R. Mien 1831.

Dr. Berbe: Unweisung jum Gebrauche bes Johanniebrunnens in Steiermart. 8. Gras. 1822 Debis. Jahrb. 18 Bb. 115.

<sup>\*\*)</sup> Gartori Malerifches Caichenbuch. Wien IV. Jahrg. 1816 Seite 121; Rollmann bie Riegersburg. m. R.

bled . und Ragelfabrit fic befinden. Gifenarbeiten , bann Spinnen und Meben beicaftigen Die Ginmohner. Um Rufe bes boben Pfaff ift eine fleine Tropffeinhoble. Birtfelb (Birtfeld) ift ein Dartt von 101 Saufern, 570 Ginwohnern, mit Gpital, Gifengruben, etwas Beberei, glachsbau. Bebeutenber ift bie Beberei in Unger, Martt von 75 Saufer, 410 Ginmohnern, Spital. 2m Rrailberge ift ein Talfbruch. Den Gingang in Die Kreienberger Rlamm beberricht Die merfmurbige Stamm. burg Stubenberg. Sie liegt in Mitte bes gleichnamigen Dorfes auf einem mäßigen Sugel, noch mit Graben und Brude verfeben. Der Rirchbof mit ben Donumenten ber Berberfteine. Dicht minder intereffant ift die Burg Berberftein auf ichroffem Relfen, von brei Geiten von ber Reiftris befrult, am Gingange bes fruchtbaren Rublandes \*). Dan unterfcheibet zwei Abtheilungen, Die alte Burg von 1459 und ben Reubau von 1648. Bene enthalt ben machtigen Barttburm, Rerließe, Relfengange u. f. m., ben Abnenfaal. Das neue Golog bat eine Gallerie in italienischem Style und eine fcone große Cifterne. Gt. 3obann bei Berberftein, Dorf mit 50 Saufer, 270 Ginwohner, Augustinerflofter. Die Rirche ent. halt Romerfteine und die Berberfteinische Bruft. Begenüber liegt die Ruine Schiel. leiten und das geschmachvolle neuere Schlof. Bene ift befannt burch bie Sage von ben feindlichen Brubern, beren einer ben andern ju Tobe fieben lief. Geitmarts lieat Buidelsborf (Difchelsborf) hubider Darft von 76 Saufer, 400 Ginmohner, in fruchtbarer Gegenb.

2m 3 1xfluffe, in ben bie Reiffrit fallt, liegen: 31x, Darft von 63 Saufer. 430 Ginmohnern , an ber Dofffrage nach Ungarn, Spital, Steinfohlengruben. Un ber Mundung ber Lafnit liegt auf hobem Ufer bas Stabtden Rurft enfeld, mit 285 Saufern . 1.650 Ginmobnern , alten Ringmauern, Spital, Malthefer : Rommenbe, Die größte Mertwurdigfeit ift bie faiferliche Tabatfabrit, welche Innerofterreich verfiebt. Sie lieferte por einigen Sahren 12.500 Bentner, movon 10,300 Rauchtabat. In ber Lafnis felbft ift teine Ortichaft bemertenswerth, aber am Borquer Bache liegt bas Chorberrnftift Borau, 1163 von Martgraf Ottofar gegrundet. Bibliothet , Sauptfoule. Begirfegferung. Der gleichnamige Martt bat 96 Saufer, 580 Ginmobner. und treibt Tuchmacherei. In ber Nahe find Gifengruben. Gublich liegt am Safenbache ber Martt Dollau mit einem Schloffe, ehemals Chorherrnftift. 124 Saufer, 750 Einwohner, Spital, Tuchmacherei, zwei Romerfteine. Deftlich von bier liegt an ber Bartberger . Lafnit Die fürftlich Daar'iche Stadt Bartberg mit alten Mauern. amei Borftabten; 367 Saufer, 1.400 Ginmobner, Rapuginerflofter. Sartberg ift gut gebaut, ber Bach ift in einem Ranale hindurch geleitet. Die Rirche hat ben iconften Thurm im Lande. Tuchweberei, und vorzugliche Pferdezucht. - 3m norboftlichften Bintel bes Landes liegt bie Stadt Rriebberg an ber Dinfa, mehr einem Martte abnlich : 76 Saufer , 350 Ginmohner , bedeutenbe Luchmeberei , Gpital , fechs Romerfteine. In der Nabe ift bas große Schloß Thalberg mit Papiermuble, Glasbutte; Fundort von Baltererbe und Bolus. 2m Abhange bes Bechfels ift eine bedeutenbe Glashutte im Betrieb.

## Subliche Thaler - Unterfteiermart.

Das Drauthal. Soben mauthen, aus Ober. und Unterhobenmauthen beftebend, ift ein Martifleden am linten Ufer, unweit der Rarntherifchen Grenze, mit 84 Saufern, 500 Ginwohnern. hier besteht ein Eisenbergwert, hutten und hammer-

<sup>\*)</sup> Rumar : Gefchichte ber Burg und Samitte Berberftein, 8. Wien 1817. 3 Banbe.

werte, ehemaliges Augustinerflofter. Begenüber liegt (im Billier Rreife) ber Martt Salbenhofen (Dfenit : Berg) gleichfalls mit Gifengruben und, Sutten und Schlofe. ruine. Da brenberg (Dabrenberg), Darft von 107 Saufern, 700 Ginmohnern. Schloß im ehemaligen Dominitanerinnentlofter. Um rechten Ufer ift St. Lorengen in ber Bufte, mit einer Glasbutte am Bacher, und nicht unwichtigem Bretterhandel. Steiered hat Steinfohlenbau (1818; 6.700 Bentner Musbeute) und Maunwerte. Da a ria Raft (Rusta) am Bacher, ift eine febr befuchte icone Mallfahrts. firche. Bor Grundung bes Marburger Gomnafiums bestand hier ein Propadeutifum von 200 Boglingen, welches bie tuchtigften Ropfe bilbete. Die Rirche murbe 1004 gegrundet; Rrugifir von 1528. Un den Illfern der Lobnis ift eine febr bedeutende Papiermuble. Lembach ift ber Pfarrort bes Diderer Beingebirges, mo Dramienvertheis lungen an bie Binger gehalten werden; Glasfabrit. Darburg, bie landesfürft. liche Sauptftatt bes gleichnamigen Rreifes, nach Brag ber bedeutenbite Drt ber Steier. mart liegt auf einer Unbobe am linten Ufer ber Drau, über welche eine Brude führt \*). Dan jahlt 240 Baufer , 2.200 Ginmohner , vier Borftabte , Gymnafium , Sauptichule, Regimenteschule, Gowimmichule, Theater im ehemaligen Burgerfpital, Rrantenhaus, Militarfpital. Die alte Burg Marburg, im Befite bes Grafen Brandis enthalt eine werthvolle Bemalbefammlung, Dorblich von ber Stadt fant auf einem Bergegel bas Schlog Dbermarburg. Es ift fangft gerftort, und felbft bie fieinerne Poramibe, 1784 auf beffen Statte errichtet, traf 1820 ber Blig. Doft : und Beinbau ift febr ergiebig, Die Induffrie beidrantt fich auf Leber . und Rofogliofabrifen ; ber Sanift lebhaft. Die Umgebungen find febr intereffant ; in vier Stunden erreicht man ben Gipfel bes Bachergebirges. Schlog Bin benau bat viele romifche Alterthumer und eine Bemalbefammlung, malerifch aber bufter liegt Schloß Rall an der Drau , in der Dabe ift die Turfenmauer, eine maffire Mauer vom Aluffe bis auf bie Sobe. Nordlich liegt auf bem Bacher Die Rirche St. Daria in ber Bufte, eine ber flattlichften im Lande, auf brei Geiten nom Rabelbache umbraufet. Die zwei tolofalen alten Schnitgltare. Bei Reifnigg ift bie Glabfabrit Langeremalb, eine ber beften , mit 80 Arbeitern. Großartige Anlagen , Dart, Doftpflangungen , fleiner Thiergarten. - Pettau (flavifch Petufa, Ptuja = bie Rrembe), bas romifche Petovio, ift mabricheinlich bie altefte Statt bes Landes \*\*). Gie ift landesfürstlich , jablt 203 Baufer , 1.620 Ginwohner , bat ein Sauptgollamt , Invalidenhaus , ein Rlofter ber Minoriten. Die Stafen find enge und unfreundlich, aber bie Saufer maffir und gut gebaut. Die Dechantfirche ift im alteften beutiden Stole; Altarblatt von Schiffer; Tauffapelle mit Doppelaltar und herrlichem Schnitwert. Das alte Raftell. Meußerft intereffant ift Dettau burch feine jabllofen romifden Alterthumer. Ueber 100 Garto. phage murben gusgegraben und faft jedes Gebaube enthalt Romerfteine; Die Ara vor bem Rathhaufe, lange ale Pranger benütt; Die Bafis, ale "romifches Getreibemag" befannt. Bei niederem Maffer fieht man im Draubette Alterthumer. Uebrigens bermuthet man die alte Stadt am rechten Ufer. Bie bedeutend Pettau mar, beweifet, bağ es 1396 bei bem erften Turfeneinfall 16,000 Menfchen verlor. In ber Gegend machfen fehr gute Beine; der Sandel ift nicht unbedeutend. Auf dem Pettauer Felde find Gruppen legelformiger Sugel, ju 2 bis 3 Rlafter Sohe intereffant, welche fur altflavifche Graber gehalten werden. In geringer Entfernung von der Stadt fteht das große Bergichloß Des Fürften Dietrichftein Dberpettau. Es enthält gleichfalls viele Alterthumer, namentlich

<sup>\*)</sup> Suppantichitid: Bruchflude aus Darburge Geschichte. Aufmertfame. 1821. 117.

<sup>\*\*)</sup> hormanere Archiv, 1829. S. 585 u. f. enthalt einen wichtigen Auffag über Bettau von Dowoben: Dentmäler bes Mittelattere te. — Ebenba 1818. Rom. Alterthumer G. 50. 205. 325.

eine moblerhaltene sedia curulis. Norböftlich liegt Dorn au, eines ber schönften Schlöffer im Lande mit vorzüglicher Freisto; Orangerie mit 200 jährigen mannsdicken Stämmen.
Sauritfch, Schloß und Dorf mit einer fliegenden Brüde, liegt am rechten Ufer.
Man treibt erheblichen Beinbau und zieht viele Zwiebeln, von benen jährlich mehre
100 Bägen nach Kroatien gehen. Das rechte Ufer wird nun froatisch; am linken folgt
noch das Städtchen Fried au (Ormousche) mit 30 Haufer, 330 Einwohner. Der
Martt Polsterau (Sardische) mit 143 Haufern, 770 Einwohnern, Grenzsollant,
liegt am Austritte ber Orau nach Kroatien.

Debenthaler. 2m Difling : ober Graibache, ber bei Drauburg mundet: Dberhalb 31gen ift ber Engpaß bubna Lufa, in welchem bem Ergbergoge Johann für bie Grundung ber Strafe ein Monument gefest murbe. Binbifd Gra; (Cloveni Grades) ift eine fleine landesfürfliche Ctatt von 119 Saulern, 700 Ginmohnern, Genfenfabrit, Spital. In ber Ctabt ift bas Chlos Rothenthurm. Der Bach heißt von hier an Gragbach. Bei Die fling ift ein Gifenbergwert mit buttenwerten , bei Ragmalb ein filberhaltiges Bleibergwert. - 2m Draubache, ber gleichfalls am rechten Ufer , oberhalb Gauritich munbet : (Bono min (Boinifchtve Terd) Marft von 107 Saufern . 550 Ginwohnern . mit bem gleichnamigen Goloffe. im Beffe bes gurften Binbifdarag. Der Drt bilbet eine einzige lange Gaffe, bat große Biehmartte und ftarten Beinhandel. Der rothe Bonowiger, vom Bolanaberge ift ein porgugliches Bemachs. In ber Rabe ein filberhaltiges Bleiberamert und eine Mineralquelle. Gine Stunde fublich liegt Die prachtvolle Ruine ber Rarthause Ge it. ber altesten in Deutschland. Bon Darfgraf Ottofar IV. 1160 gegrundet, mar fie von 1391 - 1410 auch Gis bes Orbenegeneral. Stubenis, Martt und ehemaliges Monnentiofter jum Theil in Ruinen , theils in ein Schlogden umgeftaltet. Ruine ber alten Burg : bas weiße Darmorbeden mit ber reichen Duelle . melde bem Orte ben Namen gab. Morblich an ber Reiftris bas Stadtden Binbifd Reiftrin (Bifteria Rufta) von 134 Saufer , 880 Ginmohnern , fo ichlecht gebaut , bag bas Gpruch. mort entstand o miseria Feistriz! (Nach neueren Berichten fehr nett und freundlich.) Beinbau und Gifenarbeiten find Die Erwerbezweige. Das icone Schlof Burg. Reiftris (Bifterga Grefcbing) gebort bem Grafen Attems. Es ift prachtvoll im italienischen Style erbaut, hat aber alte Mauern, Graben und Thurme: schoner Saal mit Kresto. In ber Rabe find Brude von berrlichem weißen Marmor und Meingebirge, bie ben berühmten Brandner liefern. Stattenberg ift ein Golof bes Rurften von Lobfowis, von bedeutendem Umfange, mit bem gleichnamigen Dorfe. Der Stattenberger Bein gehort ju bem vorzuglichften ber Steiermart. Schon im Marburger Rreife liegt ber Martt Deuftift (Ra-Gora) 36 Saufer, 140 Ginmobner. Die Rirche, 1230 erbaut, ift eines ber herrlichften altbeutichen Baubenfmale, Das große Portal mit ben Steinbildern; bie Altare mit fehr alten Bilbfaulen; bie adlreichen Grabmonumente. Morblich liegt bas icone Chlog Rranichsfelb (Ratichie), mo 1670 Bring, Rabasbi und Frangipan ihre Berfcmorung begannen. 2m linten Ufer mundet die Deenis bei Friedau in bie Drau : Gt. Leonbard, ber bebeutenofte Ort in ben windischen Bubeln, Martt von 74 Saufer, 360 Ginwohnern Spital.

Das Thal ber Sau. Am linken lifer, welches allein jur Mart gehört, fofgen von Best nach Suboft: Laat (Bota) fleines Dorf und Schloß mit einer sehner werthen Kirche. Leopold ber Glorreiche erbaute sie 1208 jum Gedächtnise seiner Mutter Helena von Ungarn. Lichten walb (Seunze Terf) hubscher Martt mit großem Plate, 138 Sauler, 600 Einvohner, leberfubre über ben Fluß. Malerich liegt die alte Beste Oberlichten wald "von Gartenanlagen umgeben. Der

<sup>\*)</sup> Cuppantichitich : Mueffug von Gilli nach Lichtenwalt. Gilli 1818.

-lutherische Reller- merkwurdige Kapelle im byzantinischen Stole mit drei vortrefflichen Bandgemälben; slavische und glagolitische Inschriftlerine. Die Gegend hat guten Beindan, namentlich bei Podverch, wo man auch Alterthümer fand. Reichendurg bur is Reichenberg - Lerf) Markt von 84 haufer, 420 Einwohnern, Jollamt, hudhe Kirche. Im Schloffe die Sage von den feindlichen Brüdern. Reinprecht von Reichenburg befreite Mar I. aus Gent. Rann (Breekze) ist eine landesfürstliche Stadt am steilen Ufer des Klusses, hat zum Theil noch alte Ringmauern, 127 haufer, 200 Einwohner, und ein altes Schlofs des Grasen Attems mit vielen Thürmen. Auch die meisten Haufer in der Haufgasse haben Thürme und Wetterableiter. Im Rannerafe liefert. Die Segend ist fruchtbar an Getreite und Wein, der noch Deberkain gesührt wird. Die Gegend ist fruchtbar an Getreite und Wein, der nach Oberkrain gesührt wird. Die leeren Fasser werden dort zusammengebunden, Schiffer sehen sich darauf, und sahren son and Nann zurück. Die Setadt ist viellesicht das römische Novidunum; 1473 ertitten die Seierer hier eine große Riederlage durch die Türcken, rächten sich aber fünst Jahren bei Seiere burch einen zichnends Seies.

Debenthaler. 3m Cannthale, beffen oberer Theil bie unterfieiriche Schweig heißt : Gulgbach, fleines Alpendorf, bas fteirifche Chamony, außerft pittorest am Aufe ber Ralfalven \*) Rirche pon 1300. Dur ein Aufpfad burch ben berühmten Engraf , die Radel, führt hieber. Richt minder rittoreff liegt Leutich. borf am Aufe ber Raducha. Bei bem Martte Laufen, 92 Baufer, 420 Cinmob. ner, wird bie Sann flogbar. Schlog MItenburg (Berboug) liegt febr malerifc mit ber gleichnamigen Ruine und bem Grangistanerflofter Ragareth; Bibliothet. Die Ballfahrtfirche St. Eaver in Strafche bat eine reiche Schatfammer. - Bier munbet ber Driet bbad, an welchem zwei Stunden fudwellich Dberburg liegt. Diefer Martt von 121 Saufer, 600 Einwohnern, ift Sauptort ber gleichnamigen großen herricaft, im Befine bee Laibader Bisthums, mit einem Batronat über nicht menie ger als 130 Rirchen. Ruine ber alten Dberburg auf einem 1, Stunde entfernten Sugel. 1140 ftiftete ber Patriard von Aquileja bier ein Benediftinerftift, welches Rriedrich III. aufhob und mit bem Landftriche bas neue Biethum ju Laibach botirte. Das Schloß ift ein gunfed von zwei Stodwerten, beffen Offfeite am alteften ift; Refte after Befestigungemerte. Die Rirche ift febenewerth , 175 Auf lang , 86 hoch, 45 breit, mit guten Bilbern von Comit; - Bifcofliche Gruft. Der Thurm unverbaltnifmagia. Doch meiter an ber farntbner Grenze ift die febr befuchte Ballfabrtefirche Maria Deuftift. Gie ift 102' lang, 48 breit, auf 6 Gaulen rubend. 2m Dadbache, welcher am linten Ufer mundet; Bollan (Bellensby-Terg) Dar t mit Schloft, fo mie Schonftein (Schuftan - Terg). Legterer bat 79 Saufer, 430 Einwohner, Spital, ein filberhaltiges Bleibergwert und eine Gleintohlenflog. Reubaus ift ein Schlog und Dorf, in beffen Rabe bas Beilbad Teplig in reigender Wegend liegt : Die Ruine Schlangenburg. Um Sannfluffe folgen weiherhin : Sache fenfelb (Schauge Terg), landesfürftlicher Martt von 85 Saufer, 460 Ginwohnern, Spital. Liboje, am Juge ber legelformigen Mersliga bat eine Glashutte und Rob. lenbruche. Billi (Cilli, Celle), bas romifche Celeja, ift bie landesfürftliche Sauptftabt bes gleichnamigen Rreifes \*\*). Gie liegt in fehr fruchtbarer Begend an ber Mundung des Bogleinabaches. Die Stadt ift alt, fchlecht gebaut, hat breite aber fchlecht gepflafterte Strafen; an ben alten Ringmauern find Romerfteine eingemauert. Dit ber Borftabt Rann jabft fie 246 Baufer, 1.800 Ginmobner. Rreibamt, Gym.

<sup>\*)</sup> Seibl: Die unterfteirifche Schweig. Beitfchr. III, 1. heft. 26.

<sup>\*\*)</sup> Pr. Geibl's Mittheilungen in: Biener Zeitichr. fur Runft und Literatur. 1833. IV. 745, 1836 III. 625, 1837 III, 797.

nasium, Hauptschule, Rapuzinerkloster, Zollegftätte, Spital. Die altbeutsche Kapelle an der Pfarrkirche ist eines der merkwübigsten Baubenkmale des Mittelalters. Gruft der Brafen von Zilli in der ehemaligen Minoritenkirche. Schloß der Grafen Thurn. Höbische neue Kaserne, auß der alten untern Burg hergestellt. Kaiser Klaudius daute Claudia Celleja, in dessen Marstempel der Bischof von Lorch, St. Marmilian 284 den Märtertod fand; St. Ruppert daute zu dessen Underhen ein Ricchein, welche noch seht und als Magazin dient. Sehr häufig sind römisch Alterthümer; Schmung zählt 31 Inschriftseine aus. Man sand die alten Kloasen, welche wieder in Standgesest wurden. Süböslich von der Statt ist die Ruine des Bergschlosses De er dill (Altzill), einst Sich der mächtigen Grafen von Zill, denen sang Krain gehörte. Bom Kaiser Sigmund in den Reichsschüftenstand erhoden, waren sie die gefährlichsen Nedenbuhler der innerösserreichen Linie. — 1% Stunde westlich, dei Sachsenselb liegt das Schloß Neu Zill (Novocelle), 1754 erbaut, eines der stattlichsen im Lande. Eine 500 Schritt lange Allee von Laud- und Nadelholz sührt von der Sbausse dabin.

am Robingbache, ber bei Billi muntet, liegt am Rufe bes Bachere ber Martt Beitenftein (Bitane, Bittenefp = Terg) Darft von 77 Saufer, 370 Ginwohnern, mit bem gleichnamigen Schloffe , zwei Ruinen , Glashutten , Gifengruben und Sutten-Auch Sobened (Boinetv . Tera) bat romifche Alterthumer. - Drei Stunden fudlich von Billi liegt am linten Gannufer Tuffer (Labeto), Darft pon 114 Saufern, 550 Ginmohnern, mit einer Jochbrude, Gpital. Die alte Rirche ift febenemerth, eben fo mie bas Pfarrhaus, angeblich ein Templerhof. Ueber ben Gt. Chriftopbberg geht es von bier nach Teplit, einem berühmten Beilbabe von 15 Baufern , 70 Ginwohnern \*). Es heißt bas "Romerbab" weil es nach aufgefundenen Inschriftfteinen icon ben Romern befannt mar. 120' über bem Rluffe entfpringen bie brei Quellen, welche in alten feften Ranalen, mahricheinlich Romermert, in bas Babebaffin geleitet werben, welches 276 [ Buß balt, 41/3 Buß tief ift und unter einem boben lichten Bebaude fieht. Die Rapelle mit Probft's fconer Gruppe. In ber Rabe find noch mehre Quellen. Bon Tuffer abmarts fuhrt eine portreffliche Strafe bis gur Steinbrude, befuchtes Bafthaus an einer fteinernen Brude uber ben Rlug. Gie murbe 1829 erbaut, ift fehr gragios, 214' lang, 21 über bem Bafferfpiegel : Tempel mit der gußeifernen Bufte bes Erzherzogs Johann. - Deftlich von Tuffer liegt Bei. rad, am Grafdnigbade (Jurie Rlofchter), Dorf von 16 Saufern, 120 Ginwohnern mit einem Schloffe, 1800 neu erbaut und ben Ruinen einer Rarthaufe, melde 1170 gefiftet murbe. Bedeutende Glasbutte. Gine Stunde weiter folgt Dontpreis (Dlaning Terg), Martt von nur 37 Saufer, 150 Ginwohner, und Schlog. 2m Greisbache ift ein Sochofen und Sammermert, am Leisberge (Romerftein) ein Gilberberg. mert. - Die Rirche ju Gorttina ift ein intereffanter Bau von 1489, mit febr alter Marienstatue.

Den sucofiliden Theil bes Landes bildet das Thal der Sottla: Der Marktfleden Robition ift durch feinen Sauerbrunnen berühmt geworben \*\*). Der Markt (Lerk' Regolichge) liegt am Ende des Bachergebirges, hat 100 Baufer, 300 Einwohner, ein Schos, Grengiollamt, eine Schleisteinfabrik. Die ganze Gegend ist reich

<sup>\*)</sup> Dr. Da cher: Das Romerbad bei Tuffer. 8. Grag 1826.

<sup>3.</sup> Schelligruber: Auffape und Beobachtungen ie. fammt Darftellung ber Baber ju Reubaus und Luffer. 8. Grag 1816.

<sup>\*\*)</sup> Dr. DR a ch er: Befdreibung ber Sauerbrunnen bei Robitich. 8. Gra; 1823.

Dr. Rind el: Bruchftude aus bem Leben je. an ber Mineral - und Seifquelle Sauerbrunnen bei Robitich, 8, Gras 1821.

an Cauerquellen, beren gemeinschaftlicher Urfprung in bem Berge Botich ju feyn icheint 11, Stunden von Robitich bei bem Darfte Roftreinis murbe erft fürglich eine Duelle gefaßt, beren Baffer jest auch verfendet wirb. 3mei Stunden von Robitich, in einem freundlichen Bugelthale, ift ber Rurort Teplig ober Gauerbrunn, welcher bas eigentliche fogenannte Robiticher Baffer liefert. Drei Quellen find in Benungng, beren ftartfte jur Berfendung, Die beiben fcmacheren jum Baben benutt merben. Die gange Unftalt gehort ben Stanten und murbe 1830 fehr ermeitert und vericonert. Die Trintquelle ift mit einem iconen Tempel überbaut, an ben fich ber Rurfaal, bas Theater, und bie netten neuen Bohngebaube ichliegen, wodurch ein geraumiger Dlat gebildet wird, von Alleen burchichnitten. Gine foft. fpielige Mafferleitung murbe icon 1822 gebaut, um Erintwaffer berbeiguichaffen, woran es gebricht. In ben Badern wird bas Baffer burch glubenbe Stahlplatten erbist. Gine eigene Glabhutte erzeugt bie glaichen jur Berfendung. Die Umgegend bat bubide Grabiergange, a. B. ber Irrgarten, ber Ergbergogebain ic. Lanb &. berg (Poticheter ted) Darft von 49 Saufer, 250 Ginwohner, bat ein Schloß mit herrlicher Ausficht und ein Grengollamt. Deilen ftein (Dilftan) Darft und Golof in einem Rebenthale, fo wie Drachenburg, mit ber gleichnamigen Ruine und Gifengruben. - Bei Gt. Darein ift ber berühmte Ralvarienberg ju Gt. Rochus, wo im Muguft an 8.000 Dilger guftromen. 13 Rapellen, beffer als gewöhnlich ausgestattet, führen jur Bergfirche; vorzugliches Altarbild. Die Aussicht ift berrlich.



DER HOCHGOLLING.



DER GR. GRIMMING.



das Gesäuse.



DER SCHREIER.



DER LEOPOLDSTEINER SEE.



WASSELEALL BRIM TODTEN WESE.



STERNISHS CHIE TERACHEE.



ALPENIAGEE.



FRAZ.



HAUTP TWACH PLATZ IN GRAZ.



THRATER IN GRAZ.



Madaoleum ferdinand's ii in 62.6%.





CHARTHAU



TRUMULA





RAIFLING.



EISENERZ.



MARIA ZELL.



DER TRANSMUT



---



ST LAMBERCHI.



JUDENBURG.



SECKAU.



LEDBEN.



TRAGÖSS.





STRASSENGEL.



DAS DOBUBAD.





NEURERG.



RIEGRESBURG.







MARBURG.



PETTAU.



CILLI.



Sala Sound & W. Februar

ROHITSCH.

## Kaiserthum Desterreich.

Befdrieben von

A. A. Schmidl.

In zwei Banden, mit vielen artiftifchen Beigaben.

Erfter Band:

Die Alpenlänber.



Stuttgart,
. 3. Scheible's Buchhanblung

1840.

Deffuchbenferei ven 28. basper in Carisrube.



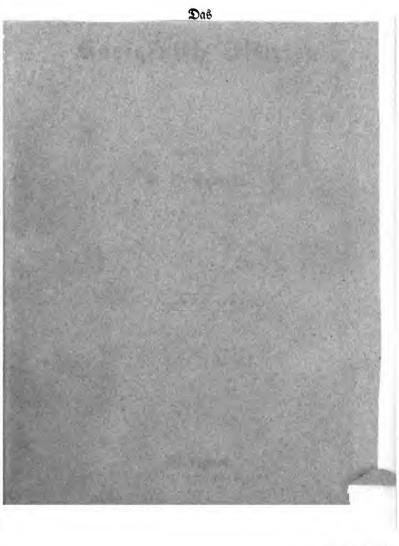

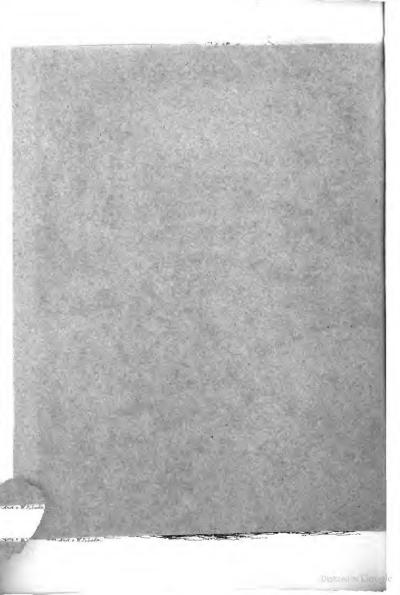

## Königreich Illirien.

Befdrieben von

A. A. Schmidl.

Dit vielen Abbilbungen.

Stuttgart, 3. Scheible's Buchhanblung.

1840.

## Das

## Kaiserthum Desterreich.

I. Alpenlander.

4.

Das Königreich Illirien.

### fiteratur.

Rarten. Speialtarte bes Königreiches Jufrien, bes hertogehund Steiermart und bes foniglich ungerichen Littorates is. 27. M. L. 12420. Con ber Wolfenbung begriffen).— Stragenfarte bes Königreiches Jufrien, 1 Bi. 12380. Beibe vom f. f. Gentral-Duartierm. Stade herausgegeben. Katte von Karnthen und Krain ir. Bon Jofeph Aind ber mann. Mien 1893 1 U. 12480.— Rönigreich Zültrien und berzogebum Gietermarf neht angereignben Heiten von Italien zu om 3 ufr n er. Wien 1893 1 U. 12480.— Carta della Cortea di Gorizia di Grediska, di Trieste e di Prinit Veneta da G. Cap pella nie. Gorin, 1997, 1 Bl. 32480.— Carta della Cortea de Gorizia di Grediska, di Trieste e di Prinit Veneta da G. Cap pella nie. Gorin, 1997, 1 Bl. 32480.— Carta della Cortea, Carta Cortea, Carta

von der. Laibacher Zeitung. 40 (von A. heinrichredig.). Riagenfurter Zeitung. 40 — Osserbartenber Triesliss. — Carinthia. Ein Wochenblatt für Baterlandstunde. Bon einer Gefeitschaft Baterlandstenude. Bon einer Meielfchaft Bochenblatt. - Ber et en : Allegenfurt bis 1839, 88 Jahrgainge, Luiriches Wochenblatt. - Ber et en : Alleien und Dalmatien. Aus dem Frangolischen von Janus Dannonins. 2 Bde. M. K. 18. Desh. 1816. — h ac qu et: Oryseigrsphia Carniolica, das ist ift Poblifial. Erddeicheeidung von Krain, Itrien und den benacharten Ländern. 4 Webe. 4° m. febr vielen Auft. Letipalig 1778 – 89. — h off: dister, statist. topographisches Gemälde von Krain. 2 Bde. 2 Balbach 1808. — Bal va of er: Die Gebre des herrgeithunds Krain x. Rürnberg 1689 & Wbe. Folio mit viel. Kupf. — Bidem ann: Streisfauge durch Inneröstereich, Triest ze. Leipzig 1807. ... Streisfauge an Interes Kusten. 8. Wiene. 1801.

Sefchichte von Rrain. Trieft und Gorg. 8. Wien 1809. — Cichhorn: Beitrage jur atteren Beichichte und Topographie von Rarnthen. 8. Riagenfurt 1817. — Einhart: Beichichte von Rrain und ben fublichen Glaven Defterreich. 8. Bbe. 8. Laibach 1791. — Baffermann Gefchichte ber Graffchaft Gorg. 8. Wien 1800.

#### Das

# Königreich Illirien.

# 1. Das Land.

Illirien erstrectt sich vom 30° 18' bis 33° 29' öftlicher Lange und von 44° 25' 24" bis 47° 7' 40" ber Breite. Es wird begrenzt: nördlich von Titol und der Steiermart, östlich von letgterer und Ungarn, sublich von Ungarn und dem adriatischen Meere, westlich vom venetianischen Gebiete und Tivol. Mirien ist das jüngste der österreichischen Tänder, denn seine gegenwärtige Gestalt wurde erst 1822 vollendet. Den Namen Illirien sührte die französische Regierung wieder ein, welche 1910 nach dem Wiener Frieden diese von Desterreich abgerissenen Provinzen die villirischen nannte, und Dalematien, nebst andern venetianischen Gebietstheilen und Güdtivol dazuschlug. Nach dem 1813 und 1814 ersolgten Rücksalte dereiben an Desterreich, wurde 1816 das Königreich Illirien gebildet, welches jest, nachdem 1822 der froatische Antheil wieder getrennt wurde, folgende Länder begreist: Die Derzogsthimer Krain und Kärnthen, die gefürsteten Grasschaften Görz und Gradissa. die Marsgrasschaft Istrien oder Histerieich, die windische Mars und des Gebiet der Statt Trieft.

In feiner jehigen Gestalt umfaßt Illirien nach ber vom fais. General Q. M. Stabe berausgegebenen Strafentarte 516 geographiiche Quabratmeilen, nach ber neuen Specialfarte 492,25, nach Fallons Karte ber Monarchie 1922: 519,235. Bon jenen 492 Meisen entfallen auf Krain.

|                              | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ,55    |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| auf Rarnthen                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 190,26 |
| auf das Gebiet von Trieft .  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 63   |
| auf Gorg                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50,85  |
| auf Iftrien nebft ten Infeln |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 85     |

In dieser Ausbehnung ist es das achte unter den österreichischen Ländern; größer als Murtemberg um 144, als die sammtlichen sachsischen Länder um 44, kleiner als Holland um 22, als das griechische Kestland um 8 geographische Quabrameilen. — Illirien ist durchaus Gedirgskland und der nordwestliche Theil wahres Alpenland, wie das angränzende Tirol und Salzburg. Bon Salzburg wird Illirien durch den Eenstralzug der Alpen, von der Seiermart durch einen Zweig, umd jenseits des kavanthales durch eine Widerlage derselben getrennt, nämlich durch die Koralpe bis zur Drau berald. Jenseits derselben bildet die sübliche Kalskeite über den Ursuladerg bis zum Skuta Verch, und von diesem der Hauptzug selbs bis zur Sau die Grenze, bieraus der July bis genüber der Sottlammundung. Gegen Kroatien beginnt die nie

Ronigreich Stirien von Schmibt.

turliche Grenze erft bei Möttling mit der Aufva, welcher fie folgt bis zu beren Itrfprunge und bann mit bem Previalzgeörige jum Quarnero binadzieht. An der Mefeleite folgt die Grenze gegen Tirol einer Wicerlage des Großglocknes bis zur Drau, und jenfeits tieser scheite de Jauptzug der Alfalpen Jürien von Benetig, bis zum Predil, wo die Linie sich suchten, über ben Cain. Eine kurge Etrack trennt ber Nation beibe Länder, dann ber Judrio bis gegen Cormons. Erft bei Etrasoldo beginnt dann wieder natürliche Grenze mit bem Lame, ber mit ber Aussa in das Weer mundet.

#### Gebirge.

Rur ein Sauplgebirgezing gehort bem Lante mit feinen beiderseitigen Athangen volltommen an, namlich tie fubliche Ralffette, von ber Centralalpenkette gebort nur bie Gubleite ju Blirien.

1. Die norifchen Alpen, jener Theil tes Central : Alpenjuges, welcher am Dreiberrnfris tiefen Ramen erhalt, im Lante felbft "bie Tauern" genannt, betreten mit bem berühmten Grogglodner Illiriens Grenge. Ihre Grate icheitet bas Land von Galiburg und lauft über den Raftenberg, Eribergog Johanns But, Riffl, Pasterze, Fuscherkar, Pfandlicharte, H. Bluter Tauern 8.283', Brennfogl 9.340', hochnarr 10.896', Goldberg 8.463', Bergog Ernft 9.354', Dalniger Tauern, Unfogl 10.598 , jum Rolm. Die Saurtfette verläßt bier bas Land und tritt nach Galgburg über. Diefem Sauptruden gehoren zwei fehr bedeutente Biterlagen an. a. Die erfte trennt fich am Raftenterge in futwefilicher Richtung und enthalt eben ten Doppelgipfel tes Grofglodnere. 3hre Grate liegt gang in Tirol, auf ber Grenglinie gegen Diefes Land fieben tie Gipfel Ralferthorl, Schneelopf, Gognigtopf, Peged 10.263', Seetopf, Griedtopf, Bfele, Tipolit Bobe, Thontofel, mit welchem bas Gebirge jur Drau abfturgt. b. Bedeutender ift bie zweite, welche vom Antogel abgeht und am Diffacher Gee endet. Gie enthalt bie Bobenpunfte boch al pen Spin 8.261', Cauled, Reifed 9.364', Suhnerberg 8.185', wird von ter Lifer burchbrochen und fentet fehr icharfe Ramme nach beiden Geiten ab. Bom Buhnerberg läßt fich ber Bug in berfelben Richtung noch verfolgen über bie Dill fradter Mipe, Bollaner Rod, jum Gribberge und Gerligen. - 3mifchen tiefen beiden Bugen und ber Drau fteben mehre bedeutende Ramme, melde eigentlich Widerlagen der haupttette angehoren und von ber Doll burchbrochen merten. Dan findet bier bie Gipfel Gabnis Ropf 8.670', Canbfeldtopf, Rreused 8.534', Polined 8.797' und ben Stafftogel, jenfeits ber Drau, 7.015'.

Parallel mit ber hauptfette tritt ein Zweig ber Centralaipen nordlich vom Geilfluffe in bas Land, etwa mit bem Schwärzenkopf, und zieht zwischen ber Drau und Gali über ben Jaucken 7.102', Reißkofel 7.472', Sattelnock 6.433,, Egelnock 6.586', Rovesnock 6.6744', jum Dobratich (Billaber Alpe) 6.814.

Ein britter und viel bedeutenderer 3weig der Centralfette, schon in der Beschreibung der Steiermart ermant, zieht vom Anfogel über den Marftarfpig 8.914', Katichberg, zum Königstuhl und Ochsenbrett. Bis hierher scheidet er Karnthen von Salzburg, weiterbin von Steiermart, wobin er den Eisenhut absendet. In Karnthen selbst geht die Grate über die Punkte Kalteben, Dirschtein bis zur Aubalpe, wo ste wieder Grenzlinie wird, über den Froberberg zur Prefneralpe. her geht die Saulpe als Biterlage sublich ab, ein sehr ausgegeichnetes, walzensormiges Gebirge, welches am sublichen Enke merklich breiter wird. Der Saualpe gehoren die Punkte: hohen wartalpe,

Seiertogel, große Saualpe 6.637', Speidfogel, fleine Saualpe; ber Zopatni ift die legte bebeutende Rope gegen bie Bene. — Bom Marffarfpih gebt paratlel mit jener tes Unfogel eine zweite Biterlage ab, mit bem hafner, fpih, bem großen und fleinen Sonnenblid und Faschaunernoch Auch biese wird von der Lifer durchtochen, benn offenbar steht in durch ben Presenberg in Berbindung mit dem Königsstubl. Der Hauptyug tritt weiterhin fast gang in tie Steiermarf über, nur der Pettererforf mit 3 808' steht in Jürien. Bon diesem gebt als Landesgrenze die Pack und Koralpe sudösstlich ab, gleichfalls schon bei der Beschreibung von Steiermarf ernähnt.

Der intereffantefte Bipfel ber Centralfette ift ber berühmte Brofglodner\*). Mus bem Sintergrunde bes Dollthales fleigt biefer bochte Bipfel ber norifden Alvenfette empor, welcher nicht bie Grenge ber 3 Lander, Rarnthen, Tirol und Defterreich bildet, wie es fo oft heißt , fondern gang in Rarnthen fieht; Die Grenze lauft 1/ Stunde weftlich (in geraber Linie gerechnet) über ben Bleticher poruber. Gin mach. tiger Bebirgeftod aus Thonichiefer, ber baufig in Blimmerichiefer übergeht, tragt ben ppramitenformigen Doppelgipfel, nämlich ben großen und ben fleinen Blodner, beibe nur burch eine ichmale Schlucht getrennt. Der große Blodner, tie weftliche Gribe ift/1,99' über bas Deer erhaben, ber fleine nur um 18' nieberer. Den Ramen erhielt ter Berg von feiner Geftalt, indem er, namentlich aus Gudmeft gefeben , einer Glode gleicht , baber er auch a. B. im Thale Rals "Ralfer Blode" beißt. Coon im vorigen Jahrhunderte murbe ber Grofglodner von gmei Bauern aus D. Blut erfliegen, melde baber ten Beinamen bie Glodner erhielten. 1799 traf ber gurftbijchof von Gurt, grang gurft von Galm : Reiffericeid . Unftalten ben Berg erfteigbar ju machen. Er ließ brei butten auf bem Bege jum Birfel erbauen und bas folgende Jahr murten beide Griben erftiegen. Die hochfte Gribe. ber große Blodner , murte bisher nur funfmal erftiegen, 1800 burch Gtania, 1802 burch Grafen Sobenwarth mit Canbibat Didler; Die Grafen Unt, Apponp, Dr. Rlinger und Straud , bann Dr. Schwagrichen, endlich 1837 von Buft. Moller aus Bremen. Den fleinen Glodner erfliegen 1800 Baron Bulfen , Baron Geenus, Dr. Bierthaler. Schallhammer und Dr. Schiegg, ter Pfarrer von Dollach; 1802 Dr. Schultes; 1818 bie Rurften Ferdinand und Bofeph Lobfomis; 1821 Freiherr v. Lebosmfy; 1823 Dr. Altler aus Gottingen; 1826 Dr. hornfduh aus Greifemalde und Go. Dartid ; 1829 Dr. Schrötter, Grang v. Rollhorn, Efcher von ber Linth, Rud. Robrer. Die Befteigung bes Großglodnere ift nur von S. Blut moglich und erfordert wenigftene brei Tage und fünf Ruhrer, fur ten fleinen Glodner genugen brei Ruhrer. Um erften Tage übernachtet man in ber Dofenhutte am Leiterbache; 5 Stunden. Um gweiten Tage geht es durch bas Salmsthal jur Galmshütte, ein massives Saus, welches ber Rurftbifchof aus Chloritichieferplatten errichten ließ; nach mehrmaliger Berftorung murte es 1816 neu erbaut, lauft aber bereits mieder Gefahr unter ter Morane bes Bletidere begraben ju merten. hierher braucht man abermals 5 Ctunten und von ba & Stunden über den Gleticher jur bobenmarthe, einer Sutte, Die ichon feit 1814 unter Schnee und Gis begraben liegt. Daffelbe ift ber Kall mit ber Gutte auf

<sup>\*)</sup> Dr. 3. 21. Schulte 6 : Reife auf ben Glodner. 8. Bien 1804. 4 Thie. m. R.

Tagebuch einer Reife auf ben bis babin unerftiegenen B. Br. Glodner, Don's Jahrbuch ber Berg. und Suttent. IV. B. 2. 8. G. 161 und V. B. S. 404.

Dr. Stampfer: Reife auf ben Glodner. Sabrbucher bes polntechnischen Inftituts. Bien 8b. 7. G. 1.

pr. 9. . Chrötter: Phufit, geggr. Bemert, gef. bei einer Befteigung b. Gr. Gtoriners. Beit- fchrift f. Phufit, Bien. Bb. 7. G. 268.

der Ablersruhe, noch 1 Stunde hoher. In Etunden fieht man dann auf dem fleinen Glockner, ben eine 60' breite Schlucht vom großen Glockner trennt, über welche man nicht ohne Gefahr, an Stricken hangend, gelangt. Das Panorama vom Glockner wird dem vom Montbland weit vorgezogen, da dieses gegen Sub und Off ziemlich beichränft ist. Um imposantesten kellt sich die Gletscherreihe der Tauern dar; die beiben Ralfketten liegen vor dem Blicke; das adriatische Weer soll sichtbar fein. 1799 wurde auf dem keinen, 1800 auf dem großen Glockner ein eisernes Kreuz aufgestellt, an letzterem auch ein wohloerwahrter Kasten mit Barometer und Thermometer, zu welchem man in h. But den Schlüssel erhält. Das Kreuz auf der ersten Spize ist zieht die zu gewen zu genebogen, jenes von der höchseln aber liegt heradgestürzt in der Schluckt. Der Barometer ist wohl erbalten.

Die Rachbarn bes Glodners. Brenntogl, Unfogl u. f. m., fammtlich auf ber Grenze fiebend, murben icon bei "Defterreiche ausführlicher ermabnt. - Gin reigendes Panorama bietet ber Girfel tes Dobratich (Billacher Alpe), welcher imei , früher fehr ftart besuchte Mallfahrtefirchen tragt , eine beutsche und eine minbifde. Deben letterer ift die bochfte Ruppe ber langen ichmalen Girfelflache. 3mifchen beiden Rirchen ftebt ein Bufluchtebaus in einer Bertiefung. Um St. Anna . und Satobstage befuchen gablreiche Prozessionen ben Berg, ber fudweftlich ungemein fieil abfturgt. Bon Bleiberg fleigt man in 5 Stunden binauf. Namentlich ber leberblid bes Beilthales und feiner Geen ift intereffant; Die fubliche Ralffette beengt ben Borigont. - Der Gifenbut liegt gmar 3/ Stunde außer ber Grenge, ichon in ber Steiermart, mirb aber am beften von bem farntbnerifden Alventorfe Rlatnig erfiegen , woju man 5 Stunden braucht. Dan gelangt juerft auf ten fleinen , dann auf ben großen Gifenbut, beffen Gipfel eine Ppramibe tragt, jum Undenten ber Unmefenbeit tes Erzbergogs Sobann. - Die Rrebenge (Brebenge) ober Rubalpe ift eines ber mertwurdigften Bebirge (Urfalt auf Glimmerfchiefer) burch feine vielen fentrechten Bohlen. Dan erfteigt ten Gipfel von Ingolethal. - Gine berühmte Fernficht bat man von ber Saualpe, bie man von Bolfsberg im Lavantthal und von Rirchberg im Görtichigthale bequem in 4 Stunden erfteigt. Einzelne Felsengipfel erbeben fich auf bem Ruden biefes ausgedehnten Bebirges, und beißen gewöhnlich "Dee n"; darunter ift auch ber "Sauofen" ein Rels, welcher fo giemlich bie Beftalt eines liegenten Edmeines hat , mober ber Berg feinen Ramen erhielt. Gin felfiger Abhang der Dier, ift feiner Schlaggewitter und ber vielen auf ibn einft bezogenen Berenprojeffe megen merfmurbig. Das reigende Lavantthal liegt vor bem Blide und bie gange fubliche Ralffette von ber Debe bis jum unterfteirifchen Urfulaberge. 3m Rorben fieben bie norifden Alpen. - Die Roralpe erhielt ihren Ramen von einem amphitheatralifch geformten Felfen auf ihrem Ruden, bem fogenannten Chore. Shre bochfte Ruppe ift ber Speidtogel (ein Rame ber auf vielen Alpen vortommt) welcher eines ber reigenofen Danoramen in ber Monarcie barbietet. Dan fieht bie Saurtftatte zweier Lander, Grag und Rlagenfurt, faft gang Unterfleier und Unterfarnthen und weit nach Ungarn hinuber. Befonders reigend fiellt fich bas Lavantthal bar. Bum Andenken ber Anwesenheit bes Raifers Rrang I. und ber Ergbergoge Johann und Rainer , errichteten die Stande von Rarnthen eine breifeitige 6' hobe Ppramibe. Rortofilich fallt ber Speidfogel mit einer fleilen Band in ein felfiges Thal, in beffen Mitte man bei minbfillem Better eine merfmurbige afuflische Ericheinung bat. Dan hort namlich regelmäßig fortbauernb bas mehrstimmige Gelaute einer fernen Rirde: eine Quelle, melde von ber Bipfelmand herabriefelt, icheint bie Urface biefes intereffanten Phanomens ju fein. - Der Ronigsftuhl ift ber hochfte Gipfel ber Stangalpe, beren etwas niedere erfte Ruppe bie "Stang ober Stangennod" beißt. Der Ronigoftuhl ift eine icharfe geleppramite mit dem trigonometrifchen Signale, neben welchem man faum Plat jum Stehen findet; nach allen Seiten fturzen die Banbe ab. An feinem nordiftichen Abhange ift die berüchtigte Freimannshöhlte. — Gebr intereffant ift der Staffogel ober hohe Staff, zwischen dem Millifabter und weißen See. Es ist die einzige Bergspie in Illirien, von welcher ein Panorama der Fernscht erschienen ift, bessen Reichhaltigkeit um so mehr bedauern lagt, daß es bas einzige ift. \*).

II. Die fubliche Ralkfette ift es, welche mit ihren Berzweigungen ben groften Theil bes Lanbes erfullt, namlich Krain, baffelbe von Karnthen, Gorg und Iftein scheibenb und babin übergehenb. Zwei Hauptgebirgszuge gehören ihr an, bie Krainer und bie Julichen Alten.

1. Die Rrainer oder farnifden Alpen betreten mit bem Monte Canin

bie Grenge, welche fie bilben bis jum Confinfpis.

Hierauf ziehen fie über den Predil 3.718', Mangert 8.468', Prisinig Verch jum Terglou 9.636'. Um Terglou wiederholt sich die nämsiche Erscheinung, die schon an der nördlichen Kalfkelte mehrmals angesührt wurde. Auch dier umschließen zwei Bergrüden, nach Westen sich diffinend, ein Seethal, die Bochein, und senden in dieser Richtung eine Hochterasse ab, welche mit schrossen zur Thassische abstürzt. Diese Terrasse ist 4 Stunden breit, 8 lang, von der Bocheiner Sau in zwei Theise zerrissen, Pokluka nördlich, der Bald Jelouza südlich, die Gräte läuft damn vom Tergsou südwesstlich über die Gipfel Kamauz, Logu 5.992', Monte Cau, Kru 7.093', dann össlich über den Monte Kuck 6.590', Vochu 6.072', Schwarzen der Berg. Zherni Verch , Ratitouz Verch 5.263', sehterer im Südrande des Felouza. Mit dem St. 3 od of us 2.660', süllt das Gebirge bei Krainburg in das That.

Diefe hauptgruppe der Rrainer Alven ift im Norden von einem Rebenguge, wie von einem Damm begleitet, welcher in febr pragnantem Buge von Beft nach Dft, die Langenthafer der gella und Burgner Sau, von jenen des Beilfluffes und der Drau fcheiret. Diefer Gebirgejug ift in Illirien und ber Steiermart unter bem Ramen ber Karawanken befannt, und ftellt fich impofanter als felbft bie Centralafpen bar, weil er fchroff, ohne ausgedehnte Borberge, aus dem Drauthale mit außerft gerriffenen, jadigen formen emporfleigt. Die Grate ber Karawanken , die im Gangen nur um etwa 600 Jug niederer liegt, als jene ber Terglougruppe, gieht über folgente Gpigen : hochwingel 6.903' (mit bem fie bas Land betritt), Schinouz 6.308', jenfeits welchem ter Durchbruch ber Gailis erfolgt, Mittagefogel 6.642', Golitza Verch, Stou Verch 7,064', Poibl 4,361', Koschula Verch 6,617' und nun füblich gewendet jum Storsitsch Verch 6,735' und ber impofanten Gruppe des Grintouz. Bom Koschula geben Biberlagen norblich ab, mit ber Obir 6.750', Cistro Verch , Petschen 6.678' und bem Urfulaberae, melder in bas Diflingthal fallt, jenfeits bem bie Welka Kappa icon in Steiermart fieht. Der Grintouz 8.085', ber Skuta Verch und bie Oistrizza find brei Gpigen eines fehr ausgezeichneten Bebirgeftodes, ber viele Aehnlichfeit mit bem oberöfterreichifchen Dachftein bat. Dan fennt ihn auch als Steineralpen, von der zwei Deilen fublich gelegenen Stadt Stein fo benannt. Der weitere Berlauf des Gebirges murde bei "Steiermart" beschrieben. Die Grintouggruppe erhebt fich bem Terglou gerade gegenüber und offenbar ftanden einft beide in Berbindung, welche burch die Gan gerriffen murbe, die bier burch Bereinigung ibrer beiden Saunt : Quellfluffe ibre volle Starfe erreicht.

2. Die Julifchen Alpen, fudoftlich von den vorigen, find eines ber mert-

<sup>\*)</sup> Gezeichnet von E. v. Martens und mitgetheilt in ber "hertha" 1826. 8. Bb. 3. Seft. Das Tableau ift 21 Euen tang.

wurdigften Gebirge ber Monarchie, welchem aber ber Rame "Alpen" febr uneigentlich beigelegt murbe, ba nur ein einziger Punft, ber Schneeberg, 5.000 Rug erreicht; auch ift burdaus feine gufammenhangende Solge von Gipfeln ober Ruden, feine Grate, nadjumeijen. Die fogenannten Julifchen Alpen bestehen que einer jufammenhangenben Reihe ausgebehnter Plateau, welche in zwei parallelen Bugen von Norboft nach Gubweft laufen , burch bie Thaler ber Bippach und ber Recca pon einander getrennt. a. Der nördlich gelegene hauptjug hangt über ben Boratin Verch mit bem Felouza Plateau am Terglou jufammen. Aus dem Ifongothal fleigt bas Gebirge idroff empor und bildet bis jum Goneeberge an Rroatiens Grenge eine ununterbrochene hochterraffe von mehr als 22 Stunden Lange; deren größte Breite, von Dorneck über ben Schneeberg bin, betragt 10, von Bippach gegen Oberlaibach 8 Stunden. Der nordwefiliche Theil heißt ber Tarnomaner Balb, welchen bas mulbenformige Thal von Chiapovana mieter in zwei Theile icheibet) ber fubofiliche Theil ift der Birnbaumer Balb. Das Gange liegt gegen 2.000' uber bem Meere, und folgende Gipfel erheben fich baruber, feineswegs unter fich verbunden, fondern ifolirt aufgesett: Monte Mersavetz 4.448, Marimi Verch , ber Kralischki, höchfter Punft des Birnbaumer Balbes mit 3.991', der Velki Verch nordlich mit 3.730', und ber Nanas futlich mit 4.098', Javornik 4.006', Vihzkagora, ber Schneeberg 5.332' und der Velki Razbor. Nordöftlich von diesem Hauptzuge fiehen noch einige fleinere jerriffene Plateau mit ten Sohenpuntten Lublonsky , Verch 2.568, Krim 3.504' zc. - Diefes Gebirge ift fo berühmt burch feine ausgezeichneten Sohlenbiltungen , welche jugleich ungeheure Maffersauger ber gangen Landichaft find. Geen, fleine Brunnquellen und all bie anderen Refervoirs der übrigen Alpen findet man bier nicht , alle Beuchtigfeit verschwindet ichnell in bem gerriffenen, gerflufteten gelfenboben. Dafür brechen am Suge beffelben Rluffe und Bache mit ungewöhnlicher Starte aus Belfenlochern hervor, um bald wieder in Schlunden ju verfcwinden, und oft nach einem unterirdifchen Laufe von mehrern Stunden neuerdings ju Tage tommen; ja Diefe Ericheinung wiederholt fich bei einem und demfelben fluffe mehrmals. Das Bebirge ift ohne eigentliche Thaler, jahlreiche mulbenformige Ginfentungen, oft von bedeutender Lange, vertreten beren Stelle, haben aber nie eine große Breite. Das Thal von Chiapovana j. B. halt 6 Stunten Lange , aber nur 1/2 Breite. Die menis gen vorhandenen Rinnfale find burchgebends febr tief eingeschnitten und von ftarfen Bemaffern burchftromt, melde in ihrem pheren Laufe bedeutenden gall haben und eine ungeheure Menge von Berolle in Die Riederungen herabichwemmen. Der berühmte Birfniger Gee liegt in biefem Bebirgeguge und ift gleichfalls nichts anderes als ein ungeheurer Baffersauger, ein Binnenkeffel, ber feine unbedeutenben Bufluffe verschlingt, ohne fichtbaren Abflug ju baben. Das Thal von Gottichee ift bie grofte aller mulbenformigen Ginfenfungen und verlangert fich nordlich noch burch bie Dulte von Gutenfeld. 3m Beffen fleigen ziemlich ichroffe Sochranter baraus empor, im Berlaufe einer Linie, welche fich vom Skorter Verch bei Gottichee jum Ostri Verch bei Reifnis gieht. hinter biefer fteht noch eine zweite Reihe von Rlippen mit bem Gottennitza Verch. 3m Often fallt bie Dulbe gleichfalls mit Sochrandern - bem Born: malde - ab jur fublichen Burt. Auf Diefer Geite fieht bei Dber . Burt ber Machko Verch. Die Rulpa begrengt füblich bas Thal und bas Land, und von berfelben fteigt bei Dfiunis ber Zherkh Verch empor. Jenfeits ber Rulpa gieht bas Betirge in groatien weiter mit bem Slita velika , Velki Bergomel, Velki Tumacz Verch, und bem Tissovacz Verch.

Der Gudwestrand bes Schneeberger Plateau's fest noch weiter am Meere fort mit tem Tissovacz, Sterganiza Dedomir, hinter meldem der Bittoray fieht. Die Infel

Veglia gehört noch gang biefem Buge an, ber auf ihr mit bem Trisskovaz von 1.711' Geehobe entet.

b. Parallel mit tiefem hauptzuge läuft, um etwa 500 Ruf niedriger, ber berüch. tigte Rarft, Monti del Carso, von ben Benben Gabrif genannt, bas zweite Biebirge ber Julifden Alpen. Der Rarft ift ein nadtes Ralffeljenplateau, ohne alle Begetation, welche nur in den mulden : und trichterformigen Bertiefungen und Thalern fich findet, wo fie übrigens uppig gedeiht. Rein Bild belebt biefe ftarre Debe meiger Rlippen, über welche die Bora in voller Buth hinflurmt, oft bie fcmerften Laftmagen por fich nieterwerfend und alle Berbindung bemmend. Große Aehnlichfeit bat mit bem Rarft bas fleinerne Meer im falgburgifden Dinggau, benn auch jener gleicht in feiner Dberflache einem wellenschlagenden, ju Stein erftarrtem Deere, welches mit jahllofen Befteintrummern wie mit Bogenichaum überfaet ift Das Gebirge ift ein nach allen Richtungen bin gerflufteter, burch Bermitterung gefurchter und burchlocherter Ralffiein. Gewiß mar aber baffelbe einft ebenfo von Baltungen bebedt, wie ber Sauptaug bes Bebirges ; einige Ueberrefte beweisen bieg und gelungene Pflanjungen fprechen fur bie Möglichkeit einer Rultur. Die Austehnung bes Rarft beträgt 20 Stunten in ber Lange, 6 - 8 in ber großten Breite, swiften ben Stuffen Rocca und Bogliunza, über die Berge Planik und Sia hin. Der Rarft ift noch mafferarmer als ber Hauptjug ter Julischen Alpen und auch hier finden fich nur wenige, aber ziemlich ftarke Gemaffer in tief eingeschnittenen Rinnfalen; Die gablreichen labenden Quellbache ber nordlichen Alpen fucht man bier vergebens. 3m nordweftlichen Theile finden fich aber doch ein paar kleine Geen. Das Gebirge zerfallt in brei haupttheile, dem eigentlichen fogenannten (Triefter) Rarft, bem Tichiticher Boben und bem Castuaner Bald. Der Rarft fleigt aus tem Ifonjothale bei Gratisfa an, und enthalt folgente Sobenpuntte : Monte Michaele 864', Trstl 2.022', Schunka 1.631', Uremschiza am Rordrand, 2.020, Monte Wounig, in der Mitte, 1.711, bann Slaunik 3.239, Schabnik 3.223', Sia 3.915'. Die außerft merfmurbige Multe, melde bie Recca burchfließt, fdeibet ben Efcitider Boten von bem Plateau bes Schneeberges. Die Abdachung bes gangen Bebirges ift fudlich, aber indeg ber Rarft fteil gegen bie Bippach nördlich abfallt, fturgt ber Tichiticher Boben fubmeftlich ichroff gegen bie Riumara mit hochrandern. Go mafferarm bas Plateau felbft ift, fo gablreiche Gemaffer entftromen bier feinem Bufe; auf einer Strede von 12 Stunden finden fich eben fo viele Riuffe, die Recca, Risano, Rigriovaz, Dragogna, Brazzano, ber Quieto, die Liumara zc. - Un ben Rarft floft bier eine fehr gerriffene 3mifchenparthie felfiger Soben, und bann breitet fich bas Plateau von 3ftrien aus. Es hat benfelben Character , boch etwas weniger obe , und wird von ben tiefen Rinnfalen bes Quieto, der Dragogna 2c. durchschnitten. Auch hier bietet das Thal von Leme die Erscheinung eines Bafferfaugers , benn die Draga verschwindet in bemfelben. In Iftrien findet man die Gipfel: Monte Maglio, bei Pirano, 864', M. Semi 1.494', M. Tizzano 1.058', M. Maggiore 4.410', S. Michaele , bei Valle, 629', M. Gradina 801', fublich von Bolg bei Promontore. - Rach Dften fest ber Efchifcher Boden, wie ichon ermahnt, mit bem Castuaner Balb fort. In feinem Gubrande fiehen ber Monte Maggiore 4.410', und ber Sissol 2.681. In berfelben Richtung trifft man bann auf ber Infel Cherso die Relfengipfel Trebanschich 940', Syss 2.017', Jessovatz 1.717', Chelm 1,527', Ostroi 626'. Mit Cherso fand offenbar einft die Infel Lussin in Berbindung, auf welcher man eine fcharfe Grate verfolgt mit dem Moute Ossero 1.844', Grischiza und Calvario 724'. Der Monte Grisine auf S. Pietro di Nembi ift ber legte Punft bes gangen Buges.

Der merkwürdigfte Berg bes gangen füblichen Ralfgebirges, jugleich beffen bodfte Spige, ift ber Terglou, auch Triglou, Triglav genannt von feinen brei Spigen,

mohl auch bieli Verch , weißer Relfen , nach ber Karbe feiner Ralfflirgen. Er fieht auf ber Grenglinie bes Ruftenlandes und Rrain, und ift gemiffermagen ein Grengftein ber beutichen, flavifchen und italienischen Gprache, eine Baffericheibe bes ichmargen und atriatifden Meeres, nach ber Gau und bem Ifongo. Der zweite Givfel, ber fleine Terglou (mali Triglav) hängt mit bem höheren burch einen 120' langen vermitterten, foneidigen Grat jufammen, ber an einigen Stellen nur etliche Boll breit, beiderfeits 3.000 und 1.200 guß abflurgt. Der hochfte Gipfel, ter große Terglou (velki Triglav) ift eine 18 Auf hobere Releflippe, 12 - 18' breit, gegen 90' lang mit zwei Ruppen. Das Danorama vom Teralou ift vielleicht bas fconfte in ber Donarchie. Frappant ift namentlich ber Ueberblicf ber Ralffette im Beften , Die fich als ein phantaflifch : wildes Gemauer von 4 - 8 Stunden Breite barftellt. Deutlich fieht man Ubine, Porbenone, Trevifo, Benedig; Die Centralfette norblich, vom Bebedul im Beltlin bis jum Safnerfpis, fteht mit all' ihren impofanten Gletichern vor bem Blide. Gublich find ber Monte maggiore , und die Rapella bie Grenqunfte. Die Besteigung bes Terglou erfordert 12 Stunten, ift hochft beschwerlich und jum Theil febr gefahrlich, namentlich bas Erflettern ber fenfrechten Band bes hochften Gipfels. Am besten kommt man bem Terglou an ber Gudostfeite bei, von Althammer aus, am Bocheiner Gee, aber es halt fcmer, einen guhrer ju finden der beutfch fpricht. Die bisher befannt gewordenen, feinem Zweifel unterliegenten Erfleigungen bes großen Terglou geschahen guerft burch Bundargt Billoniber aus Althammer, mit bem Bemfenjager Rofish und ben Bergleuten Ros und Rorofches im Jahre 1778; biefen folgte Saquet 1779, tam aber nie auf ben Gipfel bes großen, fonbern nur auf ben fleinen Terglou. 1790 erreichte ben Gipfel Hetman Scherronif, 1792 magte fich ber Gemejager Primus fogar in ter Dammerung binauf, juntete ein Reuer an und flomm mit einem Brande abmarts. Er erhielt über biefes tollfühne Bagftud ein fdriftliches Beugnig. Die ferneren Erfteiger find : Rleiner 1793 ; Raplan Kagmann von Zeffenize 1909 ; Gieber (ber befannte Botanifer) 1812 ; Raplan Pfeiffer von Mitterborf erreichte 1820 nur ben fleinen, Sodnif ben großen Terglou ; Sauptmann Bofio 1822; Dajor Maurer und grang von Rofthorn 1828 \*); die Freiheren R. und 21. von Bons, Fr. v. Herrmansthal , R. Steinbod und 3. Thonhaufer \*\*) ; 1832 Leop. Kinner ; 1833 Dr. Tufched \*\*\*). Bofio's Ersteigung ift eine ber benkmurbigften Alpenreifen, burch bas furchtbare Ungewitter, meldes ibn auf bem Girfel überfiel und einen Rubrer erichtug) +. - Der Grintong wird vom Rellacher Babe in 10 Stunden erftiegen; ber Beg führt über bas Ruchemirthehaus in ber Ranter, bem letten Standpunfte, von mo noch 7 Stunden auf den Gipfel find. - Der Loibl ift durch bie Strafe mertwur. big, welche Rarl VI. über benfelben bauen ließ , fiebe "Strafenmefen". - Die Dbir (nicht ber Dbir, benn flavifch heißt ber Berg ta Obirja ++) bietet eine herrliche Runtficht und mirb beshalb haufig belliegen , am beften von Rreibach , in 3 Stunden, Der bochfte Gipfel ragt boch uber ben Ruden empor und beift Dierga; er bat nur fur wenig Denichen Raum. Gudlich hangt bie Dbir burch ben Abhang na Szenezak und ben fcmalen Gattel na Schaida mit ber fcproffen Koschula jufammen. - Die Pene oder Petichen bietet eine fehr reigende Rundfict und wird von Schwar-

<sup>\*)</sup> Schilberung einer Erfteigung bes Tergtou. Beitschrift f. Runft und Literatur. 1830. Rr. 50 Bon Frang von Rofthorn.

<sup>\*\*)</sup> Gine neuerliche Erfteigung bes Trigtou. Bon Frg. v. herrmannethal. Ebenba. 1831. Rr. 128.

t) Erzählt in Sormanere Archiv f. Gefchichte, 1823. Rr. 20.

tt) Carinthia. 1824.

genbach in d Stunden erstiegen. Der Berg steigt aus dem Zaunthale schroff empor, ist aber auf den andern Seiten von fruchtbaren Borgebirgen umlagert. Der Rücken trägt eine Städe von 13/2 Stunde Länge, aus welcher dere Ruppen emporsteigen, deren höchste, die mittlere, der St. Jakobsgissel ist. — Weniger besucht ist der Sch ne dere berg dei Laas, von dessen Gisch wie keinen Theil von Kroatien und die Inseln übersicht. — Auch von dem breiten Gissel des Ranas hat man berrliche Ubebrsicht von Fraul, Krain und Irien. — Der böchse Punkt von Istien ist der Monte Maggiore, botanisch sehr interessant. Man erstreigt ihn vom Dorfe Wranja an der Fiumaner Straße oder von Aldona über Copied. Der Berg besteht aus zwei Whäben. Der erste bildet eine Terrasse, welche drei Dörfer trägt, der zweite Absch seigt dier empor, viel schmäser, mit sind Einschmitten, welche man übersteigen muß. Der Rücken des Berges ist so schmal, daß kaum zwei Personen neben einander gehen können, wesslich dat man einen Abgrund zur Seite. An der Güdseite ist der Berg kabs, nördlich dater dicht mit Bucken bewachen.

Illirien ift alfo burchaus Gebirgeland, bis auf einen fleinen Theil von Borg, und ber nordwestliche Theil, Dberfarnthen ift auch mahres Alpenland, wie bas angrengende Tirol und Galgburg. Der Meridian von Villach icheibet Rarnthen in eine weftliche und öftliche Balfte. Bene ift gang vom Sochgebirge erfullt, tiefe aber nur von temfelben begrengt, fo daß bas Innere fich als Sugelland barftellt. Die Begend von Rlagenfurt ift die tieffte Stelle, und enthalt noch jest einen Gee und Gumpf aus jener Beit, in ber bas gange Bebiet ein Geebeden mar, beffen Infeln ber Ulrichs. berg, die Berge von Griffen, und beffen Uferrander bie Borberge ber norifden und tarnifden Alpen maren. Die Sochthaler ber Doll, die Rleif ic. find Die ginnerofterreichische Schweig. und tragen ben Charafter erhabener Alpennatur, wie nur bas Berner Oberland. Unterfarnthen, reich an iconen großen Geen verdient vielleicht noch ben Borgug por bem öfterreichischen Galgfammergut an Abmechselung romantifder Scenerien. Gind Rarnthen's Raturiconheiten icon wenig befannt, fo ift bies mit Rrain und Iftrien noch mehr ber gall. Die fubliche Ralffette ift an grotesten abenteuerlichen Bilbern ber norblichen in ber Dberfteiermart noch weit überlegen, und boch - wer fennt fie, wie wenig Unfichten eriftiren von berfelben ?! Inebefondere bie Umgebungen bes Terglou, bie Bechein, bie Rerma, gehoren ju ben merfmurbigften Barthien ber gangen Alpenfette. Die Julifchen Alpen vollende find terra incognita , man weiß wenig mehr, ale bag ber hauptjug undurchdringliche Baldmuften, ber Rarft unbescheiblich obe Steinwuften trage. Iftriens Ruften maren offenbar gur Beit ber Romer befannter und besuchter als jest, wo nur der Botaniter babin fich verirrt, die intereffante Ausbeute preifend, aber die alteften Leute fich nicht erinnern, je einen Daler gefehen ju haben.

Gleticher. Illirien hat keine so ausgebesnten Eisselber mehr wie Salzburg, aber doch ben schönsten Gleticher der norisicen Alpen, nämlich die Pafterze am Großglodner, welchen sie in zwei Armen wie ein Y umfagert. Ihre größte Ausbehnung von der hohen Rist in das Pasterzenthal herad, bestägt 3 Stunden, die Vreite mur 1½. Der Gletscher er milt den Raum nördlich vom Glodner bis zur Gräte der Tauern, jenseits welchen er mit den Eismassen des Ristschachdornes in Salzburg zusammenhängt, und theilt sich in die obere und untere Pasterze. Zwischen beiden in der G am syru de, unter den Manden des Ausberfares, ließ Eizherzgo Johann eine Hutte erdauen, den zahlreich hieher vissernden Botanikern ein wilkommner Zusstluchsort. — Bon den Gletschern, welche sich an der Eräte der Tauern sortzieben, gehören nur die sublichen Abhänge zu Kinnthen, (unter andern liegt am Sonnenblick eine 300° mächtige Eismasse), verft vom Ankogel zieht sich ein bedeutendere Gletschervarthe suddflich in das Land. Ihre Länge beträgt bei 3 Stunden, die größte Breite

etwa 2. Die Sauptmaffe geht vom Antogel sublich und nörblich um has Maltathal herum und heißt fleines und großes Ele no tees (auch in Karntben heißt Els und gefrorner ewiger Schnee "Kees"). — Sublic vom Glodner ist das ziemlich bedeubente Go fin i fees. Bon größerer Mächtigkeit sind tie beiden Gleticher der Krainer Alpen; 2 Stunten lang und 1 Stunte breit ist der Gletscher am Monte Cavin, und eben 10 groß die Eismasse am Berge Krn. Doch sinde sist vom Terglou, an welchem durchaus tein Els sich sich eines Weinzer und dasselbe gilt vom Terglou, an welchem durchaus tein Els sich sind findet. Man fann annehmen, daß die Gletscher in Jürien im Ganzen 4 Quadratmeisen bedecken. Jur das Anwachsen der Gletscher in Karntben sichen an manche Belega an, namentlich dei der Pasterze, der Goldzeche, dem zieten wissense. I. w. Ein Eisfeld beist dasselbst Gagoriber Wiese, weil vor 150 Jahren wirklich noch Gras an dieser Stelle gemähl wurde.

### Gebiraspaffe.

Die michtigsten find natürlich in der Centrastette, wo fie wie in Desterreich und Steiermark Tau ern genannt werben. Sie wurden bereits mit jenen ganbern geschiebert, nur erhalten einige in Kirnthen antere Ramen, der Rauriser heißt ber heil beir bei 1. Blut. Tauern, der Ratsfelder wird Malniger genannt u. f. w. Gie erreichen 8000' Sibe. Der Katschelber wird Malniger genannt u. s. w. Gie erreichen 8000' Sibe. Der Katschelbergunge, a. B. ber llebergangepunkt aus bem Mur- in das Gurthal, die Pack, wijchen ber Etube und Roraspe im Durchschnitte etwa au 4.000'. Bu gleicher Sibe liegen auch bie Passe ber Kalsalpen, ber Trojan erberg, ber berühnte Loebel 4.361', ber Prebil 3.718'. Der niederste aller Mipenpässe ist bie Basserscheibe er Gailit und gela, bei Gaisnig, 8.479'. Im Sochgebirge heißen bie llebergange aus einem Hochthal in bas andere, Scharten.

#### Ebaler.

Mirien enthalt brei Hauptthäler, durch die Fluffe Drau, Sau und Isonzo gebiltet. Das Drauthal ift das bedeudentste, ein 23 Meilen langes Längenthal, dessen meiste Rebenthäler an der Norbfeite sich sinden. Um 2 Meilen kurzer ist das Savethal, bis Laibach gleichfalls ein Längenthal. Es hat wenige und bruze Seitenthäler. Das Isonzothal ist das einzige bedeutende an der Subseite der Alpen, 13 Meilen lang. (Ausführschere Angaben folgen in der Topographie.)

Rarnthen und Krain sind reich an Engthalern und Engpaffen, aber wenige find ju malerifcher Berühntheit gelangt. Dberhald Beitenfeld ift die romantische en ge Gurt, eine Rluft, in der sich die Gurt in einem Felfenbette von kaum 2' Breite zwischen ungeheuren Felfmanten tobend fortwalgt. Die Ruine Allt Albect bee herrscht den Eingang. Der Pas von Malborgetto ift sourch die Bertheidigung von 1809 berühnt geworden. Militarisch wichtig find noch die Flitscher Rlause, ber Pas von Pontafel. Der Eingang in die Buchein ift eine Schlucht, die Stiege, (vo Stengab) genannt, durch wesche bie Save brauft.

Illirien bat nur eine eigentliche Ebene, an ber Mundung bes Isonzo, 5 Meilen lang, 3 breit, ber Beginn ber großen veneiganischen Gbene. Die Hauptfhäler haben einige breitere ebene Streden, wie die Alagensurter Ebene, das 30 fleelb, 3 Meilen lang, 1 breit. Das Drauthal bildet von Sachsenburg bis unter Paternion eine Ebene, das fruchtdare Lurnfeld, die ber nur 1/2 Stunde breit ist, obwohl 4 lang. Bon eben biefer Breite ist die Ebene des Geilthales, von Mauthen abwärts bis aur Milader Alve, nur unter St. hermager ift eine engere Stelle. Im Gurthale

ift unter Friesach das Krappfeld (Kraftseld), 6 Stunden lang, bis 1 Stunde breit. Biel bedeutender find bie Thalebenen ber Sau. Bei Radmansborf ift die erste beine, 1 Meile lang, über 1 Meile breit, bei Krainburg die zweite, 2½ Meilen breit, 2 lang. Durch den Uraschiza (heiliger Berg) und seine Nachbarhugel, wird biese von der großen Laidacher Ebene getrennt, 3 Meilen lang, aber von verschiedener Breite, bis zu 2 Meilen. Die wenigsten ebenen Streden hat Iftrien, das Thal bes Quicto hat an seiner Mundung nur ½ Stunde in ber Breite auf 1 Meile Länge.

#### Doblen.

Allirien ift bas Land ber unterirbifden Bunber. Reine andere Proving ber Donarchie hat verhaltnigmäßig fo viele und mannigfaltige Sohlenbildungen aufzuweisen, und einige berfelben gehoren ju ben ausgezeichnetften in Gurppa. Rarnthen ift feiner geognofificen Beichaffenheit nach, baran weit armer ale Rrain. In ber Stangalve ift die berühmte Kreimannshöhle oder Kreimannsgrube, feit Jahrhunderten icon von Schangrabern befucht, welche bort ben "Freimann. befdworen, ihnen gu helfen Die Rrebenge ift mertwurdig burch ihre fentrechten Soblen , beren man 5 großere jablt. Um bedeutenoften ift bas Dorflinger Loch, in welchem fich ein Gee befindet, er hat feinen fichtbaren Ubflug!, aber man bort bas Gurgeln ber in Die Diefe fich ziehenden Gemaffer. Gin Erbfall machte neuerlich bie Soble unzuganglich. - In ber Rluft Die "enge Burt" ift Die Deptunsgrotte. Bei Stein im Saunthale ift eine Tropfteingrotte febenswerth , die ft einerne Delf genannt. In den Rrainer Alren finden fich fchon mehre Sohlen. Bei Rronau an der Gau ift ein Felfengang im Schneeberge, welcher burch benfelben bis in ben jenfeitigen Rliticherboben fuhren foll. Aehntiche naturliche Stollen gibt es weiterhin bei Reumarttl , bei Rrainburg, wo ber Margarethenberg burchbohrt ift, bann im Utichfeberg, im Lilienberge im Dareitscherboden u. f. m. Bei Sopfenbach ift ein mertwurdiger Erdfeffel (Erbfall) Pristautka Jama genannt, bei Schallendorf wird eine Relfenrige als bemertensmerth genannt u. f. m. Der Teralou felbft ift voll Rlufte. Mus einem Relfenloche an feinem Rufe fturat Die Gavina bervor.

Am merkwurdigken aber sind die Julischen Alpen durch zahlreiche und ausgezeichnete goblen. An der Pofiftrage von Laidach nach Trieft, dei Planina, ist die berühmte II nz hohl e der Rleinhaussellergrotte im Muhlthale. In einer zessenschlucht, welche die Ruine der Burg Kleinhausselle beherricht, öffnet sich plötzlich ein Kessel, von senkrechten hohen Felswäuben gedidet, die ein herrliches Echo geben. Der Eingang in die Höhle, welche reich an Stalaktisen ist, ist eine imposante Halle, wie an einem gothischen Dome, aber je weiter einwarts, desto enger und niederer wird die Grotte, die sie henlich nur dem Bache Raum läßt, der sie durchströmt. Sine Stunde von Planina ist bei Gliviz die Grotte von St. Kanzian, fo benannt von der versallennen St. Kanzianstriche, welche auf dem Berge steht. Bor dem Eingange wöldt sich ein natürlicher hoher Felsenbogen auf, "Kelsenbrücke von St. Kanzian» genannt. Auch hier stürzt ein Bach, der Zesero (?) aus einer höhle hervor, verschwindet aber schon nach einigen hundert Schritten wieder in dem zerslisteten Boben.

Un berselben Strafe, 2 Meilen weiter liegt ber Fleden Abelsberg, welcher ber berühmteften aus allen öfterreichischen, ber Abelsberger Grotte ben Namen gab \*). Die Runft hat für biefes Bunberwert ber Natur bas Möglichfte gethan. Un

<sup>\*)</sup> Gr. Graf v. Sobenwart: Wegweifer für die Banderer in die berühmte Abeleberger

allen Abgrunden hat man Baravete, an ben Bruden Gelander angebracht und jur Erhaltung ber Bange, Bruden ic. ein maßiges Gintrittsgelo feftgefest (12 Rreuger fur ben Rouf). Um muthwillige Berftorungen abgubalten, ift ber Gingang mit einer Thure verichloffen, und find beeidete Rubrer aufgestellt, welche nur Grubenlampen, feine Radeln brennen burfen . bamit bie Stalaftiten burd ben Rauch nicht geschmart werben. Um Bfingfimontage wird bas Grottenfeft gefeiert, eine Reier, einig in ihrer Art; die gange Soble wird babei beleuchtet. - Gine Allee führt ju bem Berge, in welchen fich die Poit fturgt; 72' über bem Bafferfpiegel ift der Ginaana. Die Grotte befieht aus zwei Theilen, ber alten, icon feit 300 Jahren befannten, welche 175 Rlafter lang ift, und ber neuen ober Rerbinanbegrotte, welche D. v. Lowengreif 1816 entbedte; Diefe ift noch 1.250 Rlafter langer. Die merfmurbigften Parthien find folgende : ber berrliche Dom bes Reptun, 144' breit, 90' boch, von der Boit durchftromt, über welche eine naturliche Relfenbrude von 79' Lange führt; Dentmal ber Unmefenheit Raifers Rrang I. 1816. Das intruftirte Gfelett, welches eine Gaule umichlungen balt. Um in Die neue Grotte ju gelangen, fleigt man an ber Brude in jenem Dom 61 Stufen binab jum Aluffe, und jenfeits wieber 82 empor. Diefer Theil ift durch die mannigfaltigsten gabllofen Tropfsteinbildungen ausgezeichnet. Dentmal bes Befucht Raifere Rerbinand, 1819. Die Rerbinandsgrotte. 1.218' lang; die Rapelle. Das iconfte Schaufpiel ift ber fogenannte Borbang, eine große Band von weißem , halbburchfichtigen Tropffteine , mit boppelter orangefarbner Einfaffung von Gifenthon. Rach 800 Rlaftern vom Gingange theilt fich Die Soble in zwei Bange, beren langerer an einem Gee enbet, über melden man noch nicht vordrang. In biefen hinterften Gangen murden Refte urweltlicher Thiere (ursus spelaous) in großer Menge gefunden. Der fürzere Gang endet an dem freistehenden "Ralvarienberge" einem Sugel in ber Soble von bedeutenbem Umfange.

Gine Stunde von Abeleberg ift die zweite große Soble, Die Dagbalenen. arotte, von ber nabftebenden Ravelle fo genannt. Gie bat nicht bie Ausbehnung ber porigen, ift aber febr ausgezeichnet burch bie gabllofen foloffglen Tropffeinfaulen, welche die Dede tragen, Mannigfaltigfeit ber Kormen, inebefondere aber burch ben fleinen Gee an ihrem Enbe, in welchem ber merfmurbige Dim ober Proteus anguinus lebt. - 21/, Stunde öftlich von Abeleberg , in einem Relfenteffel, am Rufe bee Ranas befinden fich die grotesten Sohlen von Lueg. Um Thalboden fturgt fich bie Lotva in eine Grotte, über biefer ift bie zweite, Die Saupthoble, 200 Rlafter lang, noch bober endlich an ber fenfrechten Band Die britte, in welche bas Golof Lueg binein gebaut ift. 3m weiteren Buge bes Bebirges nach Gutoft ift bei Laas die große St. Lorenghoble, bei ber gleichnamigen Rirde. Gie enthalt viele Stalaftiten und einen fleinen fifdreichen Gee. Ueberhaupt ift bie Umgebung bes Birfniger Gees reich an fleinen Boblen, worunter bas fagenreiche Betterloch, Die Boble auf bem Vini Verch und andere mehr. - Un ber Nordfeite bes Bebirges ift bei Pobaptich eine febenswerthe Soble in einem Stintfteinfelfen. Gie ift burch einen Bafferfall intereffant, ben in ihr ein farfer Bach bilbet, welcher fich bei U . Daniguah in die Erde verliert. Auch hier findet man einen Gee. Dit diefer Soble foll die Tropffleingrotte bei dem eine Stunde entfernten Rumpole in Berbindung fteben.

und Rronpring - Ferdinands - Grotte ic. - und MI. Schaffenrath: Aufichten berfetben. Duer- folio. Laibach 1830.

Agapito: Le Grotte di Adlersberg. 12, Vienna 1823,

Brocchi's geognoftifche Bemertungen über bie Sobien bei Ablereberg in Bibliotheca ital, T. XXV.

Bei Beidfelburg ift ber mertwurdige Sungerberg (Lavbnagora), ein Ralffelfen, auf welchem eine alte mit ftarten Ringmauern umgebene Rirche (Tabor) fteht. Unter berfelben ift eine Soble, 60' hoch, 120' tief, in ber man im Rrubighre Gisfaulen ju mehren Ruß im Durchfchnitte findet. Gine außerft intereffante Gisboble befindet fich bei Teplit nachft Reuftattel im hornwalte. Dan gelangt burch einen Schlund in Diefelbe, ber einerfeits burch eine fenfrechte Band gebildet wird, andererfeits burch einen Abbang von 70° Reigung , an bem man binabfteigt. In ber Tiefe findet man einen prachtvollen Gispallaft, 60 Rlaftern boch, 100 breit, mit gabllofen Giefaulen. Bei einer Lufttemperatur von + 13° R. hat bas Innere ber Boble + 3. Der Babepachter ju Teplin verforat fich bier mit Gis. Bei Trieft, nachft Lipizza ift Die große Grotte von Corgnalo (Corniale) oder Vileniza. Gie ift mit einer Thure verschloffen, eine Steintreppe führt in tie Tiefe. Durch ein Laborinth von Bangen und Sallen, auf gewaltige Stalaftiten geflunt, fommt man 140 Rlafter abmarte; entlich erreicht man bie "Rangel", einen flachen Rele, ber über einen Abgrund hangt, in tem ein Bach raufcht. Gin Difiolenichus ift bier von ungeheurer Birfung. Die Sohle erftrectt fich noch viel weiter, nach Rord und Beft geben mehre Bange ab, aber noch nicht unterfucht.

In einem Lande, so reich an Höhlenbildungen, fehlt es natürlich auch nicht an Berg fi ir gen, Erhällen u. bergt., es sind aber wenige bekannt geworden. Die wichtigste Erscheinung diese Art war der Einsturz bes Dorbatsch bei Billach. Sein ungeheurer senfrechter Absturz gegen tas Thal bezeichnet die Furchsbarkeit dieses Ereignisses, welches am 23. Januar 1339 (1348?) geschah. Durch ein Erdbeben erschüttert, wurde der zuß des Berges durch den Geissungen untergraden, der durch Auren mehrere Tage vertämmt, nicht absließen konnte. Um Mitternacht erfolgte der Sturz, welcher IV Drischaften, 9 Kirchen und 3 Schlösser begrub. Noch 1902 kam man bei Utnoldstein auf ein Gewölbe mit 33 Seletten. Die ganze Strede des Geissunses, von Sach dis Federaum, ist noch jest mit zelstrümmern so angefüllt, daß sie kaum fahrbar ist, und die Stelle heißt allgemein "die Schütt.". — Am Reiskofel im Geilthale sinden jährlich Erhälle finden jährlich Erhälle flatt.

# Gemäffer.

Bürien ift sehr ungleich bewässert, indessen Karnthen reich an ftrömenden Baffern ift, Iftrien vom Meere besoilt wird, leibet der sublige Theil von Krain, eigentlich ad Plateau der julischen Alpen, so an Bassermangel, daß ein Diftrift den Namen "Durrfrain" (soucha Kraina) erhalten bat, nämlich die Gegend zwischen Laidach und der südlichen Gurk, wo es fast gar keine Brunnquellen giebt. Der nordössliche Theil des Reiches gehort mit seinen Gewässern zum Stromspsteme der Donau, also des schwarzen Meeres, aber alle Gewässer, welche an dem Südrande jenes Gebirgsplateau entspringen, fließen dem adriatischen Meere zu, ohne indeß mehr als Küstenssüsser, mit Ausnahme des Jsonzo.

#### I. Bum Stromgebiete ber Donau.

1. Die Drau (laubesublich auch "Trappfluß" genannt). Rach einem 71/2 Meilen langen Laufe in Tirol, tritt biefer Fluß bei Oberburg schiffbar in Kärnthen ein, und gehört auf 191/4 Meise biesem Lande an, in ber letten halben Meile als Grenzfluß gegen Steiermark. Das Wasser ber Drau ift blaugrau, aber häusig trübe. Das

Befall betragt 28' auf eine Deile, Die Breite mechfelt gmifchen 480' und 120', Die Tiefe amifchen 12' und 3'. 3m Berhaltniß ju ihrer Baffermaffe breitet fich bie Drau an nielen Orten ju febr aus. Un einigen Stellen giebt es auch einzelne fleine Mellenbrecher. - Debenfuffe am rechten Ufer. Die Doll entivrinat bei S. Blut aus ten Gleifderbaden bes Grofglodners, ift ein reifenber, verheerender Bergftrom und mundet unter Gachsenburg bei ber Möllbrude. Die Lifer, welche die reifenbe Malta aufnimmt, tie vom Untogel herabtommt, muntet unter Gvital. Die Burt (bie nordliche ober farnthnerifde, jum Unterschiede von ber futlichen in Rrain, welche in bie Gau mundet) ift am bedeutenoften auf Diefer Geite, fie entfpringt an ber fteirifden Grenze aus den boben Turer Geen am Ralteben Ropf und nimmt unterhalb Rlagenfurt ten giemlich ftarten Glanbach auf; bei Stein muntet tie Gurt nach 14 Meilen Lauf in Die Drau. Die Lavant entspringt noch in Steiermart und fallt nach 6 Meilen bei Lavamund in die Drau. Debenfluffe am rechten iffer. Im bebeutentften pon allen ift ber Beilfluß (Sila), ber in Tirol entfprinat, bas fruchtbare Beilthal burchfließt, und nach 12 Meilen bei Maria Beil unter Billach mundet. Die übrigen Buffuffe biefes Ufers find unbedeutente Bache, unter benen ber Dies : ober Dieslingbach eine fleine Strede ober feiner Dundung die Brenze bildet.

2. Die Gau ober Gave ift ber hauptflug von Rrain und empfangt nament. lich alle Bemaffer ber Rrainer Alpen. Die Gau entfpringt aus zwei Duellen am Bebirgeftode bes Triglav. Die erfte Quelle, immer flar, von gleichem Bafferftande, flurat in bem Sochthale Planiza von bem Felfentopfe Ponschiza , einem nachbarn bes hoben Mangert berab und bildet ten fleinen Burgner Gee. Nach furgem Laufe perflegt fie in bem Schottergrunde des Thales, bricht aber eine Stunde weiter nordlich zwifden Ratichach und Burgen wieder bervor und erhalt ben Ramen Burgner Sau. Die zweite Sauptquelle ift an ber Gutfeite bes Terglou, auf ben Sochalmen sa Jeserzam und sa Utech ju fuchen. 8 fleine Geen fliegen bier theils in einander, theils unterirdifch ab, bas gesammelte Baffer ffürzt endlich aus ber Relsmand Schoulastenza ale ftarfer Bad hervor, welcher Savitza, fleine Gau genannt, ten Bocheiner Gee biltet, und ale beffen Abflug ben Ramen Boch einer Gau erhalt. Durch 17 milte Bergbache verftarft , vereinigt fich biefe bei na Schaga , oberhalb Radmannedorf mit ber Burgner Gau und fernerbin beift ber Glug geradegu Gau ober Gave. Bon biefem Bereinigungepunfte an, ftromt ber Rlug 11 Meilen gang im Lande , und noch weitere 7 Meilen als Grengfluß gegen Steiermart, im Bangen alfo 19 Meilen. Bis gur Ginmundung bes Laibachfluffes nimmt man bas Gefalle auf 40' an, weiterhin beträgt es etwa 27' auf die Deile. Die Breite beträgt ober Ratichach nur 54, bei Letsche aber 720, die Tiefe unter Gurffeld nur 2, unter Ponovizh aber 30 Rug. Das Baffer ber Sau ift grunlichblau, bas Rlugbett an mehren Stellen burch Relfen eingeengt, auch von Riffen burchfebt, welche heftigen Schwall erzeugen und ber Schifffahrt gefährlich merben. Die Beranterfichfeit bes Rabrmaffers, Die ploBlichen Unfdwellungen u. bergl. haben bas Gpruchwort erzeugt "die Drau ift ihre eigne Rrau". Die bedeutenoften find bei Kletscho , bas Riff bei Laase , mitten aus bem Strombette vorragend, Die Relfen bei Poganig , Ponovizh ic. Bon Gurffeld abwarts theilt fich ber Alug in viele Urme, welche bas Rahrmaffer entfraften. De benfluffe am rechten Ufer. Die Beier, welche bei Bifcoffaat bie Dolland aufnimmt. Die Laibach (Lublana), ber merfmurbigfte gluß bes Landes, welcher ameimal in ber Erbe verichmindet und in geraumer Entfernung farfer als juvor unter anberem Ramen hervorbricht. Bwifden Sagurie und Donn entspringt die Poit (Doigt, Piuka), ale ein ftarter Bach, welcher nach einem Laufe von brei Deilen fich in die Abeleberger Grotte fturgt. Diefe Boble ift überhaupt ein großes Baffet.

referroir, benn auch am Rufe bes Ranas verfchwinden mehre Bache in ber Erbe, welche ohne 3meifel in berfelben mit ber Doit fich vereinigen. Gine Deile nordlich von Abeleberg tritt ploglich tie Ung aus ber nach ihr Thenannten Boble ju Tage, melde nichts anteres als tie indeffen angemachfene Doit ift. Gie flieft in norblicher Richtung eine Deile im Thale von Planing, um bei Jakobowitz abermals ju verschwinben. Erft 11/, Deilen nordofilich ericbeint bas Gemaffer mieder, namlich bei Oberlaitach und gwar in mehren überaus farten Quellen, teren bedeutentfie bei Hrieb, Vier und Berd hervorbrechen. Ihre Bereinigung nach etwa 100 Rlaftern. bilbet icon einen fdiffbaren Rluß, ter nun ten Ramen Laibach führt. Bom Urforunge bei Dberlaibach bis jur Dundung unter ber Stadt Laibach lauft ber Alug 53/, Deis len mit einem Befalle von 15' auf tie Deile. Die mittlere Breite wechfelt von 18 ju 23, bie Tiefe von 18 ju 25 Rug. Gegen bie Dundung ju bilbet ber Glug jablreiche Gerventinen. 1838 murbe bas Rlugbett geräumt und tiefer gelegt. Die Laibach felbft hat wieder fdiffbare Rebenfluffe, namlich bie Ifchaa und Biftra. Die Ifcha quillt bei igg (Brunnborf) aus mehren Relfenrigen mit folder Baffermenge hervor, bag fie gleich einige Dublen treibt und ichiffbar wird. Rach 11/4 Deile muntet fie in die Laibach mit nicht mehr als 31/3 Buß Gefälle Die mittlere Breite betragt 42, bie Tiefe 3 Ruf. Gudweftlich von Dberlaibach entfpringt auf ahnliche Art bei Freudenthal aus tem Berge Lippouz bie Biftra. Rach 250 Schritten ift fie icon fdiffbar, muntet aber bereits nach 3/2 Stunden, mit einem Gefalle von 21, Bug, in tie Laibach. Die Breite beträgt 30, die Tiefe 31/2 guß. Beite gluffe find ficher nichts anteres ale tie Musbrute ter Gemaffer, welche fich in ben Bohlen tes Birnbaumer Baltes fammeln. - Die Gurt (nicht zu verwechfeln mit bem gleichnamigen Rebenfluffe ter Drau) entfpringt etenfalls ale ftarter Bach bei Vietem , fublich von Reirelburg, und fallt nach 9 Meilen gegenüber ber fteirifchen Statt Rann in bie Cau. Unter ihren Bufluffen ift ber Tomoniz bemertenemerth. Diefer Bach verliert fich nach einem Laufe von 3 Deilen unterhalb Treffen in ber Erbe, ericeint eine Clunde futlider wieder bei Bonigftein, um nad einer Ctunde abermals ju verfcminden, und entlich ober Reuflättel neuerdings hervorzubrechen, wo er ben Ramen Pretschna erhalt und in die Gurt fallt. - Der fartfte Rebenfluß ber Gau ift aber Die Rulpa, welche indeß erft in Rroatien in jene mundet, und überhaupt nur als Grengfluß in Betracht fommt. Die Rulpa entipringt am Kupishy Verch . füblich von Ossionitz, betritt bei biefem Orte Die Grenge, welche fie burch 12 Deilen bildet, und erft unter Boschinkova verläßt. Der bedeutenofte Buflug ift ber Zhermomalschiza, welcher bei Mottling muntet. - Rebenflugfe am linten Uf er giebt es nur brei bemertenswerthe, Die Dofcheniga, Die Ranter und Die Reiftrig. Alle trei entfpringen an ber Gudfeite ber Brintouggruppe. Die Dofcheniga munbet bei Podpart, die Ranter bei Rrainburg, die geiftris etwas oberhalb ber Laibach bei Verehpole.

Der britte Hauptfluß von Zurien ist ber Ifonzo, welcher die Reihe ber Gewässer eröffnet, die in das abriatische Meer müncen. Er entspringt im Tentalbale am sublichen guße des Traumst, bessen nördlichem die Murzner Sau entquillt. Er nimmt eine große Jahl reisenber Bergströme auf, unter denen die Limenza und Sadenza wasserreicher sind als er selbs. Die ganze Länge seines Läufes deträgt 17½ Meilen. Bis Görz hat er ein sehr flartes, theilweise sogar ungewöhnliches Gesälle und eilt meistens mit Wasserkurgen und Stromschnellen dahin. Die Hochwässer erreichen an vielen Orten bis 12 Jus. Das Gefäll von Görz abwärts beträgt ziemlich 28° auf die Meile. In der Breite hat er unter Görz 240°, von der Insell Morosini angesangen aber noch einmal so viel; seine Geschwindigkeit beträgt bei Gradiska 3-4° in der Sestunde, der Pienis nur mehr 2½ und weiter abwärts noch weniger, so daß

eine Deile ober feiner Ginmundung nur Ebbe und Rluth noch bemertbar find. Dberund unterhalb Gorg hat ber Ifongo 11 bis 14' Diefe, weiterbin im Durchschnitte - etwa 4'. Gegen feine Ausmundung finden fich einzelne febr tiefe Stellen , Die Dundung felbft aber hat nur 6' bei gluth, 3' bei Ebbe. Bon ber Infel Morosini an mirb ber Ifonio ichiffbar und erhatt ten Ramen Sdobba . womit man auch bie Undmundung felbft bezeichnet. Die Sdobba wird immer mehr vertragen, ba ter Bluß fich bier fo austreitet , bag er nicht mehr tie Braft bat , fein Beichiebe in bas Deer ju malien. In feinem obern Laufe ftromt ber Ifongo größtentheils in hoben naturlichen Ufern, ftellenweise auch in Engidluchten, wie bei Sotuha, wo bas Flugbett nur 6' breit ift. Gleich unterhalb Borg beginnen aber niedere Ufer, fo bag icon bei Podgora bas Schotterbett an 500 Rlafter breit ift, baffelbe tritt unter Grabista, bei Cassegliano ein, mo fich jabllofe alte Rinnfale finden, melde bei Sochmaffern eben fo viele Urme bilben und jur Bermifterung bes Stromes beitragen. Schon feit ben alteften Beiten mußten taher bie Landereien am unteren Laufe burch funftliche Damme gefchust merben, welche namentlich am rechten Ufer pon Ruda bis jur Mundung eine faft ununterbrochene Lange von 21/2 Meife haben, am linfen von Sagrado bis gur Infel Morosini etwa 134. Die alteren Unlagen find weber nach einem burchgreifenten Plane, noch zwedmäßig genug angelegt, Die neueften Arbeiten fuchen biefen Uebelftanben gu begegnen. Gehr mohlthätig ift ber neue Durchflich von Pienis, welcher bas flugbett um 870 Rlafter verfürzt. - 2m rechten Ufer ift ber bedeutenfte Bufluß des Siongo bie Torre. Diefer Bergftrom entfpringt im Benetignifden in ben farnifden Alpen, und betritt erft bei Viscon ben Borger Rreis, mo er nach einer Meile Die Judrio aufnimmt, und weiter nach einer Deile in den Ifongo muntet. Die Torre liegt faft bas gange Jahr troden, ichwillt aber nach farten Regenguffen und bei Thaumetter fo ploblich an bag oft Menichen und Thiere verunglucken, mahrend fie fein Bett paffiren wollen. Die hochmaffer erreichen bis 15 Auf und fuhren eine ungeheure Menge Schutt mit fich. Die Judri (Judrio) läuft bem Ifongo parallel und bilbet von ihrem Urfprunge 41/, Deile weit bie Grenze gegen Benedig, nach weiteren 2 Meilen mundet fie ober Aquileja. Auch diefer Bildbach (Torrente) hat nur bei ftartem Regenwetter Baffer. Der Isonzato , auch Isoncello genannt , welcher 1/2 Stunde vom Meere in die Sdobba mundet, ift nichts anderes als ein altes Rinnfal bes 3fongo. Er ift etwa 2 Meilen lang, entfteht oberhalb ber Infel Morosini theils burch aufgestautes Flufmaffer , theils durch den Gintritt des Meeres, baber Ebbe und Rluth der gangen Lange nach wirkfam ift. Die Tiefe beträgt gegen 10 Rug. - Am linken Ufer find die bedeutendsten Zuflüsse des Isonzo die Idria und die Wippach (Vipacco). Lettere entspringt aus brei Quellen am Berge Ranas und treibt ichon zwei Muhlen in bem gleichnamigen Dorfe. In ungahligen Gerpentinen flieft fie 71/2 Deile bis jur Mundung unterhalb Gabria , mit einem Gefalle von etwa 14'. Die Bippach ift fehr mafferreich durch mehre ftarke Baldbache und hat fast durchgehends 6' Tiefe, wird aber nur ju Dublwerten, nicht jur Schifffahrt benutt. 2m 31. Auguft 1838 berichtete die Zeitung folgendes sonderbare Ereigniß; Die Wippach verflegte ploblich und mit bonnerabnlichem Betofe flot bas Bemaffer rudwarts (?), bas binnen 6 Stunden die Muhlen fill ftanden , und bie feichteren Stellen troden murben. Rach einer weiteren Stunde tam bas Baffer jurud, und binnen 11/, Stunde mar ber Bafferftand wieder normal.

Bom Jongo westlich find noch einige kleine Fluffe zu bemerken, welche für die Rüftenfahrt von Bichtigkeit find. Bei Fiumicello entspringt der Thiel, ein wahrer Saugkanal für die zahlreichen Binnengemäfter dieser Gegend. In der Lagune von Grado nimmt er den Kanal Barbana auf und erhalt nun den Namen Primero. Rach einem Laufe von 2 Meilen mundet er in das Weer. Der Thiel ift schon 10'

tief, der Primero aber selbst pur Zeit der Ebbe bis 40°. Die Breite Reigt von 10 bis 100 Klastern. — Etwas nördlicher, bei Ajello entspringt der Terzo, welcher aber erst von dem gleichnamigen Dorfe an so heißt. Schon nach einer halben Meile verliert er diesen Ramen wieder, indem er sich in zwei Urme theist, deren rechter Canale Ansora, der sinke aber Flume Attis oder Natissa beißt. Die Ansora mündet nach 1½, Weise bei dem gleichnamigen Drte in den Hogen Buso, die Natissa aber, welche welterhin auch Canale delle Moe genannt wird, dei Grado durch den Canal al S. Pietro d'Orto. Der Terzo ift \$1/3, Meise lang, 5 die 20 Klaster breit, 6 bis 20' tief. Seine beiden Arme, Ausora und Natissa, sind etwa 2 Weisen lang, 72' breit, 10 tief. Die Ausmändungen sind sehr vertragen. Die Ausora nimmt Lux vor ihrer Mändung die schisster aussa auf. Diese entspringt im Benetianischen, bei Palma nuova, tritt bei Visco in den Görzer Kreis, wird dei Cervigaans schisst bei Pelma nuova, tritt bei Visco in den Görzer Kreis, wird de gange Länge.

Der Timavo, ber Timavus ber Romer, entspringt bei S. Giovanni pherbalb Duino aus 7 Relfenlochern, mit folder Starte, bag Geefdiffe ibn bis jur Quelle binauf befahren tonnen. Uebrigens ift fein Lauf nicht langer als 500 Rlaftern, bei 25 Rlafter Breite. Er ift offenbar ein Ausbruch ber unterirbifchen Rarftgemaffer (Die Reutofler Rocca ?), hat nach ftartem Baffer eine rothliche garbe fo bag feine Rluth eine balbe Stunde meit in bas Deer erkennbar bleibt. Die Salbinfel Iftrien ift taum mafferreicher als Gutfrain, benn faft alle Bache trodnen im Commer aus, und ber Mangel an Baffer mird oft fo berrichend, bag aus bedeutenben Entfernungen baffelbe augeführt merden muß, hauptfluß ift ber Quieto , welcher aus ber Bereinigung einiger Bilbbache bei Pinguente entspringt, und burch ben Torrente Tottonega bei Montona fdiffbar mirb. Gein ganger Lauf betragt bei 5 Deilen, moven 13, fdiffbar. Gein Befall ift unterhalb febr unbedeutenb, Die Befchwindigfeit 1' in ber Sefunde, Die Tiefe 214'. Der Quieto flieft burchaus in einem tief eingeschnittenen Thalwege. - 2m fub. lichen Abhange bes Tichitider Bodens entfpringt ber Risano bei Villadoll , und mundet noch etwas mehr als 2 Meilen gegenüber von Capo d'Istria in bas Meer, indem er Die Galinen burchiconeibet. Auf feiner letten Deile ift er fur fleine gahrzeuge fcbiffbar, bie aber nur mit der gluth einlaufen tonnen. - Etwas westlich vom vorigen entfpringt ber Torrente Dragogna , ber nach 3 Meilen bei ben Galinen von Sizzlole in bie Rbebe von Pirano mundet. Much biefer ift in feiner letten Deile fur fleine Rahrzeuge auganglich. - Etwas mafferreicher ift bie Arsa, welche bei Gollogorizza entfpringt und nach 3 Meilen in ben Quarnero mundet, und zwar in einem 2 Meilen langen, nur 1/ Stunde breiten Meerbufen, Cauale dell' Arsa genaput. - Die großte Trodenheit herricht auf ben quarnerifden Infeln. Dur auf Veglia flieft ein fleiner Torrente, die Fiumera, burch bas Thal von Besca.

Eine besondere Eigenthumlichkeit von ganz Subillirien, so weit das Karftgebirge im ausgebehntesten Sinne reicht, find die vielen ver ich win den den und wieder erscheinenden Flusse Berbindung unterjucht und befannt ift. Dechon oben wurde die merfwürdigste tieser Erscheinungen, nämlich die Poil-Unzelaba, besprochen, so wie der Temenie. Bon den vielen andern find folgende am bekuntesten. Die Becca entspringt aus mehreren Quellen am Fuße des Schneeberg. Plateau und fürzt fich id ie Grotte von S. Canzian, aus der sie als Jesero wieder hervordricht, um abermals

<sup>\*)</sup> Das Ericheinen ber hieber geborenden Blatter ber Specialfarte wird auch über biefen intereffanten Gegenfland neues Licht verbreiten.

pu verschwinden. Eben auch am nördichen Rande des Schneeberges entspringt als sehr farker Bach die Oberch, welche bei Podzirka sich in die Erde verliert, aber ½. Stunde nördlicher als Seebach wieder erscheint und in den Zirkniger See fällt. ½ und die Wippach sollt sebe anderes sein als die Loton, welche in die untere Grotte von Luez sich sützer. Bestrizu, Aisch, Globouza, Seschinza etc. Auf der Haldinsei Istrien versiert sich unter dem alten Schlosse von Plein das Füchgen Fluva, ferner die Foida und im Thal di Leme versiegt die Organ. Die Bagliunsiza versiert sich im Cepich See. — Eine verwandte Erscheinung ist wohl auch die starte Süßwasserquelle, welche ½. Miglie nordwellsich von der Instelle Sansego im Meere emporquist. — Auch eine veriotische (?) Quelle sindet sich vor, unweit von Auersberg bei Kanzian am Medwisberge; sie giett in der trochen Japreszeit das meiste Wasser.

# Bafferfalle.

Rarnthen ift eben fo reich an iconen Bafferfallen mie Galgburg , aber fie find weniger befannt. Die brei benachbarten Thaler ber Doll, Dalta und Lifer haben die meiften und iconften galle aufzuweisen. 3m hintergrunde bes Dollthales ift ber fcone gall bes Leiterbaches, ber zwifden weit vorragenden Relfemmaffen in brei Abfagen 200' herabfturgt; tie Band ift beinahe fenfrecht und bei farfem Baffer bilden die galle nur einen Sturg. Der Gognigfall fürzt zwifchen Relfenmanden in einen Abgrund, ben man einen Baffervulfan genannt hat, weil ber Bafferftaub wieder über 200' in die Sohe geschleutert wird. Die Doll felbft bildet den imposunten Rall 31ap, ju tem ein etwas beschwerlicher Rugpfad hinabführt. Unweit von biefem ift ber Jung ferniprung, ber prachtvolle, 400' bobe Sturg eines Giegbaches von einer Gerpentinmand, der einen weiten Bogen bifbet. Dei Dollach flurgt Die Bir f. nig 600' boch, aber in gahllofen Abfagen in einen Abgrund. 2m Ende des Maltathales findet man ben bodalmbachfall und ben gall eines unbenanten Bildbaches der aus ungeheurer Bobe herabfturgt. Die Dalta felbft bilbet ben blauen Enmpel, einen nur 24' hohen Sturg, fo genannt von ber milchblauen garbe bes Baffers. Etwas hoher ift ber Rogtumpelfall in einem wilben gelfenbeden. Bei dem Beiler Brandftatt unweit bes Dorfes Dalta ift der herrliche Balbbach. fall, ein Staubbach, mafferreicher und hoher als bie berühmte Pissevache. In zwei weiten Bogen fturzt ber Bach über eine 200' hohe Felswand, beren untere Salfte fenfrecht ift. Beit umber wird alles mit feinem Bafferftaube benegt. Gine halbe Stunde weiter thaleinwarts ift ein zweiter Staubfall, ber von einer noch hoheren Band herabfturgt und fich noch in ber Luft gang in Staubregen auflofet. 3m Liferthale findet man zwei galle einander gegenüber, ben gallbach und ten Goffall, jener ift einer ter iconften Sturge. Der Boggraben enthalt die meiften galle; bier ift ber 162' hohe Schaum fall, fo genannt, weil die Bog fich gang in Schaum und Staub auflofet. Beiterbin ift ber intereffante 3 milling & fall. 240' hoch fturgt ein Bach herab und in diesen Rall hinein fällt ein fleinerer Bach, wie ein Gilberband an ben ichmargen Banden, aus einer Bobe von nicht weniger als 600' (?). Der große Cturg tobt fo , daß man ben fleinen Bach wohl fieht, aber nicht hort. Huch aus dem Gleticher des Erippenfees fturgt ein gall bervor. - Mermer find Die Ralfalpen an Bafferfallen. Bei Möchling im Jaunthale ift der fleine gall des Bildenfteiner Baches, am Bufe ber Obir , burch feine milbromantifche Umgebung ausgezeichnet. Um Loibl fürzt unterhalb Deutsch . Beter ein Bach in eine tiefe Schlucht, über welche bie Teufelsbrude führt. Morblich von 3dria, bei Podmeut bildet ber Loppa - Bach einen febens: werthen gall. Beniger bedeutend ift ber Bafferfall in ter Flitfcher Rlaufe. Ginen ber iconfen galle bilbet ber Ursprung ber Caviga, beffen icon ermahnt wurde. 240' boch flürgt ber fiarte Bach aus einem gesenlode beraus. Ein Monument wurde gur Erinnerung an bes Erzberzogs Sohann Anwesenheit geset. Noch ift in ber Bochein ber Bafferfall bei Naiming bemertenswerth. Die Laidach bilbet bei Raltenbrunn einen hubichen Sturz, ber aber zum Theil durch eine Webre veranlast wird. Um armften ift bas Karsgebirge. Nacht Bollunz (Bollunez) bei Trieft, bilbet ein kleiner Bach einen hubichen Sall. 3m Bippacher Boben ift bei heidenschaft ber malerische Jall bes Bilbaches Kubel.

### See H.

Allirien ift febr reich an Geen, und felbft bas mafferarmere Rrain bat einige aufjumeifen. Inebefondere hat Rarnthen reigend gelegene Geen, welche bem Billacher Rreife ben Damen ber "inneröfterreichifchen Schweig" erwarben, noch mehr verdient aber biefen Ramen bie Bochein im Laibacher Rreife. Das Land bat 9 großere Geen und eine große Ungahl fleiner Alpenfeen , von benen viele in bedeutenber Bohe liegen. Rarnthen hat 4 große Geen, von Beft nach Dft wie folgt: Der Beifenfee, bei Greiffenburg , hat 11/, Deile Lange , 350 Rlafter großte Breite , 700 3och Rlacheninhalt. Durch ben Beigenbach fließt er in bie Drau ab. An feinem öftlichen Enbe fleigt ber Staffogel empor. Rorboftlich von biefem liegt ber Mill ft abter (Dublftatter) Ge e. 11. Deile lang, 750 Rlafter grofte Breite, 2.812 3och Rlade. Es ift ber anmuthigfte Gee in Rarntben, qugreich ber tieffte. Sanfte Sugel fleigen von feinem norblichen Ufer empor, hinter tenen fich hobere Balbberge erheben, von ber Millftabter Alpe überragt. Das fubliche Ufer fleigt etwas fchroffer an, ohne boch ben fanften Charafter ju verlieren. Er entfteht burch ben Ufrigbach, melder 2 Deilen oberhalb ben Brenn - und Afriber Gee bilbet, jeber 1/, Stunde lang, 3/, breit. Der Bach nimmt bann noch einige Buffuffeauf und erhalt ben Ramen Dobriach. Um weftlichen Ente flieft ber Gee burch ben Geebach in Die Lifer und mit ihr in Die Drau ab. Der Dffiacher Gee ift eine Stunde lang, halb fo breit, und hat 571 3och Rlade. Er wird turch ten Triebelbach gebildet und flieft westlich burch ben Geebach in die Drau ab. Gine Sugelreihe trennt biefen von bem größten, bem Bortber. (Berber. Borth.) pber Rlagenfurter Gee. Er ift 2 Deilen lang, bis 800 Rlaftern breit, bat 3.000 3och Rlade. Diefer freundliche blave Bafferfpiegel foll einige Aehnlichfeit mit bem Bodenfee haben ; mehre einfpringente Satb. infeln geben ihm Abwechfelung, mogu bie Schloffer und Rirchen von D. Loretto und DR. Borth beitragen. Uebrigens hat auch biefer Gee feinen großartigen Charafter , fanfte Sugel umgeben ibn und nur bie im tiefen Guben auffleigenben Raramanten verleihen bem Bilte einen ernfteren Sintergrund. Der Gee flieft burch ben Rlagen: furter Ranal in die Glan ab. Sein westliches Ende bei Belden ift aber nur 1.200 Rlafter von ber Drau entfernt, und burch einen magigen Sugel verbammt, baber man leicht burch einen Ranal Gee und Rlug verbinden tonnte. Die größten Geen in Rrain find : Der Boch einer Gee, 78 3och groß, (nach alteren Angaben 560 30ch , 842 [] Rlaftern) ift etwas über 1 Stunde lang , aber taum 1/2 broit , 240' tief. Er wird burch bie Savita gebilbet, welche als Bocheiner Sau aus bemfelben abfließt. Der Gee hat eine milbicone Lage, rings von ichroffen gelfen umgeben. Doch fleifier, aber am malerischeften von allen illirischen Geen ift ber Belbeffer Gee Relbeffer , Bled - Jessero). Er halt 56 Joch und bildet ein umregelmäßiges Biered, aus beffen Mitte fich ein runter, grunbelaubter Rels erhebt, ber Die freuntliche Ballfahrtfirche Maria im Gee tragt. Er befommt fein Baffer burch unterirbifche Quellen und giebt es in die Bocheiner Gau ab.

Der mertwurdigfte bes Landes ift ber berühmte Birtniger Gee, von bem naben Marttfleden Birfnig (Czirknizka) fo genannt, im Uteleberger Rreife gelegen \*). Er hat die Geftalt eines unregelmäßigen Bieredes, mit zwei langen fcmalen Buchten an feinem nord . und fubweftlichen Ende. Geine Grofe murbe in fruberer Beit febr überichant oder vielleicht nach bem hochften Mafferftande ju 29.665 3och, 3/4 Deilen Lange, 1/2 größte Breite angegeben, er hat aber nur 9.875 Joch bei mittlerem Stande, aber 11/4 Meile Lange, 3/4 Breite. Geine Tiefe ift unbedeutend, aber er enthalt eine Menge trichterformiger Bertiefungen, beren man icon über 400 gegablt bat, und diefe haben 6, 29, 39, 45, eine fogar 36 guß Tiefe. Die Unwohner haben ihnen jum Theil fehr bezeichnende Ramen gegeben, wie Reffel (Kotla), gaß (Betschek), Getreidefieb (Reitie), großes Gieb (Rescheto) die tieffte aus allen Deblfieb (Sittarza) u. f. m. Ginfpringende Borgebirge bilden viele Erdjungen , eine Salb. infel, und ber Gee enthalt auch 4 Infeln, Vornek, Velka- und Mala Goritza und Venetate, oder Rlein . Benedig. Auf Vornek fieht bas Dorfchen Ottok. Die Gage erzählte von biefem Gee nebft andern Bunderdingen, daß man in demfelben jahrlich nach einander fifchen, faen, beu machen, erndten und jagen tonne, bas Babre an ber Gade ift aber folgendes: Der Gee ift ein hauptmafferrefervoir bes Rarftgebirges, und hat außer einigen Bachen, die fich in benfetben munden, noch gablreiche unterirbifche Buffuffe, von benen bie beiden Vranja Jama und Sucha Dulza am bebeutendften find. Benn alfo auf bem boben Plateau bes Schneeberges, vielleicht auch des Birnbaumer Balbes farte Regen nieder geben, fo fteigt der Bafferfpiegel burch feine unterirdifden Bufluffe, auch wenn die Bache nicht eben anschwollen. Durch bie oben ermahnten Trichter fieht ber Gee aber mit ben tiefer liegenden Bemaffern in Berbindung, die allenthalben an dem Tiefrande des Rarftplateau hervorbrechen. Fallen biefe, fo fallt auch ber Gee, ja er trodnet, bis auf bie Untiefen, gang aus, aber biefes Steigen und gallen balt fich feineswegs an bestimmte Beiten ober Berioden, im Begentheile bleibt ber Bafferftand oft mehre Jahre gleich, andert fich aber auch wieder mehrmals hinter einander um ein bedeutendes. Rach fehr ftarfem Regen fann fic der Boden binnen 24 Stunden wieder mit Baffer bededen. Baffergeflugel ift fehr häufig und die Jagd barauf immer febr ergiebig. Benn ber Boden trocen fiegt, fo wird etwas birfe und Saideforn angebaut, aber feinesmege ber gange Geeboden, fontern nur die hober gelegenen Streden. Gingelne Stellen tragen bann auch mobil Bras und Autterfrauter. Geit 30 Jahren lief ber Gee in 3 bis 4 Jahren nur ein Dal ab, und viele Jahre mar weder von Gaat noch Ernte Die Rede; faum bas Schiff fennte gemant werden. Aber um bas Jahr 1825 fingen die Unwohner an bie Abjugelocher ju reinigen, und ber Gee lief nun regelmäßiger ab, gewöhnlich in ber zweiten Salfte Hugufis, fullte fich aber in naffen Jahren ichon wieder nach wenig Bochen, noch ehe man die Geewiesen maben fonnte. 1834 trat aber die noch nie erhorte Ericheinung ein, bag bas Baffer icon im Januar ablief und erft im Rebruge 1835 wiedertam, bag felbft die tieffte Stelle bei Oberch troden lag , wo fonft immer Baffer jurudblieb und fich bie gifche jufammenjogen. Run murben alle Abjugblocher gereinigt, vor ihrer Dundung die aufgeschwemmten Damme abgegraben, gelfen gefprengt und bie zwei Saupthoblen velka und mala Kerlouza von bineingewirbelten Gageflogen, mohl and verfuntenen Fifcherfahnen, gereinigt. Das Baffer bat nun freien Abjug, ber Gee fcwillt bedeutend weniger an und eine ausgebehnte Bodenftreite murbe ber Ruftur gewonnen.

In Ifrien ift ber Gee von Cepich an der Dftufte bei Finnona. Er hat feinen

<sup>\*)</sup> Gteinberg: Dachricht von bem Birfniger Gee. Laibach 1738. DR. R. 4.

fichtbaren Abflug, ift 1 Stunde lang, balb fo breit, fcmillt aber bei Regenwetter bedeutend an. Die Ausbunftungen feines ichlammigen Baffers verpeften bie Luft, daher die Austrocknung besselben ichon mehrmals in Antrag fam. Auch auf ber Infel Cherso befindet fich ein Gee, ber Lago di Vrana, 11/4 Stunden lang, 11/2, in größter Breite, rings von Steilufern gefchloffen \*). Much von biefem ergablte man, bag er alle 3 Jahre abliefe. - Außer ben hier genannten giebt es, wie fcon gefagt, eine große Ungahl fleinerer Geen, insbesondere ift bas Dranthal, swiften Billach und Rlagenfurt in ter nahe ber großen Geen, mit fleinen Bafferbeden angefullt, beren man auf biefer Strede über 30 jahlen tann. Die großeren barunter find : ber Raater See bei bem gleichnamigen Orte. 1/2 Stunde lang und breit, mit einer fleinen Infel. Der Plafchifcher Gee, ber fein Baffer aus bem hafnerfee erhalt, und felbft wieder in ben naben Bertherfee abfließt. Norblich von legterem liegt ber Strafnigfee. 3m Bailthale liegt ber Presneder Gee. 3m Gurfthale ift ber romantifche Langfe e. Bu ben bochften Alpenfeen geboren : ber Beiffee, Groffee und Dlattenfee (vielleicht ber bodfe) am Raurifer Golbberge im Birfninthale; ber Stapignerfee am Mallnistauern, die beiden fleinen Bognigfeen, ber etwas großere Relbfee im Rragantthale, und ber Dichenigfee, eben ba, einer ber großeren Bergfeen, über 1/4 Stunde lang u. f. m. Den Turrach fee am Gifenhut theilt Rarnthen mit Steiermart. Die fubliche Ralffette ift armer an Geen, wie uberhaupt an Gemaffern. Ermahnenemerth find nur noch: ber Raiblfee, Die beiben Labn. ober Beigenfelfer Geen und ber Burgener Gee in ber Dlaniga, ber eigentliche Urfprung ber Sau, beffen glacheninhalt mit 33/4 3och angegeben wirb. In den Schluchten, welche fich vom Terglou fublich binabgieben, liegen einige fleine Geen, welche fur bie Refervoirs gehalten werden, aus benen auf unterirdischem Bege Die Gaviba ihr Gemaffer erhalt. Das Rarftgebirge bat mobl einige trichterformige Bertiefungen, in benen fich Baffer halt, aber feine eigentlichen Geen. Auch am Sufe beffelben finden fich nur wenige unbedeutende Bafferbehalter, wie ber Lago della pietra rossa bei Monfalcone. Daffelbe gift von Ifirien, nur bie Infel Veglia enthalt noch ein paar fleine unbedeutende Geen.

# Gumpfe.

Illirien hat mehr Sumpfe als die übrigen Alpentander der Monarchie. In Karnthen sinden fich llersumpfe am Offlacherfee und in bedeutenderer Ausbehnung am Bertherfee, gegen Klagenfurt, etwa 1 Weife in größer Länge, 3, breit. Auch weiter adwärts an der Gurf und Glan sind Sumpsprecken. Der berüchtigte Laibacher Moraft, welcher einst 40 000 Joch bedeckte, liegt nun fast ganz troden. Schon unter Mr. Theresia entwarf Abbe Gruber dierzu einen Plan. Wit einem Aussprach unter No. Theresia entwarf Abbe Gruber dierzu einen Plan. Wit einem Aussprach und 189,500 fl. wurde 1760 ein 1.047 Klaster langer Kanal, der Gruberische auch Kaisergaben genannt, angelegt. Oberhalb der Stadt ift er die 38° tief in die Beschnügel eingeschnitten, geht um die Stadt herum und mündet mit einer imposante Gelleufe in die Verdach 22 Klaster lang, zugleich Brücke der Reusstädler Straße. Auß Beranlassung des Kongresses zu Laibach wurden die Entsumpfungsarbeiten neuerdings ausgenommen. Der zu gluß erhielt eine Sobsendreite von 16 Klastern, die Wehren unter der Stadt wurden beseitigt, Quechfliche gemacht, und des Flusdert um 5 bis 6° verbieft, endlich die Schmpfe mit Adungsgräden durchschnitten. Zum Andenken an die

<sup>\*)</sup> Obigen Ramen bat die neue Spezialfarte, altere Angaben nannten ihn Jesero, ein flavisches Wort, welches aber überhaupt .. See" bebeutet.

nunmehr vollendete Entstumpfung murde 1823 vor der Stadt ein Granitobelisk an der Gruderischen Ranaldrude nacht der Straße nach Karsstadt errichtet. Die bedeutnenden Simpse diben aber die Görzer Füsse nach Karsstadt errichtet. Die bedeutnehmen. 3dre größte Länge von Nordwest nach Südost beträgt an 2½ Meile, ihre Breite von West nach Oft über 3 Meilen. Der Jsonz dat die sienen Aussenfund glier, welche nicht mehr als 2½ zur Flutdzeit emporragen. Wie der Ansserfand also nur etwas steigt, so überschwemmt er die ganze Genne. Dazu kömmt noch das mehre Neine Bäche diese Moorgründe durchstießen, theils in die oden genannten Füsse, theils in das Weer sallend, deren Wblauf durch diese leberschwemmung gebemmt wird, so daß sich ihr Bette fortwährend verträgt und erhöht. Nur allein im Gebiete wond diese Allow Josed guter Fründe versumpst und verpesten die Lust durch ihre Ausdünstungen, daß deren Wirdung an der Mortalität der Einwohner sehr fühlbar ist. Die Entsumpfung dieser Gegend ist keineswegs unmöglich, aber nur mit den bedeutenbsten Summen ins Werf zu sehr zu glusstüngten Summen ins Werf zu sehr Ausdüssel an na bereits mit Kanasssschaften Summen ins Werf zu sehr Ausstüssel und best dat han an bereits mit Kanasssschwen der der Winder werder Erspese.

#### Das Deer

befpult bie gange Gubfeite Illiriens, und zwar, wie befannt, ber abriatifche Bufen bes mittellandifchen Deeres. Die gange Lange ber Rufte betragt, ohne bie Rrummungen und ohne bie Infeln , 57 beutiche (geographische?) Deilen , und zwar rom Porto Buso, an der Ausmundung ber Anfora in Beften, bis jur Gubfpige von Iftrien 40, von ba bis jur Grenze bes ungarifchen Littorale 17 Meilen. Die einzelnen Theile tiefes Meeres, in wiefern es namlich bier große Buchten und Engen bilbet, erhalten verschiedene Ramen. Jene werden namentlich hervorgebracht burch bie große Balbinfel Iftrien, welche ein Dreied bilbet, beffen Bafis 7, beffen Bobe 11; Die Lange ihrer gangen Rufte betragt 433%, in geraber Linie aber nur 25 Deilen, bie Rlache 35 Quadratmeilen. Un ber Rortmefifufte befindet fich ber Deerbufen von Trieft, beffen Eingang, von Salvore bis Grado 3, beffen hintergrund, von Muggia bis gegen Monfalcone 4, beffen Tiefe 3 Meilen beträgt. An ber Offfufte befindet fich ber weit größere mit Infeln angefullte Quarnero ober quarnerifche Meerbufen (Sinus liburnicus, flanaticus). Bon ber Guboftufte Iftriene bis jum feften Lande find 11, und von biefer Linie bis in die hinterfte Bai von Vollosco 8 Deilen. Der Quarnero enthalt 3 große Infeln , Cherso 83/4 , Veglia 5 , Lussin 4 Deilen lang, fammtlich aber febr fcmal, nur Veglia bat 3 Meilen größte Breite. Diefe find von etwa 24 fleineren Infeln und mehren Felfenklippen umgeben. Die Infel Lussin theilt ben Quarnero in zwei Theile, in ber Richtung von Gubmeft nach Gudoft. Der größere Theil, an ber Salbinfel Iftrien bin, enbet mit ber Rhebe von Riume, ber fleinere, am feften gande bin , mit ber Rhede von Bengg , beide am ungarifchen Ruftenlande. Bwifchen all ben Infeln bilbet bas Deer viele Engen und Ranale, von benen am michtigften find : Der nur 24' breite Canale di Ossero ober Cavanella, ber fich bann ale Canale di Punta Croce erweitert, zwischen Lussin und Cherso; Canale di Mezzo, swiften Cherso und Veglia; Canale del Quarnerolo zwifden Cherso und ber zu Dalmatien gehörigen Infel Arbe, endlich Canale della Mortacca ober della Montagna, swiften Veglia und bem feften Lande. In der Cavanella begegnen fich die Gemäffer bes großen Quarnero und bes Ranales von Zara und find in fteter Aufregung. - Außer diefem großen Meerbufen giebt es noch mehre fleinere, an ber Westfufte angufangen : Der Deerbujen von Monfalcone, bie Buchten von Muggia, Capo d'Istria, Pirano, Quieto, ter 11/2 Meilen lange aber fcmale Canale di Leme, tie Buchten

von Pola, Promontore, der inselreiche, unregelmäßige Golfo di Medolino, der an 2 Meilen tiefe, gleichfall sehr schmae, Körmige Canale dell' Arsa, eigentlich das verlängerte Flusbett ber Arsa, welches bieselbe immer mehr vertraget, endlich die kleineren Buchten von Rabaz und Fianona. Auch an den Inseln besinden sich mehre verbeutende Buchten, 3. B. Vallone di Cherso an der gleichnamigen, Valle di Bescanuova an der Insel Vegliau. f. w. — Der Meerbusen von Triest sowohl, als noch mehr der Quarnero sind sehr heftigen Stürmen ansgeseht (siehe Klima), welche das Einlausen der Schiffe gefährden und auch jahlreiche Schiffbrüche veransassen. Die vielen Buchten und Baien geben eine Menge vortresslicher Rheden und Häsen, von denen einige zu den besten in Europa gehören (verzsleiche "Handel" und "Zopographie").

### Mineralquellen.

Sllirjen ift nicht fo reich an Mineralquellen als bie übrigen Alrenlander und feine ber vorhandenen hat großen Ruf in ben Nachbarlandern, viel weniger im Auslande erreicht. Es mogen an 30 Quellen im Gebrauche fein, worunter ein halbes Dugend Sauerbrunnen. In Rarnthen find folgende am michtigften : Doch an der Stangalpe unter ber Freimannsgrube befindet fich bas Rarlbad, bei ber Rarlafpe, neuerlich erft in Aufnahme gefommen. Bon ben Relfen, in benen jene Sohle mundet, riefelt eine falte flare Quelle, beren Maffer burch glubende Steine erwarmt wird. Bahrfcheinlich ift es bas hochft gelegene Bab ber Monarchie, beffen Gaifon faum 3 Monate dauert. - 9 Stunden nordweflich von Rlagenfurt liegt bas St. Leonhard Bab. Die Quelle entspringt unter bem Altar ber Rapelle mit + 5° R., bat einen fehr angenehmen Gefchmad und wird gegen Gicht gerühmt. Bei Friefach ift bas St. Barbarabab. Bei St. Beit quillt in bem romantifchen Erlaraben ber alfalifche Gifen-St. Bitusbrunnen mit + 7º R. Das Lavantthal enthalt 4 Beilquellen, namlich bie Gauerbrunnen von Preblau, Rliening, Lienglmuhl und bas Beißenmafferbat. Der Dreblauer Sauerbrunnen fonnte bas Gelterfer Baffer erfeten, der Rlieninger jenen von Gpaa, ben er an Gifengehalt, bei weniger Galgtheilchen noch übertrifft. 3m Bellachthale bei Bella (gella) ift ber berühmtefte Sauerbrunnen, 4 Quellen verschiedenen Gehaltes, auch erft im letten Decennium emporgefommen. 1830 jablte man icon 1.480 Badegafte. Bei Reuftabtl ift ber besuchtefte Babeort Illiriens, Teplit (Jesirke Teplize) mit 3 marmen Quellen, aus benen bie Beinrichequelle am wirffamften ift. - 2m Belbeffer Gee ift bas gut eingerichtete Laubab. - Bu Isola bei Capo d'Istria hat man 1822 eine Minerglquelle entbedt, welche jum Trinfen und Baben gebraucht wird. - Bei Trieft find mehre Geebaber eingerichtet.

#### Rlima.

Nicht wiese Lander, umd in der Monarchie kein anderes, haben ein so verschiedenes Klima in ihren einzelnen Diftrikten wie Zufrien. Heiligenblut mit — 24° und Lussin mit — 2° R. größter Kälte, welch' ein Unterschied! Karnthen bat ein so randes Klima, wie alle Alfpenländer und zwar in noch höherem Grade als Steiermark und Desterreich od der Enns. Im Dochgebirge beginnt der Winter im halben Oktober, der Schnee erreicht die 10' Höhe und bleibt die Mitte April, wo er erst zu schweizen beginnt, aber an den steilen Berghängen (Lehnen) binnen wenig Tagen verschwunden ist, indes er in den tiefen Engthälern Ende Juni noch liegt. Das Thal von Großkircheim (h. Blut) ist die raubeste Gegend, von deren Klima man eine Borstellung

erhalt, wenn man bort, bag 1815 bas Binterforn im Geptember gefaet, aber erft im Oftober 1816 gefchnitten murbe. 3m Gurfthale fiel 1838 am 13. Oftober icon 2' tiefer Schnee. Doch an ber Squalpe, Die boch feine fo bebeutenbe Sobe mehr bat, wird erft im Geptember bas Betreibe gefcnitten. Die Thaler haben einen langen falten Binter, febr beißen Commer und leiben wie anderwarts an ploglichem ftarten Temperaturmedfel, ber in 5 Stunden oft 5° R. betragt. In Rlagenfurt bauert ber Binter zwar nur mehr vom halben November bis jum halben Marg, aber 20° Ralte find nicht felten und eine große Blage find bie Rebel. Bom Berbfte bis zum Rebrugr ift bas gange Thal bis 10 Uhr Morgens mit bem bichteften Rebel erfüllt, erft wenn ber Gee jugefroren ift , giebt es beitere Tage. Bebeutend milber ift fcon bas Rlima von Rrain, mit Ausnahme ber boberen Bebirgegegenben, baffelbe gilt von Borg. Sublich aber vom Raftgebirge, am untern Isonzo , an ber Deeretfufte, auf ben Infeln herricht italifches Rlima. Schon in Borg beginnt ber Fruhling im Februar, dauert aber nur ein paar Tage, bann tritt gleich bie beftige Commerbine ein, welche bis in ben Berbit anhalt, fo bag alles Doft im Rreien trodnet, mas in nordlichen Begenden in Dorrofen getrodnet werben muß. Roch im Rovember und December giebt es Gemitter und die Rofenflur endet erft im Januar, um im April wieder anjufangen. Um bas Reujahr beginnt ber Binter mit gelinder Ralte, baufig gang obne Schnee und Gis, ja manchmal mit folder Trodenheit, bag bie Relbfruchte gefährtet find. Un ber Rufte fublen bie Geeminde Die große Sibe , und namentlich Trieft bat ein febr angenehmes Rlima, leibet aber unter plotlichem Bechfel ber Temperatur, Die oft an einem Tage 3 Dal um 5 - 7° fich verandert. Die größte hite foll auf ber Infel Lussin herrichen. Bor 20 Jahren erhob fich in ber "Carinthia" ein fleiner literarifder Streit über die Beranderung, welche Rarnthens Rlima erlitten baben foll. Ein Theil behauptete, baffelbe fei falter , ber andere , es fei marmer geworben. Bur iene Behauptung fprechen die Thatfachen; bag vor 100 Jahren ber Auftrieb auf die Almen früher vorgenommen werben tonnte; daß im Burtthale bie Winterfrucht fonft nie vor Michaelis, jest 8 Tage früher gefaet wird; bag die Ramen "St. Georg im Beinberge", "bie Beinleiter" bei Friefach und ber einflige Beinbau am Schlofberge von Strafburg auf bas ebemalige Bebeiben bes Weinftodes hinweisen. Rur bas Gegentheil fpricht ber Umftanb, bag ber Anbau bes Beigens, einiger Gubfruchte immer mehr um fich greift, dag ber Dbftbaum, Die Bohne zc. immer hoher fteigen - wenn bieg nicht auch Rolge erhöhter Ruftur ift ? Richt geringere Berichiebenheit herricht naturlich auch im Dieberichlage. Rlagenfurt hat 34,2 Boll Regenmenge, Trieft aber hatte 1827 nur 85 Regentage und Iftrien ift außerft regenarm , Rovigno hat nur 11 bis 12 Boll Riederschlag, Die Infeln mohl noch meniger. - Rarntben und Rord . Rrain unterliegen ben gewöhnlichen Glementarfallen ber Alpenlanter , Laminen Berg . und Erdfällen, ploglichem Unichwellen ber Bilbbache und baraus hervorgehenden Ueberschwemmungen. Rrain und Ruftenland haben eine Plage anderer Urt, nämlich die furchtbare berüchtigte Bora (Borra) Burie, Greco. Es ift dieg ein ungeftumer Bind aus Dfinordoft bie Rorboft, ber febr oft jum heftigften Sturme anmachtt . fo amar, bag auf ber Rabe bes Rarftes Krachtmagen umgefturgt, und bie Schiffe in ben Bafen gezwungen find, bie hohe Gee ju fuchen, um nicht gegen einander und an bas Ufer geworfen ju werben. Wenn bie Bora muthet, ift aller Bertehr auf ben Land-Strafen unterbrochen, felbit bie Gaffen Triefte find leer. Um heftigften muthet bie Bora im Binter, bringt übrigens ju jeder Jahreszeit trodne Ralte mit fich. Es icheint . bas ber Deerbufen von Trieft noch mehr als ber Quarnero von biefen Sturmen ju leiben baben. Gie verhindern bas Ginlaufen ber Schiffe, welche bann in ben Safen von Lussin piccolo fluchten muffen. 3m Jahre 1826 herrichte ju Trieft bie Borina an 21, bie Bora an 24, 1827 jene an 20, biefe 29 Tagen. Rebft ber





Bora ift der Scirocco (Greco levante) herrschend, besonders im herbste, manch, mal auch im Frühjahre. Es ift ein Subweltwelt, der flets mit ungeheuren Regenguffen verbunden ift. Auch er wird den Schiffen gefährlich, hindert bas Ausklaufen und hat schon eben so bedeutente Schiffbruche veranlaßt, wie die Bora. — Die nachfolgende Labelle giebt einen Ueberblich der Klimatischen Berhaltnisse:

|                            |          |          | Ctan      | d des    |          |                                        |
|----------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------------------------------------|
|                            | 2        | Baromet  | ers       |          | hermom   |                                        |
| Beobachtungbort.           | bochfter | tieffter | mittlerer | bochfter | tieffter | mittlerer                              |
| Capo d'Istria              | "        | **       | "         | "        | "        | + 10,,                                 |
| nach Lichtenftern          | "        | "        | "         | "        | "        | + 10,,                                 |
| Rlagenfurt                 | "        | "        | 87" 5,,"  | "        | •        | + 7, <sub>7</sub><br>+ 7, <sub>4</sub> |
| Laibach                    | **       | "        | **        | "        | n        | +8,,                                   |
| Möttling                   | "        | "        | "         | "        |          | + 9,,<br>Commer                        |
| Quarnerifche Infeln        | "        | "        | " -       | "        | " in     | 18 bis 19<br>1 Winter<br>- 7 bis 8     |
| Rovigno                    | "        | "        | "         | **       | ,,       | +11                                    |
| Trieft                     | ,,       | "        | "         | "        | "        | + 12,,                                 |
| 1826                       | ,,       | "        | "         |          | ,,       | + 12,49                                |
| 1827                       | ,,       | ,,       | *         | + 25     | -1       | + 13                                   |
| 1832                       | 28" 11"  | 27"      | 28" 1""   | + 26,0   | - 2,,    | + 10,,                                 |
| Vellach (Dber) in 2 3ahren | "        |          |           | "        |          | + 6                                    |

### Raturprobufte\*).

Blirien steht an Probuktenreichthum ben meisten andern Ländern ber Monarchie voran, weil es die Erzeugnisse bes nördlichen und sublichen Rlima's vereinigt. Indessondere an Geltenheiten aller drei Reiche ist es für den Natursorscher höcht michtig. Die Alpen von Hut werden von den Botaniken Deutschlands gepriesen, und der Zoologe verdankt allein den Höhlen Krains den berühmten Proteus anguinus. Das Mineralreich ist nicht ärmer als in den bisher geschilderten Ländern; Zinn und Platina ausgenommen; hat Kärntben alle Metalle. Der Mangel an Steinsalz wird dus Beefalz erseht. (Rähere Angaben folgen, um Biederholungen zu vermeiden, in dem Abschindte "Kabrungsauellen").

<sup>\*\* 9</sup> Mt. Haquet Orztographia Cariolica 3 dt. phyl. Erdbefchr. dt. hrt., Artin. Jftein u. 4. Th. dt. benachaten Einder Wien 1778 – 39. 4 Thie. 4 — Deffen, minreatoglich dotanliche Lufterise vom Terglou jum Glockner. Wien 1781. 8, m. K. 218. u. 7. Erenter im der reiberte phylifalischen Indalischen Indalische Indalischen Indalische Indalischen Indalische Indalischen Indalischen Indalischen Indalischen

# Sobentafel.

Die meiften ber hier verzeichneten Sohen find entnommen aus : trigonometrifch beftimmte hoben ic. ber f. f. Rataftral . Lanbes Dermeffung, ausgezogen von A. Baumgartner: 8 Wien 1832 und mit & bezeichnet. Andere Duellen waren Baumgartners Raturlebre Supplement, Suppan's hypfometrie, Schultes Glocknerreise ic. Alle Angaben find auf Wiener Auf redugirt.

| Ort.                 | Biener<br>Bug. | Beobachter. | Ort.                                 | Sohe in<br>Biener<br>Fus. | Beobachter |
|----------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|
| Ubifch, Bergabhang   |                |             | Muer, Berg, 2 Gt.                    |                           |            |
| von Cherfo           | . 314          |             | v. Beifenfee B. R.                   | 5158                      |            |
| da B norboft. von    |                |             | Muerling, Berg 1                     | (                         | Δ          |
| Jajen 21. R          | 2955           |             | Gt. norbl. v. 3ngol.                 | •                         | Δ          |
| MchomiBer 21pe, 3    |                |             | fabt R. R                            | 4575                      |            |
| Gt. oftl. von Gaif.  |                | ()          | Muersberg &. R                       | 3275                      | Suppan.    |
| nis, 3. R            | 5793           |             | Muris, Berg, öftlich                 |                           |            |
| ldeleberg, Golog.    |                |             | v. Murighofen 2.R.                   | 1603                      |            |
| berg 21. R           | 2129           |             | Babigga fubm. von                    |                           |            |
| 5t. Mgnes, Rapelle   |                |             | Mabrefina I. R                       | 633                       |            |
| auf bem Rumberg      |                |             | Babrini : Berch,                     | 1                         |            |
| n. s                 | 3849           |             | Berg, nordwefti. v.                  |                           |            |
| UI Mnlino, Anho.     |                |             | Schittagga 3                         | 903                       |            |
| he, füdöftlich von   |                |             | Barofen 3 Gt. oft.                   |                           |            |
| Dignano 3. R         | 561            |             | lich v. Ram R. R                     | 1426                      |            |
| Ilterberg, Berg,     |                |             | Bagung, Berg, fut:                   |                           |            |
| 1 Gt. oft, v. Rreu-  |                |             | lich von Mala . Pri-                 |                           |            |
| Ben 3. R             | 4057           |             | ftava 21. R                          | 1574                      |            |
| Itofen, Pfarrtir:    |                |             | Baighini nordw v.                    |                           |            |
| denthurm R. R        | 2245           |             | Bifinaba                             | 305                       |            |
| imberger Mipe, }     | 1              | Δ           | Bannwald & Gt.                       |                           |            |
| St. nordl. v. Dorfe  |                |             | fudm. v. Mosburg                     |                           |            |
| Umberg B. R          | 5788           |             | R. R                                 | 2212                      |            |
| im Forft , 2] St.    | 1              |             | Barbana, Rirch.                      |                           |            |
| nordweftl. v. Wolfe. | 3818           |             | thurm auf ber Infel                  | 14                        |            |
| berg R. R            | 9010           |             | Barbana T. R                         | 14                        |            |
| ot. 2indree, Rirch.  | 2953           |             | Bartberg, Berg,                      | 4717                      | Δ          |
| thurm R. R           | 4000           |             | R. R                                 | ****                      |            |
| - Thurm St, go-      | 1438           |             | Bavichi = Brch,<br>Balbfuppe, fubmi. |                           |            |
| inbrea St., Ruppe,   |                |             |                                      | 1369                      |            |
| nordoftl. p. Dorfe   |                |             | v. Pedana 3                          | .000                      |            |
| Bunta Groce auf      |                |             | thurm, auf Barbana                   |                           |            |
| Cherfo               | 117            |             | T. R                                 | 21                        |            |
| ingert, Berg, 41     |                |             | Beli Brd, (Beli                      |                           |            |
| Ct. fubweftlich von  |                |             | Chrib) öftlich von                   |                           |            |
| Reichenfels R. R     | 5628           |             | Zangberg R. R                        | 640                       |            |
| ingelo Gt. Monte,    |                |             | Beli - Berg, Bath-                   |                           |            |
| Muine ber Rapelle,   |                |             | fuppe, weftlich vom                  |                           |            |
| fuboftl. v. Darengo  | 336            |             | Dorfe und Rlofter                    |                           |            |
| St. 2(nna (am&oibl)  | 2922           | CHINA       | Dobafchija auf Beg-                  |                           |            |
| Intignano, Rirch.    |                | Euppan.     | lia                                  | 818                       |            |
| thurm 3              | 1158           | 43          | Beling , Berg, 2]                    |                           |            |
| ntonio Gt., Bergi    | Sec. of        |             | St. nordweft. von                    |                           |            |
| 3                    | 1121           | Δ           | Griffen R. R                         | 5536                      |            |
| rgini de Zotia.      |                |             | Bella, Felfentuppe,                  |                           |            |
| ton, Biefe, oftt. v. |                |             | weftt. v. Rucavace                   |                           |            |
| Fiumicello I. R      | 3 '            |             | 3                                    | 2464                      |            |

| Ort.                  | Biener<br>Fuß. | Bevbachter, | Ort.                   | Biener<br>Biener<br>Bug. | Beobachter. |
|-----------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| Belichiga 3 Gt.       |                |             | Bobentuden,Berg,       |                          |             |
| nordm. v. Echerou.    |                |             | 3 Gt. oftt. von Leo.   |                          |             |
| nig &. R              | 5683           |             | ben B. R               | 6359                     |             |
| Belvebere, Rirde      |                |             | Boinaf norblich v.     |                          |             |
| thurm, T. R           | 20             |             | Officro auf Cherfo .   | 700                      |             |
| Gt. Benebift,         |                |             | Botabniat fubmi.       | 1.00                     |             |
| Thurm, 1 Gt. weft.    |                |             | von Berba              | 1168                     |             |
| lich von Winftern     |                |             | Bosco Gorter           | 1100                     |             |
| B. R                  | 4411           |             | fudmeftl. v. Coribico  | 2                        |             |
| Berbe , Berg, fut.    |                |             | 3                      | 1011                     |             |
| weftl. von Camigna    |                |             | Braico : Brd, oft.     |                          |             |
| S. R                  | 865            |             | lich von Berbegas .    | 8450                     |             |
| Berbo . Brd weft.     | 000            |             | Brandt, Berg, 21       | 5400                     |             |
| lich v. Chittagga 3.  | 1494           |             | St. öftlich v. Gt.     |                          |             |
| Berg, Thurm bes       | 1434           |             |                        | 4576                     |             |
| Drtes 3. R            | 2255           |             | Brachnis Ra            | 2010                     |             |
| Bergfogl It Gt.       | ****           |             | Brafdnit, Berg,        |                          |             |
| norblich von Brei-    | 1              |             | 1 Ct. fublich son      | 5610                     |             |
| tened R. R            | 5079           |             | Gaifnig B. R           | 9610                     |             |
| Bergut-Brch nachft    | 0075           |             | Brd . Brefanov         | 1433                     |             |
| Bergut                | 2817           |             |                        | 1433                     |             |
| Berlosnia, Gelfen.    | *01*           |             | Brch . Cjuleg norb.    | 1409                     |             |
| fpige, fublich son    | 1              |             | oftlich von Gemino     | 1409                     |             |
| ber Strafe Lepris     |                |             | Brech nordweitl. v.    |                          |             |
| naes nach Bergubas    | 3450           | Δ           | Momiano                | 1101                     |             |
| Bernberg füblich      | 3400           | _           | Breenig, Rirche b.     | - 1                      |             |
| v. Gabern R. R.       | 1291           |             | Gemeinde Scherou:      |                          |             |
| Besgeng, Berg, 3      | 1491           |             | nig &. R               | 1737                     | -           |
| St. fubl. v. Rup.     |                |             | Breinija, Berg,        | 40.0                     |             |
| pertehof R. R         | 2664           |             | nordl. v. Ivanac; 3.   | 1315                     |             |
| Bgundeja (Baun-       | 1004           |             | Breit, Monte, bei      | 1                        |             |
|                       | - 1            |             | Ludmanneborf           | 1777                     | Δ           |
| ichiga) 6 St. nord.   | 6506           | •           | Brb, Berg, norbw.      |                          |             |
|                       | 0000           |             | v. Gernuth 2. R.       | 2385                     |             |
| Bidigte, weftl. vom   | 1              |             | Brbo, Berg R. R.       | 1847                     |             |
| Schloffe Schueeberg   | ****           |             | Breitrigt & Gt.        |                          |             |
| 21. R                 | 3912           |             | nordlich v. Dur R.R.   | 4884                     |             |
| norboftl. v. Gmoleva  |                |             | Bredneralpe 41         |                          |             |
|                       | 2789           |             | Gt. weftl. v. Reichen. |                          |             |
| Birdula, Berg,        |                |             | feth R. R              | 5922                     |             |
| nördlich von Inug-    |                |             | Bricg, Unhohe bei      |                          |             |
| nigrad G. R           | 1127           |             | b. Dorfe Bricg. 3.     | 1257                     |             |
| Bleidenberg 1 Gt.     | - 1            |             | Brunn nörblich von     |                          |             |
| nordlich vom gleich:  |                |             | Studenis &. R          | 900                      |             |
| namigen Dorfe R.R.    | 2463           |             | Bubain, Monte,         |                          |             |
| Bleiberg, Berg, 1i    | - 1            |             | fubl. v. Garniga 3.    | 579                      |             |
| St. vom gleichnamie   |                |             | Buchacheralpe 3}       |                          |             |
| gen Dorfe, B. R       | 5104           |             | St. fublich von Bun-   |                          |             |
| W1.15 O               | 5106           | Gindl.      | berebeim B. R          | 5862                     |             |
| Bleiberg, Dorf. B.    |                | La Company  | Buje, Glodenthurm      |                          |             |
| R                     | 2514           | Δ           | ber Domfirche 3        | 696                      |             |
|                       | 2911           | Suppan.     | Burgftall & Ct.füt-    |                          |             |
| Blegautich bei Lev.   | ,              |             | weftl. von Gt. 2in-    |                          |             |
| couja &. R            | 4927           |             | bree R. R              | 2030                     |             |
| Blefche, Berg, nord.  |                |             | Cabum fübmeftt, v.     |                          |             |
| lich von Muber G.R.   | 1160           | .           | Garoiba                | 1177                     |             |
| Blefichi, Berg        | 1325           | Δ           | Calvario, Monte.       | 1                        |             |
| Blotich at füboftlich |                | 1           | weftlich von Buffin    |                          |             |
| von Stutena 21. R.    | 3283           |             | grande                 | 724                      |             |

| Drt.                 | Dobe in Wiener Gug. | Benbachter.         | Ort.                  | Biener<br>Fuß. | Beobachter.             |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| Catvarienberg }      |                     |                     | Cherfenije, Berch,    |                |                         |
| Et. weil, von Rla-   |                     |                     | fudwell, v. Pantole   | 1              |                         |
|                      | 1844                |                     |                       |                |                         |
| genfurt R. R         | 1944                |                     | 3                     | 1325           |                         |
| fali, Sobe, oft. von | ****                |                     | Cherfine, Monte,      | )              | Δ                       |
| Coftainavijja G. R.  | 2037                |                     | fublichfter Puntt     | 1              |                         |
| anascuro, Monte      |                     |                     | 3ifriens              | 117            |                         |
| fubre, von Billa bi  |                     |                     | Chluinicharte         | !              |                         |
| Rovigno              | 555                 |                     | 3. R                  | 7978           | Rußegger.               |
| Sanfanar, Riech.     |                     |                     | Chribrau (Chri-       |                |                         |
| thurm, 3             | 909                 |                     | bau)   Et. nordt.     | 1              |                         |
| Sanibale pircole,    |                     |                     | von Oberbitbreen,     | 1              |                         |
| Groglie, swiften     |                     |                     | Berg R. R             | 2506           |                         |
| Unie und Caniego     | 116                 |                     | Eima bi Dietra        |                |                         |
| fang, Berg, norbt.   |                     |                     | roffa, Berg, norboil. |                |                         |
| von Sabra G. R.      | 2978                |                     | lich v. Montfalcone   |                |                         |
| Eapo b'Sftria,       |                     |                     |                       | 375            |                         |
|                      |                     |                     |                       | 3/3            |                         |
| Thurm der Dom:       | 40                  |                     | Cobiliach, Berg.      | 4000           |                         |
| firche 3             | 43                  |                     | nordl. v. Racije 3.   | 1088           |                         |
| apo bi Terftenit     |                     |                     | Cobilnaglaiva         |                |                         |
| fuboftl. vom Jager:  |                     |                     | (3alurf), Berg, oft.  |                |                         |
| haufe Terftenit 3    | 3920                |                     | lich v. Tolmein B.R.  | 4654           |                         |
| arfo, Berganhohe     |                     |                     | Coinit (Monte Ca-     |                |                         |
| auf ber Bunta bi     | I                   |                     | pallo) oftlich v. Do. |                |                         |
| Galvore S            | 407                 |                     | pechio 3              | 2526           | 2                       |
| fafelle, Monte bei   |                     |                     | Coija, Berg, norb.    |                |                         |
| Cafello 3            | 170                 |                     | weftl, v. Bufoma      |                |                         |
| aftel Orfera, am     | ***                 |                     | Ø. A                  | 4100           |                         |
| Sufe ber nordlichen  |                     |                     | Colbe Diabolo,        | 4100           |                         |
| Blante 3             | 182                 |                     |                       |                |                         |
|                      | 198                 |                     | 6 Gt. fudw. v. Rolb.  |                |                         |
| afteller, Unhohe     |                     | Δ                   | ling B. R             | 6944           |                         |
| fubmeffl, von Dig-   | - 1                 | -                   | Comunate Carfo        |                |                         |
| папо 3               | 393                 |                     | am 26bhange bes       |                |                         |
| aftettier fubl. v.   |                     |                     | Rarft , norblich von  | 1              |                         |
| Eleri 3              | 778                 |                     | Gt. Dietro            | 225            | Δ                       |
| fasiensberg nord.    |                     |                     | Confin fublich von    |                |                         |
| oftl. v. Weiffenfele |                     |                     | Bellen auf Cherfo .   | 604            |                         |
| 2. R                 | 4961                |                     | Coraba (Rabatiche     | ***            |                         |
| fatarina, Bera,      |                     |                     | Urib), Berg , fub-    |                |                         |
| fublich von Gt. Di.  |                     |                     | lich von Potof &. R.  | 2557           |                         |
| chael D. R           | 1654                |                     | Cormons, Berg bei     | 2007           |                         |
| fatarina, Berg, t    | 1604                |                     |                       |                |                         |
|                      |                     |                     | Cormons G. R          | 841            |                         |
| Ct. fubl. v. gleich. |                     |                     | Cornical fubofilich   |                | THIS I                  |
| namigen Dorfe B.R.   | 1893                | \$17                | von Omago 3           | 236            |                         |
| auchich fublich vom  | 1                   | ,                   | Couch, Berg, fub.     |                | \$ 40                   |
| Schloffe Marenfele   |                     |                     | lich v. 3berefa G.R.  | 3981           | n 1   19€071            |
| 3                    | 1174                | Jahr .              | Gt. Erucis, Rirche,   |                | 670 1                   |
| avruje, Monte,       | 16                  | 1                   | weftl. v. Galjach 2.  |                | L 5 B.7                 |
| nordm. von Griffa    |                     |                     | R                     | 2717           |                         |
| нано                 | 959                 | 1                   | Efut norbe. v. Ro-    |                | 1 5,11 436              |
| Section 1            | 953 -               |                     | big 3                 | 2368           |                         |
| ergna, Monte,        | 10 to 10            | 3                   |                       | 10.3           | mere lord               |
|                      | 1                   | Time can            | Eugn Brch fublich     | 829            | S. T. Sunnal            |
| fudlich von Canfa-   | 1096                | 47                  | von Eugn, 3           | 219            | , 2 6 A                 |
| nar                  | 1096                | 1 1                 | Eurhe, Berg, well.    | 28             |                         |
| ervignano, Rirch=    | 100                 | REPORTED TO 1. SAME | von bem, jum Dorfe    | 61             | 100                     |
| thurm E. R           | 718<br>7            | 24                  | Miba gehorig. Saufe   |                | STREET, BUTTON          |
| belm , Belfenfpipe   |                     | Strangton of        | Jasna B. R            |                | Sandy 1 to gilli        |
| auf Cherfo           | 1527                | the Boar            | Kton Gutweihe         | 6.10           | Mar Thursday            |
|                      | 1                   | . 7.17. 9.          | 3. 8                  | S. same to 1   | ME AND WHAT PURE TO THE |

| Drt.                  | Biener<br>Buf. | Beobachter.                             | Ort.                  | Biener Buf. | Beobachter          |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| Czebuloja, Berg,      |                |                                         | Dobraucja, Ruppe      |             |                     |
| nordt. von Divagga    |                |                                         | west. von Seiftrig    |             |                     |
| 3                     | 1800           |                                         | R &                   | 1426        |                     |
| Egett weftt. v. Billa |                |                                         | E. R                  | 1426        | 135                 |
| nova 3                | 8028           |                                         | Dobreig & Grund       |             |                     |
| Egerni Drft (Gjer.    |                |                                         | öftlich von Bigaun    |             |                     |
| na Gora) fubl, von    | - 1            |                                         | 8. R                  | 9168        |                     |
| Feiftrig in ber 2Bo-  | -              |                                         | Dobracs ober Bil.     |             |                     |
| cheim &. R            | 5885           |                                         | lacher 2lipe, Rirch.  |             |                     |
| Tierni, Brd, Berg,    | 3040           |                                         | thurm auf bem Gip:    |             |                     |
| R. R                  | 5310           |                                         | fel, fublich v. Blen: |             |                     |
| Cjerni Brd, fub-      | 3310           |                                         | berg B. R             | 6814        |                     |
| oftl. v. Reifnig D.R. | 3032           |                                         | Dobratich             | 6877        | Mchatel.            |
| Bierni Berch , 3      | 3038           |                                         |                       | 6938        | Saufer.             |
|                       |                |                                         |                       | 8552        |                     |
| Stunden von St.       |                |                                         |                       | 7529        | Liechtenftern.      |
| Margarethen R. R.     | 5310           |                                         | - Baumgrenge am       | 1           |                     |
| Bierni Brch fubt.     |                |                                         | nordt. Albhange .     | 5t18 \      |                     |
| von Kronau &. R       | 4806           | A 1500                                  | am fublichen          | 5598        |                     |
| gerni Brch fub.       |                |                                         | Doer fublich von      | 9030        |                     |
| lich v. Goticha G. R. | 4056           |                                         | Bute 21. R            | 2118        |                     |
| igernius, Dorf,       |                |                                         | Döllad                | 6119        |                     |
| E. R                  | 1586           |                                         | Donati nordlich v.    |             |                     |
| amounig Brch oft-     |                |                                         | Monti 3               |             |                     |
| lich, vom Saufe Do-   |                |                                         | Draboum, Berg,        | 1113        |                     |
| fichi (Fanbag) G.R.   | 8705           |                                         | fudoftlich v. Stara   |             |                     |
| gulle, Felfentuppe,   |                | 1                                       |                       |             |                     |
| nordoftl. v. Ortees   |                |                                         | S                     | 1588        |                     |
| auf Cherfo            | 1078           |                                         | Drobeichia, Monte     |             |                     |
| achberg oft, von      | -              |                                         | fudmeftt. von Caftell | 17.15       |                     |
| Mefenfach R. R.       | 1617           |                                         | Govignano 3           | 1085        |                     |
| t. Daniel Rirch.      |                | Α                                       | Dorfereden, Berg,     |             |                     |
| thurm (herrschaft     | 1              | Δ                                       | nordlich von Griffen  | 1           |                     |
| Rotichach) B. R.      | 2233           |                                         | R. R                  | 5449        | 577. 1              |
| - herschaft Rollmis   | *503           |                                         | Dornbacher 2tpe,      |             | Δ                   |
|                       | 3074           |                                         | nordt, von Sunner-    |             | 0.001001            |
| B.R                   | 3074           | The second of                           | berg B. R             | 7620        |                     |
|                       | 222            | - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C | Dornbirn, Berg, 3     | 1.3         | 13.0                |
| norboftl. v. Pola 3.  | 337            | 7-1-0-0                                 | St. nordweftl. von    |             | Section 19 Exchange |
| ebelli, Berg, oft-    |                | And Marketine                           | Teichen B. R          | 5389        | Street or other     |
| lich v. 2(mbros R.R.  | 1990           |                                         | Dos mel, öftlich von  |             |                     |
| ebelli Chrib,         | 100            | tert rect                               | St. Martin R. R.      | 2529        | STATE OF TAXABLE    |
| Bergfupped. Ranos,    | 100            | manufacture limit                       | Dog, Berg, norblich   |             |                     |
| fil. von Bippach,     | AAC            | and the                                 | von Eicheschenigg     | 1.0         |                     |
| И. Я                  | 3813           | C - C 16 1                              | £. R                  | 3792        |                     |
| ebelli Gient, Rup.    |                | and a State of                          | Draffs Beli 5 Gt.     |             |                     |
| e, 2 Ct. nordt. v.    | -              | orlain real                             | nordlich von Gieb.    | 1           |                     |
| Eufowig L. R          | 1698           | - A                                     | navas E. R            | -           |                     |
| ella Mabonna.         | 100            |                                         | Ed, Rirchthurm B.R.   | 7078        |                     |
| Monte, öftl. v. Gis:  | 1              | Service.                                |                       | 8003        |                     |
| ano                   | 274            |                                         | Ed bofes, 6 St. nord: | 1.14        |                     |
| ivista fudöftlich     | 100            | 100                                     | lich von Auffer Fra-  | 1           |                     |
| . Caien auf Beglia    | 1491           |                                         | gant 23. R            | 8964        | -                   |
| iechpo fubl. von      |                | W                                       | - fcharfes            | 7500        | Beft.               |
| ich R. R              | 2097           | 100                                     | Edbrig 1 St. norb.    | -           | N. V.               |
| ier, Rirchtburm       | -300           | (1)                                     | lich von Sunnerberg   | 100         | O SECTION           |
| R. R                  | 3627           |                                         | 3.R                   | 3737        |                     |
| irnbaum 3 Gt.         | 9021           | 1.70 1 1 1                              | Ederwiesen, Berg,     |             |                     |
| ordweftl. v. Teichen  | 3 346          |                                         | 2Gt. nordweftt, von   | -1-11       | OF STREET           |
| 3. R                  | 5100           | 1000                                    | Dollach B. R          | 7160        | THE RESTOR          |
| 71 71                 | 5589           |                                         | 1 100                 |             | A STATE OF          |

| Ort.                 | Sobe in<br>Biener<br>Fuß. | Beobachter. | Ort.                 | Biener<br>Fuß. | Beobachter |
|----------------------|---------------------------|-------------|----------------------|----------------|------------|
| bermiefen, Biefe     |                           |             | Fornat, Rirchthurm   |                |            |
| fublich von Troppel- |                           |             | 3. R                 | 3290           |            |
|                      | 3199                      |             | Forftalpe 5 Ct.      | -              |            |
| ach B. R             | 2133                      |             | nordweftl. v. Bolfe. |                |            |
| gelnod & Stunden     | 1                         |             | berg R. R            | 6396           |            |
| nordweftl.v. Dber-   | 1                         |             |                      | 0000           |            |
| vellach B. R         | 6686                      |             | Frantenberg,         |                |            |
| Eibel, Berg, & St.   |                           |             | Berg, 2 Gt. von      | 2615           |            |
| nordweftl. von Frie. | 1                         |             | Frantenberg R. R.    | 1010           |            |
| fach (Steiermart     |                           |             | Brefach,Rirchthurm   | 2308           |            |
| 3. R.)               | 4731                      |             | 3. R                 | 2309           |            |
| Eichelberg, Berg,    |                           |             | Freudenberg ! Gt.    |                |            |
| öflich ber gleichna: |                           |             | öftlich von Rugberg  |                | Δ          |
| migen Schlogrnine    |                           |             | R. R                 | 2569           | _          |
| B. R                 | 2767                      |             | Griebeneberg,        | 1              |            |
| Eibufchna, Berg,     |                           |             | norblich v. Gtaden.  |                |            |
| nordlich von Lufft.  |                           |             | borf 9. R            | 3310           |            |
|                      | 1556                      |             | Friefach, Doms       | 1              |            |
| that E. R            |                           |             | thurm R. R.          | 2001           |            |
| Ert, Berg nahe an    | 2549                      |             | Frohn, Capelle fub.  |                |            |
| Ertwischna           | 1047                      |             | weftlich von Gt. 20. |                |            |
| Efchathal, Berg,     |                           |             |                      | 4192           |            |
| fublich von Unter-   |                           |             | reng B. R            |                |            |
| Zarvis B. R          | 4118                      |             | Frohn, Capelle fub.  |                |            |
| Fahrenbuhl 11 St.    |                           |             | westlich von Gt. 20. |                | Of demail  |
| nordlich von Omund   |                           |             | reng                 | 4190           | Uchapel.   |
| B. R                 | 3724                      |             | Baberg fublich von   |                |            |
| Baichaunerod 4       |                           | Δ           | Ganofetich 2. R      | 3937           |            |
| St. nordlich von     | 1                         | ۵           | St. Gabriel, Rird.   |                |            |
| Maltaberg B. R       | 8812                      |             | thurm auf einem      |                | ı          |
| Feiftris, Rirch:     |                           |             | Berge 3 St. fubm.    | 1              |            |
| thurm B. R           | 1701                      |             | v. Rrainburg 2. R.   | 2584           |            |
|                      | 1,01                      |             | Gabria, Berg , oft-  |                |            |
| Selbbjerger Allpe,   | 1                         |             | lich von Grabina 3.  |                |            |
| 3 Gt. oflich von     |                           |             |                      |                |            |
| Beißenfee B. R       | 6318                      |             | Gameris (hoher)      |                |            |
| Ferbrenger, Ca.      |                           |             | 3 St. norblich von   | 6921           |            |
| pelle Gt. Martin     |                           |             | Rrems B. R           | 0944           |            |
| n. s                 | 2595                      |             | Gam stahr fpiB       |                |            |
| Beuchte, Berg, norb. |                           |             | Gleticher , 6 Gt.    | 1              |            |
| lich von Caftagnavi- |                           |             | nordlich von ber     | 0049           |            |
| 10 B. R              | 1358                      |             | Malnis B.R           | 8947           |            |
| Findelfahr 71 Gt.    |                           |             | Garbe, Ganbhugel     |                |            |
| norboftl. von Malte  |                           |             | auf Canjego          | 295            | Δ          |
| B. R                 |                           |             | Garbini Brd, fah     |                |            |
| Firubella, Sobeau    |                           |             | ter Berg, fublich v. |                |            |
|                      | '                         | -           | Baas                 | 1563           |            |
| ber gleichnamigen    | 400                       |             | Bartnerfogel 4       | 1              |            |
| Erdjunge 3           |                           |             | St. norboftlich vor  |                |            |
| Firnis, Rirche, B.   | 1                         |             |                      | 6930           |            |
| R                    | 1589                      |             | Pontafft B. R        |                |            |
| Bleifcbantriegt      |                           |             | Garbifde, Rurre      | 1              |            |
| 3} St. weftlich von  |                           |             | füblich von Boitich  |                |            |
| Grates R. R          | 5735                      |             | 2. R                 |                |            |
| Blitider Rlaufe      |                           |             | Gattoba, nordl. von  |                | 1          |
| G. R                 |                           | Suppan.     | Marintiche D. R      |                | l          |
| Storian Gt., Capel   |                           |             | Sanerftall norbm     |                | 1          |
| le, fublich von Gar  |                           |             | von Tocha R. R       |                |            |
|                      |                           |             | Bana bel Boffa:      |                | 1          |
| bar 3                |                           |             | ton norblich von     |                |            |
| Blorian St. 1 St.    | 1                         |             | Barbana E. R         | 2              | 1          |
| füblich von Straß.   | 3306                      | Δ           | Jacouin C. St        |                | 1          |
| burg R. R            | 3306                      |             | II.                  | 1              | 1          |

| Ort.                  | Sobe in Wiener Fuß. | Beobachter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ort.                  | Biener Gne | Beobachter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gajen, Berg, fub.     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gierolamo, 2lnbo.     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| öftlich von Berbeni-  | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | he fübwestlich von    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eo auf Beglia         | 1465                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stregna 3             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geifelfopf, Glet-     | 100                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gildwald, nordi.      | 1492       | The street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fcher, 8 Gt. norboft. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von Linden R. R.      | - 1.0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lich von Inner Gra-   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Giovanni Gt., 2(n.    | 2679       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gant B. R             | 9390                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benstoft 6 G1.füb.    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bobe, nordt. v, Gior  | 11 T. T.   | Total House of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| weftl. von Liefing    | -73                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vanni auf Beglia .    | 357        | SAFE STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B. R                  | 6689                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glanen nordoftlich    | 1.71       | THE WATER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| St. Georg, Thurm-     | 0000                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von Beinig D. R.      | 985        | - Contract (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glantichach,          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fpige, 1 Gt. weftt.   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thurmfpige R. R       | 2234       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v. Eberndorf R. R.    | 2024                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glavija, Anhobe,      | *****      | Δ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| St. Georg, Rirche     | 1.00                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nordlich von Carnis.  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| thurm B. R            | 2271                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1a 3                  | 635        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ct. Georgen, Rire     | 100                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glavija, Berg,        | 030        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| chen, 1 Gt. westlich  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nordoftlich von Ba-   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v. Dantichach B.R.    | 2297                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1a; 3                 | 4070       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| St. Georgen,Rird.     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glavija, Monte, oft.  | 1878       | 3.74040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| thurm, 2. R           | 1265                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fid a mante, bit.     | 1111       | - Inch + 1 [ ] ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beorgio Gt., Berg     | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lich v. Montreo 3.    | 1171       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nebft ber Rirche      | 1206                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Smainig, Berg,        | 0.0        | 92.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - fublich von Do-     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nordwestlich v. 50.   |            | Section 1 and 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | 1026                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lifchina 3            | 2155       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| brigno auf Beglia     |                     | 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Smeinga, fublich v.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Monte, Berg,atte    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Groß Dublad D. R.     | 488        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capelle dafelbit      | -1                  | of the latest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gmund, Martt, B.R.    | 2175       | Guppan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nordlich v. Gemis     | 1000                | Δ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Goafdnit 3 Gt.        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| по 3                  | 1360                | service a process                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | öftlich von Bort.     | _ 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berbuico, Berge       |                     | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fchach B. R           | 6884       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fuppe, fuelich von    | 100                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Golli, Unbobe. norb.  | 0004       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber Capelle Gt. Ur-   | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | öftlich v. Gilipan 3. | 757        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fula auf Beglia       | 1112                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gollmann, Berg,       | 101        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bergna, Monte,        | 100                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | füboftlich von Dras   | - 1        | CR. III, AMELIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fuboftlich von Can-   | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fanar 3               | 1006                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | justicht auf Cherfo   | 1261       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beriacher 21lpe 2     |                     | 177,61091146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GoineBrch, Felfen:    | 10.0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Et. nordlich v. Bog.  | - 1                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fuppe, fudlich von    | 1 -        | A. J. Manualli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gan B. R.             | 5339                | OR SHOWING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Allbona               | 1697       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | 3000                | 000 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Goljana Bechia,       | 1 3        | S. A. STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Berliger Allpe        |                     | OH 80 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | höchfter Buntt bes    |            | Δ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nordoftlich von Tref. |                     | WILLIAM THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bergrudens in ber     |            | Statute Oak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fen 3. R              | 6027                | Part more                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gemeinde Barbana      | 1174       | A STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bermada, Berg,        |                     | STREET, SQUARE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Görigen, Berg,        | 1          | and Laborator In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 300 Chritte nords     |                     | E bed to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nordlich von Rappel   | 100        | Series Inches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| lich von Cafteinuovo  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Я. Я                  | 2150       | 11.2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I. R                  | 2802                | E A STATE OF THE S | Bofelberg 2 Gt.       | 2100       | 0.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bermada, Berg,        | 1 12                | to take by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fublich v. Ram R.R.   | 4028       | The Sale of the Sa |
| nordlich von Caftel   |                     | AAR OWNER OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Goldberg, Gleticher   | 4055       | 20000000 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| пиото 3               | 2424                | 22 - 1111 - 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 11.30      | THE RESERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ermov, Bergipine,     | 2134                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 Et. nordwestlich v. |            | F16781118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| oftl. von Gt. Martin  | 2.17                | a part survey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inner-Fragant B.R.    | 9298       | 006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and Charle            | 100                 | THE RESERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Goldgeche             | 9036       | Rußegger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| t. Gertrand.          | 1033                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Golg, Berg in ber     | 111        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rahe von Rreugen      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dorf B. R             | 963                 | Suppan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B. R                  | 6329       | Δ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ertschach. Rirch-     |                     | Cuppun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Goery Schlog G.R.     | 539        | WE LANGE TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| thurm B. R            | 1898                | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Gtabt               | 271 1      | Suppan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| enerhühl westlich     | 4                   | THE RESERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Golleg, Sohe bei      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| von Winflern B. A.    | 6005                | Δ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thurnamhart R.R.      | 1377       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200                   |                     | Account to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Golubineg, Walb       | }          | Δ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bei Sonigftein R.R.   | 1450       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ort.                                                            | Biener Bug. | Beobachter, | Ort.                                                        | Bobe in Wiener Fug.    | Beobachter |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Boln, Berg, füblich<br>von Gora R. R<br>Borliger Alpen          | 305         |             | Grabina, Monte,<br>nordlich von Pro-<br>montore 3           | 230                    |            |
| norboftl. v. Treffen                                            | 6090        | Ginbt.      | Greiterhöhe & St.                                           | 120                    |            |
| fuppe, nörblich von<br>Tarnoma G. R                             | 2765        |             | pelach B. R                                                 | 4535                   |            |
| Borija, Dorfden,<br>neben ber Rirche .                          | 1291        |             | gublich von Stall<br>B. R                                   | 8196                   |            |
| Bornia, Berg, 3 St.<br>v. Oberlaibach R.R.<br>Boviang, Berg bei | 3752        |             | nörblich von Bier-                                          | 5670                   |            |
| ber Cappelenruine<br>St. Gertrub R. R.<br>Brabri, Monte,        | 3746        |             | Berg, & St. norboft-<br>lich v. Reifach B.R.                | 3935                   |            |
| Ruppe auf bem weft.<br>lichen Abfall bes                        |             |             | Grintong, Felfen:<br>fpige, norblich von                    | 8085                   |            |
| Plaunig 3                                                       | 9914        |             | Ranfer &. R                                                 |                        |            |
| bruvija auf Cherfo<br>Brabufchgupf                              | 979         |             | icha G. R                                                   | 7540                   |            |
| (Grabuschnigg)well-<br>lich von St. Ullrich<br>R. R             | 3838        |             | meano E. R                                                  | 868                    | Δ          |
| Brabische, Berg,<br>nordweftlich v. Rau-<br>nig U. R            | 2620        |             | fübweftlich von Tei-<br>chen B. R                           | 4939                   |            |
| Brabifche öftlich B. Gt. Marein R. R.                           | 1788        |             | von Ruichi                                                  | 1561                   |            |
| Brabifchberg<br>nordlich v. Gitters.                            | }           | Δ           | öftlich von Dbbach<br>(Steiermarf 3. R.)                    | 6744                   |            |
| borf R. R                                                       | 2148        |             | Grog nordweftl. von<br>Ruprecht R. R<br>Gromachija, Rupre   | 1636                   |            |
| Gagurit 2. R Grabo, Rirchthurm                                  | 2500        |             | morblich von Caftel Muceio auf Beglia                       | 374                    |            |
| Brabligen, Berg,<br>St. norboflich v.                           | 1           |             | Gromaja Brch,fub.<br>lich von Svanaci .<br>Gromaja, Unhöhe, | 1263                   |            |
| Ferlach B. R                                                    | 6451        |             | weftlich von Cavran<br>Großglodner<br>Gleticher nord.       | 491                    |            |
| bach B. R                                                       | 4256        |             | weftlich von Sei-<br>ligenblut B. R.,                       |                        |            |
| he norboftlich von<br>Göfering B. R<br>Grafchligen, Berg        | 4544        |             | bochfter Puntt<br>in Illirien<br>- erfter Gipfel            | 11991<br>13292         | Sohenwart. |
| 16t. vom Billacher<br>warmen Bab B. R.<br>Brauenbuchel 31       |             |             | - Salmshütte                                                | 17120<br>12328<br>6457 | Chiegg.    |
| St. nordl von Stein,<br>felb B. R<br>Brabeci, Monte,            | 6980        |             | Rach benfelben Be-<br>obachtungen berech-<br>net:           | 6784                   |            |
| norblich v. Element<br>3                                        | 1427        |             | Großer Glodner                                              | 13338<br>12323         | Suppan.    |
| nordi. v. Mergann                                               | 801         |             | . Galmebutte .                                              | 8881                   | Won.       |

| Ort.                 | Dobe in Biener Jug. | Beobachter. | Det.                 | Bobe in<br>Biener<br>Fuß. | Beobachter. |
|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| Rleiner Glodner      |                     |             | harbegg, Berg.       |                           |             |
| Galme's              |                     |             |                      |                           |             |
| bobe .               | 8592                | Schiegg.    | nordweftl. v. 3men-  | 0070                      |             |
|                      | 5583                |             | bruden R. R          | 2078                      |             |
| - " "                | 3353                | Suppan.     | Safelberg weftlich   |                           |             |
|                      |                     | Gdiegg.     | von Schwarg R. R.    | 2690                      |             |
| fleinen              | 11608               | Mon.        | Sasberg oftl. von    | ,                         | Δ           |
| Glofners             | 11005               | with the    | Ranina 21. R         | 9917                      |             |
| - " Sohen.           | 40000               |             | Seiligenblut 23.R.   |                           |             |
| warte                | 10688               |             | Ralvarienberg        | 4506                      |             |
|                      | 10682               |             | - "                  | 4327                      | Suppan.     |
| - " Dafen:           | 5                   | Guppan.     | H- "                 | 8947                      | Sobenwart.  |
| hutte .              | 6809                |             |                      | 4327                      | Schiegg.    |
| Groß . Predut        |                     |             | - Bluter Tauern .    | 8292                      | Suppan.     |
| nordlich v. Reichen- | 1                   |             |                      | 8874                      | Schiegg.    |
| fele (Steiermart,    |                     |             | - Beift , Ruppe , im |                           | C 141199    |
| 3. R                 | 8477                |             | gleichnamigen        | - 1                       |             |
| Groß Rallenberg      |                     |             | Dorfe, B. R.         | 9795                      |             |
| norblich von Laibach |                     |             | - "Rirche, 8 St.     | 97.50                     |             |
| £. R                 | 2080                |             |                      |                           |             |
| Grotta bi Mibo-      | *000                |             | ndweftl. v. Thurn-   | 4400                      |             |
|                      |                     |             | amhardt, D. R        | 1497                      |             |
| na, Monte, fubm.     |                     |             | - Rreus , Rirch:     |                           |             |
| von Mbong 3          | 1048                |             | thurm norbw. v.      |                           |             |
| Grossinliad,         | - 1                 |             | Drte, R. R           | 1869                      |             |
| Berg, fudofit, von   |                     |             | Sell, Bergfuppe,     |                           |             |
| Cherfo               | 1025                |             | norbl. von Battaina  |                           |             |
| Guardia di Mon-      | - 1                 |             | auf Cherfo           | 1076                      |             |
| te bochfter Puntt    |                     |             | Sema, Thurmfpige     |                           |             |
| auf Brioni           | 142                 |             | ber Ballfahrtfirche  | 2729                      |             |
| Guggenberg & Gt.     |                     |             | hermaba, Berg,       |                           |             |
| nordw. von herma-    |                     |             | meftlich v. Beraute  |                           |             |
| gor 23. R            | 3944                |             | E. R                 | 1016                      |             |
| But, Berg, 11 Gt.    |                     |             | hermagor, Rirch.     |                           |             |
| nordweftl. von Dal-  |                     |             |                      | 1913                      |             |
|                      |                     | Δ           | thurm, B. R          | 1310                      |             |
| borget 3. R          | 4111                | ۵           | hermanoj, (Prest)    |                           |             |
| Bunet 21 Gt. fub.    | - 1                 |             | Berg, westich von    |                           |             |
| oftl. von Teifen-    |                     |             | Alt-Dielis &. R      | 3937                      |             |
| ed R. R              | 4460                | ,           | Bergogberg, norb:    | >                         | Δ           |
| Burnid 3 Gt. nord.   |                     |             | lich von Unter-Reing | -                         | _           |
| lich von Mitenmarft  |                     |             | R. R                 | 1711                      |             |
| R. R                 | 4001                |             | Siridet, 8 St.       |                           |             |
| Burmis, Dorf,        | 1                   |             | nordl. von Breiten-  | 1                         |             |
| Thurmfpige beffel-   |                     |             | cd R. R              | 5349                      |             |
| ben R. R             | 1540                |             | Sochalpenfpis,       |                           |             |
| Borliger Mipe        |                     |             | 6 Gt. nordweftlich   |                           |             |
| nordoftl. v. Ereffen | 6020                |             | von Dalta B. R.      | 8961                      |             |
| Babro, Chrit, Berg,  | 2000                |             | Soched nordweftlich  | 3801                      |             |
|                      |                     | 1           | v. St. Urban R. R.   | 4196                      |             |
| nordweftl. von Ba-   | 1269                |             |                      | 4130                      |             |
| fovissa 3            | 1203                |             | Sochgofch, Berg,     |                           |             |
| habrobrba, Felfige   |                     |             | füblich des Dinftad- |                           |             |
| Ruppe, Sublich von   |                     |             | ter Gee B. R         | 8741                      |             |
| Unter Tribuffa G.R.  | 2794                |             | Sochpirtat nord.     |                           |             |
| bader, Berg, 11 St.  |                     |             | lich von Dier-Bo-    |                           |             |
| öftlich von Breiten. |                     |             | lanef B. R           | 3861                      |             |
| ed R. R              | 450R                |             | Sochtrifdten, 6      |                           |             |
| afnerfpige Glet-     |                     |             | St. öftlich v. Dras. | - 1                       |             |
| fcher, 8 St. norbl.  | 1                   |             | nig 3. R             | 8006                      |             |
| von Dalta B. R.      | 9784                |             | Sochwipfel, 4 Gt.    |                           |             |
|                      | 1                   |             | weftlich von Ratten- |                           |             |
|                      |                     |             | borf B. R            | 6903                      |             |

Ronigreich Blirien v. Schmidt.

| hoffogl, weftl. von<br>Lading R. R<br>Hofftädtermald<br>öftlich von Maria |      |       |                        | gus. |         |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------|------|---------|
| Labing R. R                                                               |      |       | Jagereto, Berg.        | i    |         |
| Soffadtermalb<br>öftlich von Maria                                        | 4243 |       | füdlich von Reuftabi   |      |         |
| oftlich von Maria                                                         |      |       | n. s                   | 720  |         |
|                                                                           |      |       | 3an, 2inhohel, öftlich | -    |         |
| Bann R. R                                                                 | 2033 |       | v. Efchernutich &. R.  | 1279 |         |
| Sobenwarth,                                                               |      |       | Jantichen, Berg        |      |         |
| Berg, 31 Gt. weft-                                                        |      |       | R. R                   | 8510 |         |
| lich von Gt. leon:                                                        |      |       | Safdmovila, Bel.       |      |         |
| harb R. R                                                                 | 5744 |       | fenfpige, norblich     | >    |         |
| Sobenwarth oftl.                                                          |      |       | von Strapet 3          | 1458 | Δ       |
| von Griffen R. R                                                          | 2417 |       | 3antenberg & Gt.       |      |         |
| boli, Berg, nordlich                                                      |      |       | nordoftlich von Dol-   | 7102 |         |
| von Gereuth, 21. R.                                                       | 3034 |       | lach B. R.             | 7108 |         |
| Soliga, & Stunben                                                         |      |       | Javornit, fuboftlich   | 4006 |         |
| nördlich von Ufling                                                       | V204 |       | 3avoro Brd, nord.      | 4000 |         |
| E. R                                                                      | 5781 |       | lich von Ropriunit     |      |         |
| boln Brd, norboft-                                                        | 1498 |       | 8. R                   | 4678 |         |
| lich v. Bafovista 3.                                                      | 1405 |       | 3bria                  | 1488 | Guppan, |
| bomberg norblich                                                          | 3961 |       | Selenita, Gelien-      |      |         |
| von Sart B. R                                                             | 9501 |       | fuppe, fublich von     |      |         |
| Somiva, Berg an                                                           |      |       | Brch &. R              | 9484 |         |
| genfurt nach Bol-                                                         |      |       | Belenn Brech           |      |         |
| fermartt R. R                                                             | 1417 |       | (Berch?) westlich v.   |      |         |
| Sornbubl öflich                                                           | 1    | Δ     | Boisco 21. R           | 3616 |         |
| v. Reichenau D. R.                                                        | 3478 |       | Bellened, Berg         |      |         |
| brab offlich von ber                                                      |      |       | 21. R                  | 3495 |         |
| Ruine Floding &. R.                                                       | 1613 |       | Bellenga, Sobe,        |      |         |
| brabifche norblich                                                        |      |       | fuboftlich von Gobi-   |      |         |
| von Pottong 2L. R.                                                        | 9425 |       | laglava G. R           | 919  |         |
| brabighe unweit                                                           |      |       | Belonia, Berg,bot.     |      |         |
| Gella G. R                                                                | 6205 |       | fublich von Gellach    |      |         |
| brbofi Brd , In-                                                          | 1    |       | ' E. R                 | 4409 |         |
| bobe in ber Gemein-                                                       |      |       | Bernge, Gelfentup.     |      |         |
| be Barbana 3                                                              | 790  |       | pe, futoftlich von     |      |         |
| brufgtigga, Berg-                                                         |      |       | Rienect 21. R          | 2799 |         |
| fuppe in ben Linar-                                                       |      |       | Befus, Berg, fubm.     |      |         |
| bifchen Beingarten                                                        |      |       | v. Mit Frifach R. R.   | 2814 |         |
| auf Beglia                                                                | 639  |       | 3ceja, Berg, norbl.    | 0004 |         |
| bubentogt nord.                                                           |      |       | von Baljano G. R.      | 2934 |         |
| oftlich von Dobritich                                                     |      |       | Bergfuppe, nordlich    |      |         |
| R. R                                                                      | 3864 |       | von Cherfo             | 1717 |         |
| buhnerfogl 5 Gt.                                                          |      |       | Bloufcht, Berg,        |      |         |
| nordlich von Drau-                                                        | 4004 |       | weftl. v. Loth E. R.   | 1552 |         |
| burg R. R                                                                 | 4901 |       | In bie Beriach         |      |         |
| hünerberg 5 St.                                                           | 1    |       | norblich von Boggan    |      |         |
| borf B. R                                                                 | 8185 |       | 2. R                   | 2122 |         |
| Sutten berg                                                               | 2490 | m . n | 3n Brabe, Mnhobe       |      |         |
| Surren nerd                                                               | 2460 | Beft. | bei Capo D'Bftria 3.   | 272  |         |
| Sum füblich von Ga-                                                       | 1    |       | Ingolethal nord.       |      |         |
| poti E. R                                                                 | 2320 |       | weftl. v. Friefach .   | 2550 |         |
| - westlich von Saga                                                       |      |       | Ineberg, Berg,         |      |         |
| 6. R                                                                      | 4093 | Δ     | nörblich v. Ineberg    | ~    | •       |
| - westlich von Zai.                                                       | 1    | Δ     | B. R                   | 3073 |         |
| nach R. R                                                                 | 1679 |       | Joboci, Berg, weftt.   |      |         |
| Gt. Jafob, Rirds                                                          |      |       | von Rrainburg 2.R.     | 2660 |         |
| thurm B. R                                                                | 3021 |       |                        |      |         |

| Ort.                               | Sobe in<br>Biener<br>Fuß. | Besbachter. | Ort.                                    | Biener<br>Bug. | Beobachter. |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| Johannsberg 26t.                   |                           |             | Repa 7 Gt. norboft:                     |                |             |
| fublich von Gt. 30.                |                           | 1           | lich von Langenfelb                     |                |             |
| bann B. R                          | 3207                      |             | E. R                                    | 6759           | į.          |
| St. Jofeph , Rird.                 |                           |             | Rerfufch nordweftt.                     | -              |             |
| thurm, 13 Gt. fub-                 |                           |             | von Caftel Rosso 3                      | 2035           |             |
| lich von Gt. Paul                  |                           |             | Reutichacher Gee                        |                |             |
| R. R                               | 2206                      |             | uber dem Borthfee                       | 276            |             |
| Joman, Berg, meft-                 |                           |             | Riloczy nordl. von                      |                |             |
| lich v. Rappel R. R.               | 4611                      |             | Dolenie 3                               | 1794           |             |
| Ichiga, Gumpf, fublich von Laibach |                           |             | Rienberg (Rirch.                        |                |             |
|                                    | 918                       |             | bergeralpe) 6 Gt.                       |                |             |
| 2. R                               | 0.0                       |             | nordweftlich von                        | 6458           |             |
| lich von Drauburg                  |                           |             | Bolfsberg R. R.<br>Rirbifch, Berg, 4Gt. | 0409           |             |
| B. R                               | 5961                      |             | öftlich von Stabt                       | i              |             |
| Burfifogl, 3] Gt.                  |                           |             | (Steicrmart, 3. R.)                     | 6766           | Δ           |
| nordweftlich von Gt.               |                           |             | Ririchbacher Bip-                       | 1              | 4           |
| Michael R. R                       | 4988                      |             | fel 4 Gt. füblich v.                    |                |             |
| Raltwaffer & Gt.                   |                           |             | Rirchbach B. R                          | 5929           |             |
| fübweftlich v. Grif-               |                           |             | Rirchbügl (Rird.                        |                |             |
| fen R. R                           | 4145                      |             | rigl) nörblich von                      |                |             |
| Ramnatord, Berg,                   |                           |             | Maria Beitichach                        |                |             |
| 2 St. oftl v. Burgen               |                           |             | R. R                                    | 3784           |             |
| 2. R                               | 5223                      | Δ           | Rigel, Berg, 21 Gt.                     |                |             |
| Ram, Rirchthurm,                   |                           |             | nordlich von Poitich-                   |                |             |
| R. R                               | 8741                      |             | ach B. R                                | 3443           |             |
| Rampeled 5 Gt.                     | - 1                       |             | Ritos nörblich von                      |                |             |
| nordlich von Roll-                 | 7963                      |             | Tefchnize &. R                          | 2940           |             |
| mig B. R                           | 1963                      |             | Rlagenfurt,Thurm                        |                |             |
| Stund von Erenta                   | - 1                       |             | ber Pfarrfirde R. R.                    | 1481           |             |
| G. S                               | 8112                      |             |                                         | 1363           | Uchapet.    |
| tartot, Berg, 4                    | 0                         |             |                                         | 1600           | Rarften.    |
| St. füboftlich von                 | - 1                       |             |                                         | 1597           | Wrou.       |
| Rrems 3. R                         | 7375                      |             | Rlamberg füboftlich                     | 1037           | Schiegg.    |
| tarlovis, Sugel                    |                           |             | von Berbenico auf                       |                |             |
| nordweftlich v. Dre-               |                           |             | Beglia                                  | 1413           |             |
| garie 3                            | 2426                      |             | Rlecia, Berg, 5 Gt.                     |                |             |
| tarisberg', 2lder                  | -                         |             | weftlich von Ober-                      | - 1            |             |
| bei bem Schloffe                   |                           |             | Beriach &. R                            | 5967           |             |
| R. R                               | 2269                      |             | Rleinalpe 31 Gt.                        |                |             |
| tareds (Burgftal-                  |                           |             | nordöftlich von St.                     | - 1            |             |
| ler Gemeinbalpe)                   |                           |             | Georgen R. R                            | 5587           |             |
| 4 Ct. öftlich von Di-              | 7005                      |             | Rienigen, Berg,                         |                |             |
| folai B. R                         |                           |             | 5 St. weftlich von                      |                |             |
| arfiberg G. R.                     | 1527                      | Suppan.     | Muffer Fragant B.R.                     | 7707           |             |
| fublich von St. Paul               |                           |             | Rlomod, Berg, 2                         | 1              |             |
| R. R                               | \$658                     |             | St. füdlich v. Rlein-                   | 5825           | Δ           |
| t. Ratharina,                      | 1                         |             | Rirchheim B. R<br>Rlomod nordl. von     | 0040           |             |
| Berg bei bem gleich:               |                           |             | St. Dewald B. R.                        | 7357           |             |
| namigen Drt, R.R.                  | 2428                      |             | Rlutid, Berg, nords                     |                |             |
| attu ! Stund von                   | - 1                       |             | lich v. Brefier &. R.                   | 1968           |             |
| Enefa B. R                         | 3705                      | Δ           | Rneigrab, Gelfen-                       |                |             |
| elterberg norb:                    | !                         | _           | fpige, westlich von                     | - 1            |             |
| lich von Ebenwald                  |                           |             | Lourana 3                               | 1925           |             |
| B. R                               | 3683                      |             | Rnittl (Connleiter-                     |                |             |
|                                    | 1                         | i i         | hohe) nordweftlich                      | 1              |             |
| 1                                  | - 1                       | - 1         | v. Simmelberg B. R.                     | 5383           |             |

| Ort.                               | Biener<br>Fuß. | Beobuchter. | Ort.                  | Biener<br>Bug. | Beobachter. |
|------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Rnotten nördl von                  |                |             | Rorotiche, fleine     |                |             |
| Lentenfpig B. R                    | 5974           |             | Ruppe, nordweftlich   |                |             |
| - 3 St. nordweftl.                 | 0000           |             | von (St. Beit)        | 1              |             |
| von Berg B. R                      | 6986           |             | Shilje 2. R           | 2719           |             |
| tobiles (Gobiles)                  | 0000           |             | Rofchtet, Berg,       |                |             |
| nordlich v. Beinig                 | 1              |             | norblich von Gama.    | 1              |             |
| n. s                               | 897            |             | turja 21. R           | 2486           |             |
| Ronigsberg & Gt.                   |                |             | Roichula 4 St.        | 1              |             |
| nördlich von Raibl                 |                |             | nordwestlich von St.  |                |             |
| B. R                               | 6046           |             | Unna & R              | 6617           |             |
| - über bem Thale                   | 3180           |             | Rofiaglau nörbl,      | 9011           |             |
| - ber fleine über                  | 1              |             |                       | 2444           |             |
| bem Thale                          | 1860           |             | von Topel E. R        |                |             |
| topfach wefflich von               |                |             | Rofigen, Berg, fub-   |                |             |
| Bolfsbach B. R                     | 5964           |             | öftlich von Parga     | 2665           |             |
| Ratichach, Rirch=                  |                |             | n. s                  | 1000           |             |
| thurm B. R                         | 2296           |             | Roslat, Felfentup.    |                |             |
| togelnit westlich                  | ****           |             | pe, nordwestlich v.   | 3143           |             |
| v. St. Florian R. R.               | 3553           |             | Trebichane G. R       | 3143           |             |
|                                    | 0.00           |             | Rosmas, Berg fub.     | i              |             |
| Roinfchiga 2 St.                   |                |             | weftl. von Mbeleberg  | 1932           | Δ           |
| norboftl, von St.                  | 5049           |             | 21. 8                 | 1938           | Δ           |
| Catharina &. R Rofu , Bugel, weft- | 5045           |             | Rofitat, Berg, füb-   | . (            |             |
|                                    |                |             | lich von Babnapo-     | 2526           |             |
| lich von Raung bi                  | 2339           |             | lija 21. R            | x220           |             |
| Recea G. R                         | 1000           |             | Rotlis, 5 St. norb.   |                |             |
| Rof. Berg, 4 St.                   | 1 1            |             | lich von Golgach      |                |             |
| norböftlich von Ufo.               |                |             | 2. R                  | 4417           |             |
| wis B. R                           | 6133           |             | Rraiblad, Felb        |                |             |
| Rofus, Berg, norb,                 |                |             | beim Dorfe füblich    |                |             |
| öftlich von Bafoviga               | 2103           | Δ           | B. R                  | 2431           |             |
| Rolbnerfpige 8                     | 1              |             | Rrainburg, Pfarr.     |                |             |
| St. weftlich von                   |                |             | thurm E. R            | 1250           |             |
| Drauburg B. R                      | 5370           |             | Rralifchti, fublich   |                |             |
| Rolefinfa norbw.                   |                |             | von Bobige im         | 1              |             |
| von Abeleberg 2 R.                 |                |             | Birnbaumer Bath       | 1              |             |
| Rolm, Berg, norbt.                 |                |             | થા. કા                | 3991           |             |
| v. Ebernborf R. R.                 | 1916           |             | Rrebengen ober        |                |             |
| Rolmigen, Berg, 6                  |                |             | Ruhalpe R. R          | 5596           |             |
| St. norbweftlich von               |                |             |                       | 5586           | Beft.       |
| Stall 23. R                        | 8038           |             | Rreitschachriegt      | . 1            |             |
| Rorena, Rirchthurm                 |                |             | nordlich von Rreit.   |                |             |
| St. Damian 2. R                    | 2266           |             | íchach R. R           | 3991           |             |
| Rolfinerrigel, öft-                | 1              |             | Rremenit, Berg,       |                |             |
| fich von Lagftabt                  |                |             | nörblich von Geiffen. |                |             |
| B. R                               | 4815           |             | berg R. R             | 1799           |             |
| Rofchip, Berg,                     |                |             | Rreubberg (Zan:       |                |             |
| weftl. v. Gt. Beith                |                |             | genberg) norboftl.    | 1              |             |
| Я. Я                               | 2251           |             | vom Schloffe R.R      | 1912           |             |
| Roftanne, Feffen-                  |                |             | Rreusberg norbm.      |                | Δ           |
| fpige, fublich von                 |                | -           | bon Baaf &. R         | 2191           | Δ           |
| Caftua                             | 954            |             | Rreused 6 Gt.         |                |             |
| Rovasch, Unhöbe,                   |                |             | norbt, von Greifen:   |                |             |
| nordweftlich v. Cas                |                |             | berg B. R             | 6534           |             |
| tellier 3                          | 540            |             | Rreustopf 5 St.       |                |             |
| Rowesnot (Rrcuj:                   |                |             | füblich von Seiligen- |                |             |
| berg) 3 St. füblich                |                |             | blut B. R             | 7873           |             |
| von Rreugen B. R.                  | 5744           |             | Rriebelberg oft.      |                |             |
|                                    |                |             | lich von Rreig, R.R.  | 2490           |             |
|                                    | 1              |             | Rrimberg &. R         |                |             |

| Biener<br>Bug. | Beobachter.                                                                                                                           | Ort.                                                                                                                                          | Biener<br>Fug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bestachter                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                       | Lainad. Dorf. 93.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 0701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 4650           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 26.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 1              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| V.             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 1              |                                                                                                                                       | 25. 31                                                                                                                                        | 8497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 9705           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| *****          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
|                |                                                                                                                                       | B. St                                                                                                                                         | 5850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       | füblich von Gichies                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| - 1            |                                                                                                                                       | B. R                                                                                                                                          | 5564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 218            |                                                                                                                                       | Bafarnivis 4 St.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       | weftl, von Danlach                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 7095           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 7323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 5589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 3043           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| 1870           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 7007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Δ                                                    |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Δ                                                    |
| 4440           |                                                                                                                                       | tigfeitsberg R. R                                                                                                                             | 1694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 1149           |                                                                                                                                       | Batichna fubweftt.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       | von Covebo                                                                                                                                    | 1420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 5948           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 8389           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 5176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| )              | Δ                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| - 1            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 9749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 1679           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 7010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 7313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 3744           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       | bei bem Dorf, B.R.                                                                                                                            | 1561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 1671           |                                                                                                                                       | - Stabt, Rird:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       | thurm R. S                                                                                                                                    | 2302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| 4665           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 1544           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 8540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mitterberfe                                          |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 2970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 4787           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 1609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 9358           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| *300           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| 605            |                                                                                                                                       | weftl. von !Ditof                                                                                                                             | 1605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 050            |                                                                                                                                       | £. R                                                                                                                                          | 1030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Δ                                                    |
|                |                                                                                                                                       | Shome, Berg, fub:                                                                                                                             | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵                                                    |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 1956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 1199           | Guppan.                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 3216           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 1152           | Δ                                                                                                                                     | ii marblich pon willis ]                                                                                                                      | 7602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|                | 283 cher (949).  4650  2705  218  7095  3043  1870  1149  5949  3389  1672  2744  1671  4685  1544  4787  2338  685  1960  1179  3216 | 23ther Gus.  4650  2705  2705  228  7098  3043  1870  1149  5945  3389  △  1678  2744  1671  4655  1044  4787  2359  685  1960  1129  ©uppan. | ### Beobachter. Beobachter. Ort. ### Beobachter. #### Beobachter. ##### Beobachter. ##### Beobachter. #################################### | Beebachter.   Beebachter.   Beiner.   Biener.   Bus. |

| Ort.                   | Biener Fuß. | Beobachter. | Ort.                  | Biener gug. | Beobachter |
|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|
| Eimberg, Berg bei      |             |             | Luterio, Gt., tabler  |             |            |
| bem Golofic 30         | 1           |             | Berggipfel fübmeftt.  | 1           |            |
| beieberg D. R          | 2163        |             | von Barbana 3         | 885         |            |
| Lipowija, Berg,        | ****        |             | St. DR acher unb For. |             |            |
| fubm. von Freithurn    |             |             | tuna, Rirche norb:    |             |            |
| R. R                   | 1012        |             | öftlich von Dolina.   |             |            |
| Lipnit, Berg 8 St.     | 101.        |             | vas 2. R              | 2985        |            |
| fublich v. Leopotbe.   |             |             | Dabonna bie Ga.       |             |            |
| firchen B. R           | 6153        |             | lute nordweftlich von |             |            |
| Lieng, ThurmipiBe,     | · · · · ·   | Δ           | St. Martino 3         | 1144        |            |
| 1 St. fübm. von        |             |             | Mabritichentogl       |             |            |
| Ruben R. R             | 2018        |             | 3 Gt. nordwitt, von   |             |            |
| Biffas, Berg beilif-   | .0.0        |             | Pontaffi B. R         | 5813        |            |
| fas 3                  | 2962        |             | St. Dagbalena,        |             |            |
| Liviric füböftlich v   |             |             | Thurm norboftlich     |             |            |
| Caftel nuovo auf       |             |             | v. Gt. Marein R.R.    | 1617        | Δ          |
| Beglia                 | 340         |             | St. Magbalena,        | 1           | _          |
| Loibl, Dag             | 4030        | 21chaBel.   | Rirchthurm R. R       | 3331        |            |
| - #                    | 4148        | Rarften.    | Magbalenenberg        |             |            |
|                        | 4362        | Kallon.     | 3 St. norbofflich von |             |            |
| - Berg                 | 4361        | Guppan.     | Lavamund R.R          | 8202        |            |
| Lopaber norbl. bei     |             | Out ban-    | Daggiore, Monte       |             |            |
| Gunberebeim B. R.      | 2060        |             | bi Gt. Lorengo, fub.  |             |            |
| St. Borens, Bergs      | *000        |             | weftl. v. Borenjo 3.  | 591         |            |
| firche, & St. fubl.    |             |             | Daglio (Monte         |             |            |
| v. Billicharas &. R.   | 2560        | Δ           | Ccarletti) oftlich v. |             |            |
| - Berg, nordl, von     |             | 1           | Cafa Maglio 3         | 864         |            |
| Stubenja M. R.         | 3215        |             | Daigrifdan, Berg      |             |            |
| - Berg in ber Rei:     | 3410        |             | norblich von Bele-    |             |            |
| chenau R. R            | 4020        |             | nowize 3              | 2625        |            |
| St. Lorengbrum         | 1000        | Beft.       | Malborabet'to         |             |            |
| nen in ber Reichen:    |             | 20100       |                       | 2177        | Suppan.    |
|                        | 5718        |             | Dalifree, Berg.       |             |            |
| an                     | 0,10        |             | fuppe bes Rarft.      |             |            |
|                        |             |             | gebirges gegenüber    |             |            |
| Dorf, Sugboben ber     | 20          | 1           | von Dolling 3         | 1439        |            |
| Rirche 3               | .,          | 1           | Daloblam, Berg.       | ١           | 1          |
|                        |             |             | norblich von Beeca    |             | 1          |
| westlich von No.       | 1210        |             | nuova auf Beglia .    | 1415        | l          |
| paço 3,                | 1319<br>201 |             | Dali Rerian meft.     | 1410        |            |
| Bofe öftl. v. Dffero   | 101         |             | lich pon Diffino Be:  |             |            |
| - Berg, weftl. von     |             |             | thio 3                | 1254        |            |
| Stubena 21. R.         | 2775        |             | Maif Gollat,          |             |            |
| Etotich, Berg, norb.   | 0000        |             | Berch norbl. pom      |             |            |
| meftl. von Laaf 2.R.   | 3226        |             | Saufe Coronina        |             |            |
| Lubenberg', Balb,      |             | Δ           | G. R                  | 4719        |            |
| 1 Gt. fublich von      | 1728        | <b>)</b>    | Dalu, Berg, norbe     | 47.10       |            |
| Rupertehof R. R .      |             |             | offlich vom Schloffe  |             | Δ          |
| Bublanefn, Batt.       |             |             | Schneeberg 21. R.     | 2039        |            |
| fuppe, oftt. v. Boitid |             |             | Danberiol, Unbo:      | *000        |            |
| N. R                   | 2568        |             |                       |             |            |
| Bubnit, Berg, nordi,   |             |             | be, norblich v. Dig.  | 231         |            |
| von Gabro &. R         | 8936        |             | nano 3                |             |            |
| Bufin, Monte, norb     |             |             | Mangart, 7 St.        |             | 1          |
| tich von Lufni 3       | 1293        |             | füdweftlich von Rat-  | 8462        | 1          |
| Buichari, Berg,        | 1           |             | fchach & R            | 0401        | 1          |
| fubm. von Gaifnis      | ****        | 1           | Manhart, Gelfen:      | 8460        | 2          |
| B. R                   | 5646        | 1           | gipfel bei Raibl      | 9400        | , ,        |

| Ort                   | Biener<br>Bug. | Beobachter.  | Ort.                  | Biener<br>Biener<br>Fug. | Beobachter. |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| Mansemi, Brch,        |                |              | Datichte, Berg.       | -                        |             |
|                       | 1 1            |              | fublich von Gurd      | i                        |             |
| (Dubtberg) eingel-    | ł i            |              | n. s                  | 2239                     |             |
| ne Rirche auf bem     | 1 1            |              | Dauten, Rirch:        |                          |             |
| Berge, & Gt. norbm.   |                |              | thurm, B. R           | 2273                     |             |
| von Bollana &. R      | 3116           |              |                       |                          |             |
| 5. Marco, Berg,       | 1              |              | Mautner, Hipe, 8      |                          |             |
| oftl. von St. Dietro  | 1              |              | St. weftl. von Mau.   | 5625                     |             |
| G. R                  | 711            |              | ten B. R              | 9649                     |             |
| Maria Baufen,         |                |              | Dan, Felfentuppe,     |                          |             |
| Sugel &. R            | 1601           |              | weftlich von Pool-    |                          |             |
| Marietta nordw.       | 1              |              | filavecs              | 1813                     |             |
| von Rrainburg &.R.    | 2053           |              | Debveiat norbl.       |                          |             |
| Maraunberg füb.       |                |              | von Optidina          | 1494                     |             |
| weftlich von St.      | 1 1            | Δ            | Mersta norblich v.    | 1                        |             |
| Beit R. R             | 2234           | 4            | Satolmine G. R        | 4291                     |             |
|                       |                |              | Defienons öftlich     |                          |             |
| Mareinboden           | 1              |              | von Gt. Unna &. R.    | 4375                     |             |
| (Marienboben), Fetb,  |                |              | St. Michael norb      |                          |             |
| norboftl. v. Marein   | 1378           |              | öftlich von Gmund     | I                        |             |
| R. R                  | 1010           |              |                       | 5305                     |             |
| Margaretha St.,       | 3331           |              | B. R                  | 30,0                     |             |
| Rirchthurm R. R       |                |              | Dichel Gt. Monte,     |                          |             |
| Maria Silf norb.      | 1              |              | Minhohe, norbl. von   | 512                      |             |
| licher Rirchthurm     | 1 1            |              | Dignano 3             | 218                      |             |
| ber Ballfahrtfirche   |                |              | Michele bi Bale,      |                          |             |
| R. R                  | 2673           |              | Unhöhe in ber Rabe    |                          |             |
| Maria Gaal, Berg      | 1              |              | bavon, norbm          | 629                      |             |
| norblich von Gras     |                |              | Dichete Gt. Monte     | 1                        |             |
| towig R. R            |                | 1            | Ruine eines Rlo:      | )                        | Δ.          |
|                       |                | ?            | ftere bei Duggia      | 1                        |             |
| - Beitichach          | ,              |              | Bechia 3              | 612                      |             |
| Marttahripis 10       | 1 1            |              | 21. Micheli, Berg.    | 1                        |             |
| St. nordweftlich von  |                |              | norboftlich von St.   | 1                        |             |
| Malta B. R            | 1              |              |                       | 864                      |             |
| Maria Gubiente,       | 1              |              | Martino E. R          | 1                        |             |
| Bergfapelle, fubr.    | 1107           |              | Miclavie, Felfen-     | 1 1                      |             |
| von Martona           |                |              | frige, führeflich v.  | 1421                     |             |
| Mardvacia, Rup        |                |              | Lippa                 | 1441                     |             |
| pe bes Rarftes, ofti. |                |              | miefed 4 St.nord.     | 5805                     |             |
| pon Porto bella Da    |                |              | oftl. v. Gmund B.R.   |                          |             |
| bonna                 | 498            |              | Mihomilof, Walb.      |                          |             |
| Marmonegla,           | 1              | Δ            | fuppe, füboftt v. Bis |                          |             |
| Monte', füboftlich    |                |              | fer auf Beglia        | 569                      |             |
| von Untignano         | 1200           |              | Mitonie, Berg.        | 1                        |             |
| Martefnot (Eder       |                |              | norboftlich von Gt.   |                          | 1           |
|                       |                |              | Martino E. R          | 3464                     |             |
| alpe) 21 Gt. nörblid  |                |              | minefelbed 7'St       |                          |             |
| von Stofenbon B.R     | 1              |              | meftt, von Gt. De     |                          |             |
| Martino Gt. bi        |                |              | ter B. R              |                          | 1           |
| Beme, jerfallene Ra   |                | 1            | Mirot, Berg', 3 St.   |                          | i           |
| pelle bafelbft 3      |                | 1            | metrot, werg, s Gt.   |                          | 1           |
| Martujoll füblich     |                | 1            | weftlich von Diefen   | 6660                     |             |
| von Foecolin 3        |                | 1 COnfigurer | B. R                  |                          | 1           |
| Marrtar B. R          | 7993           | Rufegger.    | mittagstogl & Gi      | -                        |             |
| Daffing, Sochofen     |                | Beft.        | füblich von Dal-      | eroe                     |             |
| Dagen, Berg. 4 G      |                | 1            | borget B. R           | 6592                     | 1           |
| öftlich von Oberfer   | 3              | 1            | - bei Rlagenfurth     |                          | 1           |
| Iach R. R             |                | 1            | (Rum ober Bepo        |                          | 1           |
| matichacher Gup       |                |              | and Repa) .           | 6648                     | )           |
| 5 St. füblich von     | "]             | , -          |                       | 6648                     | Suchapel.   |
| Elend R. R            | 5321           |              | - Baumgrenge .        | 5088                     | 1           |

| Ort.                  | Biener<br>Fug. | Beobachter.          | Ort.                   | Biener<br>Bug. | Beobachter |
|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|------------|
| Mittagifpipe 6        |                |                      | Dorifogt, Berg,        |                |            |
| St. fühmeftlich von   |                | 1                    | öftlich vom Linben-    | 1              |            |
| Unter Fragant B. R.   | 7693           | 1                    |                        | 1 1            |            |
| Mlabi, Brch, fub.     |                |                      | wirthshanfe an ber     |                |            |
|                       |                |                      | Bottermartterftraße    |                |            |
| öftlich von Gienern?  |                |                      | R. R                   | 1890           |            |
| £. R                  | 4331           |                      | Mofchis norboftlich    |                |            |
| Mlatauge fübweft.     |                | V                    | von Bagga &. R         | 5058           |            |
| lich von Studor 2.R.  | 2902           |                      | Dofdis (Mafetich)      |                |            |
| Mteitichni öftlich    |                |                      | Berg, norboftlich von  |                |            |
| von Boucje 2. R       | 2572           |                      |                        | 3979           |            |
| Mobrasowal.           | -              |                      |                        |                |            |
| Berg, norboftlich s.  |                |                      | Dofdligen, Berg,       |                |            |
| gleichnamigen Saufe   |                |                      | 4 St. norbweftlich     |                |            |
|                       | 4194           |                      | von Bitweg B. R.       | 7294           |            |
| Ø. R                  | ****           |                      | Mournous 6 St.         |                |            |
| Mogaron, Monte,       | ***            |                      | norblich von gangen-   |                |            |
| fublich von Virano    | 285            |                      | fetb &. R              | 5725           |            |
| Roiftrota 5 Et.       |                | No.                  | Drautifchti norb.      |                |            |
| weftl. von Rronau     |                |                      | lich von Bechariche    |                |            |
| 2. R                  | 7466           |                      |                        | 2732           |            |
| Bofres, weftlich v.'  |                |                      | 21. 8                  |                |            |
| Muereberg R. R.       | 3337           |                      | Mrfames, Berg,         | 4440           |            |
| Dolohlam, Relfen-     |                |                      | Ø. R                   | 4440           |            |
|                       |                |                      | mrichatta, norblict    |                |            |
| fuppe, füboftlich von |                |                      | von Unter-Beriach      |                |            |
| Cajen auf Beglia .    | 1491           | Δ                    | 8. 8                   | 4093           |            |
| Ronits, Berg, 1}      | 7              |                      | Drulm nörblich von     |                |            |
| Gt. norbweftlich von  | - 1            |                      | St.Magbalena 2.R.      | 2514           |            |
| St. Marein            | 1827           |                      | Dutaron, Bergin-       |                |            |
| Roncalvo, Monte.      |                |                      |                        |                |            |
| norböftlich v. Mon-   |                |                      | fet, füblich von Mqui- | 21             |            |
| ralvo                 | 723            |                      | Icia G. R              | ••             |            |
| Ronif norbweflich     |                |                      | De ühlftabter Mipe     |                |            |
| v. St. Marein R.R.    | 1897           |                      | 3 St. norboftlich v.   |                |            |
|                       | 1987           |                      | Martte Dubiftabt       |                |            |
| Rontafino, Unhö-      |                |                      | B. R                   | 6600           |            |
| he in ber Mitte ber   | - 1            |                      | Dufil, Monte, weft-    |                |            |
| Jufel Buffn           | 866            |                      | lich von Pola 3        | 228            |            |
| Rontauro, Monte       |                |                      | Ra Bled, Rurpe, 4      | 1              |            |
| füblich von Monbel-   | - 1            |                      | St. norboftlich vom    |                |            |
| lebotte               | 852            |                      | Rtofler Dichelftatten  |                |            |
| tonte füblich von     |                |                      |                        | 5865           |            |
| Billa al Monte auf    | - 1            |                      | £. R                   | 3003           |            |
| Beglia                | 746            |                      | RaBratolpece           |                |            |
| orgita                | 740            |                      | weftlich von Ober-     |                |            |
| tontechio, Mon-       |                |                      | Geriach &. R           | 4790           |            |
| te, füböftlich von    |                |                      | Ra Berbn nörblich      |                |            |
| Balefano 3            | 445            |                      | von Maria Laufen       |                |            |
| onte Maggiore         |                |                      | R &                    | 1740           |            |
| uboftlich von Brag.   | 1              |                      | 8. R                   |                |            |
| 14 3                  | 4410           |                      | Ra Chribereja.         |                |            |
|                       | 4327           | A                    | öftlich von Ropriunit  | 3426           |            |
|                       | 4323           | Comid1               | £. R                   | 3440           |            |
| ontero, Monte         | 2020           | (nicht ber Berfaffer | Da Smaingach           |                |            |
|                       |                | biefes Berfes.)      | norboftlich v. Mbele.  |                |            |
| orboftlich von Ro-    |                | 1                    | berg                   | 1750           |            |
| igno 3                | 386            | 1                    | Ra Loquija, Berg,      |                |            |
| onte Paralba          |                | 1                    | fublich von Divaila    | 1428           |            |
| St. füblich von       |                |                      |                        |                |            |
| uggan B. R            | 8497           | 1                    | Ma Diec norboftich     | 4757           |            |
| onte Canto.           |                | 1                    | von Ratichach &. R.    |                |            |
| Berg, Thurm ber       |                | 11                   | Ma Onreffie norb.      |                |            |
| Rarientirche G. R.    | 2151           | 1                    | öftlich von Bauchen    | 4445           |            |
| Mitteut W. M.         |                | 1                    | E. R                   | 1125           |            |

| Ort.                  | Biener<br>Bug. | Beobachter. | Ort.                  | Bie ner Jug. | Beobachter. |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Ra Reich norboft.     |                |             | Dberichie, Berg,      |              |             |
| lich von Drasjofch-   |                |             | nordlich von Dune     | 2418         |             |
| ga E. R               | 4041           |             | Dber : Baia, Sohe,    |              |             |
| Ra Guige norboft.     |                |             | n. R                  | 610          |             |
| lich von Ropriunit    |                |             | Dbir, weftlich von    |              |             |
| 2. R                  | 3969           |             | Rappel R. R           | 6750         |             |
| Ra Gjembia, Berg      |                |             | Dblagoriga, Berg.     |              |             |
| füblich von Gagurie   |                |             | norblich vom Rlofter  | 1 1          |             |
| 21. R                 | 2062           |             | Dichetsfletten &. R.  | 1468         |             |
| Ra Berd (Gwel         |                |             | Dblatichnabrba,       |              |             |
| Durd), Rirchthurm     |                |             | Sobe, norboftlich v.  |              |             |
| n.s                   | 9019 )         | Δ           | Ponigua 3. R          | 2386         |             |
| Ra Bertagtem,         |                |             | Dofennod 4 St.        |              |             |
| Berch, fübweftlich    | 1              |             | nordweftlich von 211- |              |             |
| von Moistrana & R.    | 5965           |             | tersberg B. R         | 6254         |             |
| Rabarogam norb.       |                |             | Dbminstogl, fub.      |              |             |
| öftlich v. Gelu R. R. | 2301           |             | weftlich vom Schloffe |              |             |
| Rafitich norbweft.    |                |             | St. Georgen R.R.      | 2459         |             |
| von Butichta          | 1235           |             | Darnit fubmeftt, v.   |              |             |
| Ranos, Ruppe, oft:    |                |             | Saufe Lachon 21. R.   | 2608         |             |
| lich von Bippach .    | 4098           |             | Dliniat & Gt. fub.    |              |             |
| Ranos, Berg, 21. R.   | 4090           | A Zanon.    | lich von Bolan R. R.  | 2791         |             |
|                       | 4099           | Schmidt.    | Optichina, Gpige      |              |             |
| Marunge norftoft-     |                | - Mantett   | bes Rirchthurms .     | 1067         |             |
| lich vom Schloffe     |                |             | - Berg norblich von   |              |             |
| Sopfenbach D. R       | 1907           | Δ           | Erieft                | 1246         |             |
| Rarr, hoher, in ber   |                | 2           | Draan fuboftlich von  |              |             |
| Strif 3. R            | 10929          | Δ           | Besca nuova auf       |              |             |
|                       | 10229          | _           | Beglia                | 1245         |             |
| Golbbergwerf ba-      |                |             | Drgliad, Berg,        |              |             |
| bafetbit :            | (              |             | nordlich v. Laneftie  | 3485         |             |
| St. Unna-Stollen      | 8669           | Rufegger.   | Drlia d, Felfen,      |              |             |
| St. Chriftoph.        | 1              |             | nordweftlich von      |              |             |
| Stollen               | 9285           |             | Balle bi Besca auf    |              |             |
| Rasberta, Berg        |                |             | Beglia                | 1699         |             |
| R. R                  | 1444           |             | Ortini, Bergruden     |              |             |
| Ra Straba, flache     |                |             | in ber Gemeinbe       |              |             |
| Ruppe, füblich von    |                |             | Caifote auf Cherfo    | 1895         |             |
| Dries auf Cherfo .    | 916            |             | Drain, Monte, weft.   | 1000         |             |
| Ramridnit, Berg,      |                |             |                       | 804          |             |
| fublich von Dber-     |                |             | lich von Orbarich 3.  | 000          |             |
| Laibach R. R          | 2941           |             | Drieg, Berg, norb.    | i            |             |
| Raufchi, Berg, fub.   |                |             | lich von Debefch DR.  | 2823         |             |
| lich v. Blaning 2. R. | 1252           |             | R                     | *0*3         |             |
| Mavarbi, Berg,        | 1.00           |             | Drubina, Berg, offt.  |              |             |
| füblich von Rovavit-  | 1              | Δ           | von ben gleichnami:   | 1704         |             |
| la G. R               | ***            | ۵           | gen Saufern D. R.     | 1704         |             |
| Regritto, Berg,       | 650            |             | Dioniga, Ruppe        |              |             |
| füboftlich von Bonte  |                |             | weftlich von Glavna   | 2588         |             |
|                       |                |             | શ. જ્ઞ                | \$998        |             |
| auf Beglia            | 374            |             | Difuneg, Berg,        | -            |             |
| St. Micolai, Rirche   | 0000           |             | Rirchthurm bafelbft   |              |             |
| thurm 8. R            | 2369           |             | westlich von gar-     |              |             |
| Riclas, Rirche, fub-  | ****           |             | chis N. R             | 2699         |             |
| lich v. Geljach &. R. | 3007           |             | Oftri, Brd, norb.     |              |             |
| Rodberg norboflich    |                |             | lich v. Rugla G. R.   | 3543         |             |
| bohe B. R             | 4200           |             | St. Demalb, Berg:     |              |             |
|                       | 4783           |             | firche, fudlich von   |              |             |
| Dberlaibad            | 1168           | Guppan.     | Laaf E. R             | 8701         |             |

| Ort.                                                                                  | Biener Bug. | Beobachter. | Ort.                                                                        | Biener Bug. | Beobachter |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| St. Dewald, Thurm<br>ber Kirche nörblich<br>von Billach, B. R.<br>Ofternif, Berg 35t. | 3059        |             | Perungovag, Berg,<br>westlich von Galige<br>nana 3                          | 1477        |            |
| fühmeftlich von Bor-<br>berberg B. R<br>Dieligen, Berg, \$<br>St. weftlich v. Möl-    | 6416        |             | Beldfuppe nordlich<br>von Dffero Pedliveg, Unhöhe<br>und füblicher End-     | 551         |            |
| bing R. R Difero, höchfte Gel-<br>fentupve aufder In-                                 | 8549        |             | punft einer 1803 ges<br>meffenen geodetifchen<br>Grundlinie                 | 1818        |            |
| fel Loffini Dftrich, Berg, füb-<br>lich von Marconfchi-                               |             | Δ           | Bestou, Berg, nord,<br>weftlich von Bitich<br>21. R                         | . 2314      |            |
| Daroi, Berg, norb-<br>öftlich von Bellen<br>auf Cherfo                                |             |             | St. Peter, Rirche<br>auf einem Berge<br>nörblich von Bigaun<br>L. R         | 2635        |            |
| Dejoinigga, Berg.                                                                     |             |             | - Rirche, norboftl.                                                         | 2808        | Δ          |
| fuppe unweit Lepri-<br>nag 3                                                          | 1849        |             | Deter St., Rapelle, füblich von Bogovich auf Beglia                         | 793         |            |
| ber Drau                                                                              | 6660        | Mapel.      | Petich nordlich von<br>Seiligenfren, R. R.                                  | 9447        |            |
| Scoglio', nordoftlich<br>von Luffin grante .<br>Dalubo eafademefe                     | 34          |             | Petucho, Berg,<br>nordweftlich vom<br>gleichnamigen Dorfe                   |             |            |
| weftlich von Aqui-                                                                    | 6           |             | Detererfogl 4 Gt.                                                           | 3673        |            |
| Pantalon. Monte, füblich von Erieft . Parenjo, guß bes                                | 239         | Δ           | nordöftlich von St.<br>Leonhard R. R<br>Peped 3 St. nord:                   |             |            |
| Rirchthurms                                                                           | 8350        | Suppan.     | weftlich von Mort-<br>fchach B. R<br>Pegen, Berg, füb-<br>tich von Bleiburg | 0368        |            |
| St. Paul, Rirch.                                                                      | 1988        | Onthau.     | R. R                                                                        | 6678        | !          |
| thurm bes Ortes<br>B. R                                                               | 2013        |             | Deut, (Dffoing)<br>weftlich von Reu-                                        | 6435        | Nchapet.   |
| R. R                                                                                  | i           |             | Dflig E. R                                                                  |             |            |
| Pauletti, Sugel, fubmefiltch v. Billa                                                 |             |             | v. Obervellach B.R. Pfaffenfeld, Felb                                       | 5126        |            |
| pedevicza, Berg,<br>fudwestlich von Bi                                                | 3           | Δ .         | öftlich von Grafibo<br>B. R                                                 | 1914        | Δ          |
| finada 3                                                                              | hs .        |             | nördlich von Ranin<br>B. R                                                  | 7107        |            |
| peroi. Steinhügel                                                                     | \$061       |             | Sutweide, nordweft<br>lich von Bruma                                        |             | 1          |
| bei Peroi 3<br>Perefa Ruppe,<br>nordweftlich v. Dr.                                   |             | 9           | Bietro St., Monte<br>Berg mit einer Rir                                     |             |            |
| les auf Cherfo                                                                        |             | 1           | фе 3                                                                        | 773         |            |

| Ort.                   | Biener<br>Fug. | Be obachter. | Ort.                  | Biener Fug. | Beobachter |
|------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|
| St. Pietro bel         |                |              | Pogres, Berg, füb.    |             |            |
| Sjongo, Rirch          | , ,            |              | lich von Gatichen     |             |            |
| thurm T. R             | 50             |              | n. s                  | 3250        |            |
| Diegen (ereta bi       |                |              | Dofritid, Sider       | 1           |            |
| omblabetto) 7 St.      | 1 1            |              | beim Dorfe R. R       | 1426        |            |
| fublich von Liefing    | 1              |              | Polanfino, Berg,      | 1100        |            |
| 3. R                   | 7404           |              | nordweftlich von Chi- |             |            |
| Diloftad, Berg,        |                |              |                       | 660         |            |
| fubweftlich von Rar.   |                |              | unfchie auf Loffini   | 000         |            |
|                        | 1509           |              | Polana, Berg auf      |             |            |
| fchiega 3.             | 391            |              | bem Ruden D. Geit     | ****        |            |
| Dinguerte, Iftrien,    | 391            |              | 3. R                  | 2085        |            |
| Dill, Berg im Birn-    |                |              | Polinit, Berg, 6      |             |            |
| baumer Balbe, oft.     |                |              | St. fubweftlich von   | Daniel I    |            |
| lich v. Srifche 21. R. | 2364           |              | Dbervellach B. R      | 8797        |            |
| Dirano, Thurm der      |                |              | Polinis, Berg,        |             |            |
| Domfirche              | 80             | Δ            | norboftlich von Getb. |             |            |
| Blagnenabrbi           |                |              | firden B. R           | 2403        |            |
| nordlich von Gol-      |                |              | Polinig füblich von   |             |            |
| fca 6. R               | 6909           |              | Mauten B. R.          | 7358        |            |
| lanfogl nörblich       |                |              | Polounia fublich      |             |            |
| von Beriach B. R.      | 5649           |              | von Berfoticha &.     |             |            |
| laifcha, Berg im       |                |              |                       | 5944        |            |
| Gebirge Ranos          |                |              | R                     |             |            |
| westlich von Groß.     | 1              |              | Polo St., Unbobe      |             |            |
|                        |                |              | nahe am Deeres.       |             |            |
| Dbeliefa 21 St         | 3966           |              | ufer auf Magnan       |             |            |
| Manina, Ruppe,         |                |              | grande                | 245         |            |
| fubmeftlich v. 3bria   |                |              | Polpotem füblich      |             |            |
| 2. R                   | 8868           |              | von Unterfering       |             |            |
| - Dorf 21. R           | 1752           | Suppan.      | £. R                  | 1148 .      |            |
| - Berg, 1 Gt. von      | 1              |              | Polubnia 5 St.        |             |            |
| Ranter &. R            | 2872           |              | füblich von Mitter.   | 3           | Δ          |
| latnit, Berg, oft-     |                |              | berg B. R             | 6311        |            |
| lich von Rovifat       |                |              | Polibauerfogl 2}      | 1           |            |
| n. s                   | 2752           |              | St. füdlich von Gt.   |             |            |
| leegnit, Berg.         |                | ,            | Leonhard R. R         | 2814        |            |
| füblich vom Schloffe   | - 1            |              | Pontegga, Erbhügel    |             |            |
| Schneeberg 21. R       | 3354           |              |                       |             |            |
| lenge, (Remonde.       | 0004           |              | am Meeresufer fub-    | 49          |            |
| topf) 6 St. füdweft-   |                |              | weftl. von Faffana    |             |            |
|                        |                |              | Pongragenalpe         |             |            |
| v. St. Jatob B. R.     | 7485           |              | 3 Ct. nordweftlich    | 4000        |            |
| liofoviga, Felfen      |                |              | von Reichberg R.R.    | 4902        |            |
| nördlich von Lippa     |                |              | Porcfen nörblich      |             |            |
| 3                      | 8158           |              | von Poiha G. R        | 5150        |            |
| lefchis, Berg, oft-    | - (            |              | Pofarifchi öftlich    |             |            |
| lich von Maneberg      | - 1            | Δ            | von Babenfelb an      |             |            |
| R. R                   | 2966           |              | ber Gienge bes En     |             |            |
| lefchta öftlich von    |                |              | 21. R                 | 8367        |            |
| Globafchnig R. R.      | 1776           |              | Boffirowen fub.       |             |            |
| lefda, (Ribifch.       |                |              | öftlich von Bollana   |             |            |
| fagora) & St. meft.    |                |              | £. R                  | 3241        |            |
| lich von Bocheiner.    |                |              | Potofu nordlich von   |             |            |
| vellach &. R           | 4205           |              | Et. Bartholomai       |             |            |
| bodwrichnit & St.      | ****           |              |                       | 527         |            |
|                        |                |              | 97. St                | 251         |            |
| füdöftlich v. Schwar-  | 3712           |              | Vrapetnabrda          |             |            |
| jenbach R. R           | 3/12           |              | fublich von Ropri-    | 4           |            |
| Dogrelja, Berg,        |                |              | unif &. R             | 3178        |            |
| fubweftlich von Pol-   |                |              | Pramath meftlich      | 1           |            |
|                        | 2580           |              | von Gt. Bartholo.     | 1           |            |

| Ort.                  | Biener<br>Biener<br>Fuß. | Bevbachter. | Ort.                  | Biener<br>Bug. | Beobachter. |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Dramald, Dorf M.      |                          |             | Bunta b'Dffere auf    | i              |             |
| R                     | 1752                     | Suppan.     | ber Infel Loffini .   | 390            |             |
| Prebubel weftlich     |                          |             | - Berniba öftlich v.  |                |             |
| von Rrapfenfelb R.    |                          |             | Beglia                | 135            |             |
| я                     | 3160                     |             | - Sammumiolo am       |                |             |
| predigtftubl über     | -                        |             | Geoglio Unie          | 287            |             |
| Glanfurt              | 780                      |             | - Gillo auf ber       |                |             |
| prebit R. R           | 3692                     | Suppan.     |                       |                |             |
|                       | 3718                     | Сиррин.     | gleichnamigen Erb.    |                |             |
| Drelofa, Rirch        | 3710                     |             | junge an der oftli-   |                |             |
|                       | 1040                     |             | chen Rufte von Beg.   | 28             |             |
| thurm R. R            | 1040                     |             | lia                   | 10             |             |
| Drestain füdwest-     |                          |             | Raeinagora nords      |                |             |
| lich von Gt. Mar-     |                          |             | weftlich von Babna.   | 100            |             |
| tin R. R              | 8129                     |             | poligia 21. R         | 8598           |             |
| prefistie, Berg,      |                          |             | Rabenedbühel          | 1              |             |
| füdwestlich v. Drech. |                          |             | unfern Rattichach     |                | Δ           |
| ed                    | 2347                     |             | B. R                  | 1938           |             |
| Bribroef oftlich von  |                          |             | Rabmanneborf,         |                |             |
| ber Duniffabter       |                          |             | Pfarrthurm bafelbft   | 1              |             |
| Mipe B. R             | 6187                     |             | 8. R                  | 1558           |             |
| Drimus, Felientup.    |                          |             | Rafautisabe oft:      |                |             |
| pe, nordweftlich von  |                          |             | lich von Drebacgina   |                |             |
| Sagurie 21. R         | 2268                     |             |                       | 560            |             |
|                       |                          |             | G. R                  | 000            |             |
| St. Primus, Berg,     |                          |             | Rafana westlich v.    |                |             |
| nordwestlich von      |                          |             | Filogichi auf Cherfo  | 1072           |             |
| Groß Laichis R. R.    | 2671                     |             | Rafchufchiga, Berg    |                | 1           |
| - Primus, Berg,       |                          |             | (Glavizorfa) nord-    |                |             |
| fuboftlich von St.    |                          |             | öftlich von Bobige    |                | 1           |
| Groce E. R            | 878                      |             | 3                     | 3410           | 1           |
| Prinstau Berg mit     |                          |             | Rafur 7 St. öftlich   |                | 1           |
| einer Rirche D. R     | 1911                     |             | von Brinta G. R.      | 8221           | ,           |
| Prifenberg 4 Gt.      |                          |             | Rattenborf B. R.      | 1887           | Guppan.     |
| öftlich von Leoben    | 1                        | Δ           | Ratitaus norboft-     |                |             |
| B. R                  | 7480                     | 1 4         | lich von Gifnern .    | 5263           |             |
| Priftongstor.         | 1.00                     |             | Raunis, Berg,         | 0000           |             |
| fitfd, Berg, & Gt.    | 1                        |             | nörbtich von Galefe   | 1501           |             |
| nordweftlich von Ge   |                          | }           | Rauteralpe 4 St.      |                |             |
|                       | 5548                     |             |                       |                |             |
| land R. R             | 0340                     |             | nordlich von Brig     |                |             |
| Priftanige, Berg      |                          |             | B. st                 | 6173           |             |
| auf bem Groglio Dr    |                          |             | Raunach jerftreuter   |                | 1           |
| ginte füboftt. v. Euf |                          |             | Drt, öftlich v. Feft. |                | ) 🛆         |
| fin grande            |                          |             | ris 2. R              | 2256           |             |
| Priching, Brchnord    | 1                        |             | Rajbor, Berg, norb    |                |             |
| weftlich v. Altham:   |                          |             | lich von Trebichane   |                |             |
| mer &. R              | 5560                     |             | 3                     | 4071           |             |
| Drichugle, Berg,      |                          |             | Rebifong, fuboftlid   |                | 1           |
| (Da Bufno) Unbobe     |                          |             | pon Moistrana &.      |                | 1           |
| auf bem Rarft norb    |                          |             | R                     | 4986           | 1           |
| lich von Gernifal .   | 1396                     | 1           | Reichenfels R. R.     | 2022           | Suppan.     |
| Punta Arbit, 3n       |                          | 1           | Reibeben, Gelb.       |                | Outpun.     |
| fel Unie              |                          | 1           | norbofilich vom       |                |             |
|                       |                          | I           | gleichnamigen Orte    |                |             |
| — Bombifta fübre.     | 174                      | 1           |                       | 1930           | 1           |
| von Pomel             |                          | ı           | R. R                  |                | 1           |
| - Groffa nörblid      | 91                       |             | Reifed, Gletider,     |                | •           |
| von Sontane Gig.      |                          | 1           | 7 Ct. nordofflich v   | 9364           | \ A         |
| nal bafelbft          | 68                       | 1           | Rollmit B. R          | 9304           | (           |
| - Meriera fuboft.     | 1                        | 1           | Reigtofl 6 Gt.        |                |             |
| lich von Liffgnano    | 150                      | 1           | norblich von Reifach  | 1              | 1           |

| Drt.                 | Bobe in<br>Wiener<br>Jug. | Beobachter, | Ort.                  | Biener<br>Eng. | Beobachter |
|----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|----------------|------------|
| Rennweg am j         | 3406                      |             | Galbrechtegupf        |                |            |
| Ratichberge B. R     | 3406                      | Suppan.     | öftlich von b. Rirche |                |            |
| Renefeld 6 St.       |                           |             | ber beiligen Drei-    |                |            |
| nordoftlich v. Dber- |                           | •           | faltigfeit R. R       | 3934           |            |
| Draenis B. R         | 7633                      |             | Salgtofft 6 St.       |                |            |
| Reva öftlich vom     | 1                         |             | fudweftlich v. Roll.  | 100            |            |
| Dorfe Deeifta 3.     | 1851                      |             | mis R. R              | 7887           |            |
| Rieber, Berg, fub.   |                           |             | Sanbtopf & Gt.        |                |            |
| füdweftlich v. Ero.  |                           |             | oftl. v. Seiligenblut | 9759           |            |
| jana 2. K            | 2770                      |             | Ga Pletfchem,         |                |            |
| Rieben, Berg, & St.  |                           |             | Berg, nordöftlich v.  |                |            |
| fudoftlich v. Bolfs. |                           |             | ber Ballfahrtefir.    | - 1            |            |
| berg R. R            | 4471                      |             | che St. Drimus 2.     | - 1            | Δ          |
| Riebnod, Berg, 2     |                           |             | Я                     | 4963           | Δ          |
| St. norblich von     |                           |             | Saftama, Bath,        |                |            |
| Rreugen B. R         | 4816                      |             | öftlich von Eicher-   |                |            |
| Riegentopf 6 Gt.     |                           |             | nembl R. R            | 755            |            |
| nördlich von Liefing |                           |             | Gattined 3 St.        | 7.00           |            |
| B. R                 | 7500                      |             |                       |                |            |
| Rinfen, Berg, 31     | 7500                      |             | wefilich von Beig-    |                |            |
|                      |                           |             | priad B. R            | 6423           |            |
| St. nordwestlich v.  |                           |             | Sau b.fleine, norbm.  | 1              |            |
| Reichenau B. R       | 7363                      |             | v.St. Leonhard R. R.  | 5757           |            |
| togipa fudweftlich   |                           |             | - Uriprung ber,       |                |            |
| von gangendorf &.    |                           |             | bei Burgen            | 2554           | Suppan.    |
| Я                    | 8153                      |             | Saualpe, fublich      |                |            |
| Rombon (Belfi        | 1                         |             | v. Bolfsberg R. R.    | 6557           |            |
| Brch) norböftlich    |                           |             | Gauerichnit,          |                |            |
| von Glitich G. R     | 6979                      |             | Berg, norblich von    | - 1            |            |
| Conco, Monte,        | -                         |             | Poterlam R. R         | 3469           |            |
| mifchen 3fola und    | 1                         | Δ           | Squrad & St.          |                |            |
| Dirano               | 360                       |             | weftlich von Getb.    | - 1            |            |
| tofened 7 St. oft.   | - 1                       |             | firchen B. R          | 8371           |            |
| lich von Omund B.    |                           |             | Saust weftlich von    |                |            |
| Я                    | 7699                      |             |                       | - 1            |            |
| oustn, Sobe, meft-   | 1000                      |             | den Saufern Da.       |                |            |
| lich von Rova 3. R.  | 2216                      |             | hitich &. R           | 1148           |            |
| onigno, Eufe-        | **10                      |             | Sbandati Rird.        |                | Δ          |
| mia Rirche           | 400                       |             | thurm                 | 419            | -          |
|                      | 106                       |             | Sbevniga, Berg,       | 1              |            |
| tubenja füböftlich   |                           |             | nordl. v. Ereft 3.    | 3198           |            |
| von Althammer &.     |                           |             | Scarlania Monte,      |                |            |
| R                    | 2982                      |             | (Clavirga) Stein-     | 1              |            |
| ubnit, Berg , oft.   | - 1                       |             | block nordweftlich    |                |            |
| lich von Bogenfelb   |                           |             | von Buje              | 379            |            |
| B. R                 | 2263                      |             | Scarbin füblich v.    |                |            |
| usinat, Berg,        |                           |             | Grafenftein R. R      | 2468           |            |
| nördlich von Mon-    |                           |             | Schafalm im Gol-      | - 1            |            |
| paberno 3            | 931                       |             | thale                 | 6373           | Buch.      |
| abnis 6 St. norb.    |                           |             | Schaffberg 4 St.      |                |            |
| flich von Moert.     |                           |             | norbw. v. Stoden-     |                |            |
| chach B. R.          | 8670                      |             |                       | 7015           |            |
| anfoviftie, Berg,    |                           |             |                       | .010           |            |
| iorblich von Berbo   |                           |             |                       | 1              |            |
|                      | 647                       |             | fudwestlich von       |                |            |
| auled, 96t.norb.     |                           |             | Thurnau D. R          | 2551           |            |
| filich von Dber-     | - 1                       |             | Scherouste, Berg,     | 1              |            |
|                      | 0010                      |             | nordoftlich von Do-   | i              | Δ          |
| Bellach B. R         | 9746                      |             | bratschowa 21. R      | 2839           |            |
| aifnis, Baffer-      |                           |             | Schlangenberg         |                |            |
| fcheibe auf bem Daf- | 0.00                      |             | füdoftlich von So.    | 1              |            |
| e Ponteba            | 2479                      | Mchagel.    | nigftein D. R         | 1321           |            |

| Ort.                                     | Biener<br>Bug. | Beobachter. | Ort.                 | Dobe in<br>Biener<br>Bus. | Beobachter. |
|------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| Schared 4 St.                            |                |             | Schutterfogt 2}      |                           |             |
| norboftlich von bei-                     |                |             | St. fubmeftl. v. St. |                           |             |
|                                          | 6961           |             | Leonhard R. R        | 4163                      |             |
| ligenblut 3. R                           | 99-01          |             | Schunta, Berg, fub.  | 4140                      |             |
| Scharnif 6 Gt.                           |                |             |                      |                           |             |
| nordöftlich von Sr.                      |                |             | lich von Reiffenberg |                           |             |
| fchen 23. R                              | 8388           |             | 3. S                 | 1631                      |             |
| Chabnit, Berg,                           |                |             | Schutinta füblich    |                           |             |
| oftlich von Bobige 3.                    | 3223           |             | von Gruble R. R      | 559                       |             |
| Shagbucht 5 St.                          |                |             | Schwabescia,         |                           |             |
|                                          |                |             | Berg, & Gt. norb.    |                           |             |
| fubweftlich v. Drau-                     | 6604           |             | westlich von Ratich. |                           |             |
| burg B. R                                | 0004           |             |                      | 4710                      |             |
| Schimmenberg                             |                |             | ach &. R             | 4710                      |             |
| al Et. norblich von                      |                |             | Schwarnbruner.       |                           |             |
| Rattenborf B. R                          | 5883           |             | riegl 31 St. norb.   |                           |             |
| Schinous 4 Ct.                           |                |             | öftlich von Flabnis  | 1                         |             |
| nordlich von gusnis                      |                |             | R. R                 | 6708                      |             |
| B. R                                     | 6308           |             | Comarimanb.          |                           |             |
| Schirned 4 Gt.                           |                |             | bera 4 Gt. norb:     |                           |             |
| emirara et.                              |                |             | oftlich von Rrems    |                           |             |
| füboftlich v. Gmunb                      |                |             |                      |                           |             |
| 28. R                                    | 6589           |             | berg B. R            | 6993                      |             |
| Schleichfoglnordw.                       |                |             | Somert 76t. weft.    |                           |             |
| von Griffen R. R                         | 4743           |             | lich von Seiligen.   | 1                         |             |
| Schlogmalb norb.                         |                |             | blut 3. R            | 9781                      |             |
| offlich von Graben.                      |                |             | Scofi nordoftlich v. |                           |             |
|                                          | 3285           |             | Digning &. R         | 3070                      | Δ           |
| egg R. R                                 | 0400           | -           | Geoglio Corma        | 8070                      |             |
| Schlöffel, Sobe.                         | )              |             |                      |                           |             |
| fudoftlich von Glw.                      |                |             | to fubofitich von    |                           |             |
| enja R. R                                | 1532           |             | ber Infel Beglia .   | 30                        |             |
| Schlogberg fub.                          | 1              |             | Scoglio Galiola      |                           |             |
| weftlich von St.                         | )              | Δ           | nordweftlich von ber |                           |             |
| Rabmaneborf &. R.                        | 1724           |             | Infel Unie           | 6                         |             |
| Comastofi (Rit.                          | 1/20           |             | - Gallon an der      |                           |             |
|                                          |                |             |                      |                           |             |
| feleborfer Mipe) 81                      |                |             | füblichen Rufte ber  | 92                        |             |
| St. nordoftlich von                      |                |             | Infel Beglia         | "                         |             |
| Ridelsborf (Inrol)                       | 7289           |             | - Levrera, Fel-      |                           |             |
| Schmelafogel                             |                |             | fenriff norblich von |                           |             |
| norblich von St.                         |                |             | Punta D'Dffero       | 201                       |             |
| Beonhard R. R                            | 3405           |             | - minore, Felfen.    |                           |             |
| Schneebauer, Berg                        | 4400           |             | riff nördlich von    |                           |             |
|                                          |                |             |                      | 81                        |             |
| nordweftlich von ber                     |                |             | E Brioni             | 0,                        |             |
| Pfarrtirche Gorg                         |                |             | - Plannit, boch-     | 1                         |             |
| R. R                                     | 4226           |             | fter Puntt biefer    | . 1                       |             |
| Soneeberg 2. R.                          | 5838           |             | Infel, swifden       |                           |             |
| Soneetopf füblich                        |                |             | Cherfo und Beglia    | 607                       |             |
| von Rafariche 2. R.                      | 5673           |             | Ecol, Berg, norblich |                           |             |
| Schoberriegt 3                           |                |             | von Comaria G. R.    |                           |             |
|                                          |                |             |                      | 1010                      |             |
| St. füblich von Ger-                     | 1              |             | Seethaler Soch-      |                           |             |
| rach (Steiermart                         |                |             | ofen                 | 4932                      | Beft.       |
| 3. R.)                                   | 6981           |             | - Schwaig            | 8550                      |             |
| Schoberfpigs Gt.                         |                |             | Cooba fublich con    | 1                         |             |
| nordlich von Dubt-                       |                |             | Monfalcone E. R      | . 3                       |             |
| borf 23. R                               | 8119           |             | Gegatici, Monte,     |                           |             |
| Schrottfogel                             | 1              |             | weftlich von Capo    |                           |             |
|                                          |                |             |                      | 829                       |             |
| nordlich von Digo.                       |                |             | b'Bfiria             | 989                       | Δ           |
| riach R. R                               | 2380           |             | Seichentopf fub:     |                           |             |
|                                          |                |             | weftlich von Bint-   | 1                         |             |
| Schubtogl weftlich<br>pon Breitened R.R. | 3324           |             | tern B. R            | 9221                      |             |

| Ort.                  | Biener<br>Biener<br>Fuß. | Beobachter.                             | Drt.                  | Biener<br>Bus. | Beobachter |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Geltenheim, Berg,     |                          | CAMPAGE TO STATE OF                     | Statames oftlich      |                |            |
| 1 Ct. fublich von     | 1                        |                                         | von Babnapole 21.     |                |            |
| Bohnfelb R. R         | 1459                     |                                         |                       |                |            |
| Gelvella, fleine      |                          |                                         | 9                     | 3818           |            |
| Anhohe, nordweft-     |                          |                                         | Stelle, Berg, norb.   |                |            |
|                       | 400                      |                                         | weftlich von Martte   |                |            |
| lich von Eitta nuova  | 139                      | Δ                                       | Birfnis M. R          | 8316           |            |
| Gemmi, Unhöhe, bei    |                          |                                         | Cfpifo norblich v.    |                |            |
| Marchefiti            | 1494                     |                                         | Jauerburg &. R        | 3838           |            |
| Gervola Gt., nord.    |                          |                                         | Glatiscie, Donte,     | 9090           |            |
| weftlich, Ed bes      |                          |                                         | am füblichen Ufer     |                |            |
| Schloffes             | 1388                     |                                         |                       |                |            |
| Seffane               | 1570                     | ~                                       | bes Cepider Gees      | 381            |            |
| Setiact - Many a      | 1370                     | Suppan.                                 | Claunig, Berg, oft-   |                |            |
| Setitiche, Berg, 8    |                          |                                         | lich von Pobgorie     | 3239           |            |
| St. nordlich von      | 100                      |                                         | Glavae ; Berg,        |                |            |
| 3en R. R              | 6063                     |                                         | nordweftlich von      | 1              |            |
| Seforem , Berg ,      |                          |                                         | Sterna                | 1260           |            |
| fubweftlich von Gie-  |                          |                                         | Stema 4 Gt. norb.     | 2500           |            |
| pen 21. R             | 2167                     |                                         |                       |                |            |
| Seusty, Berg.         | 410/                     |                                         | lich von Gjebnavas    |                |            |
|                       | - 1                      |                                         | 2 R                   | 5571           |            |
| westlich von Gt. Buc- |                          |                                         | Glivna weftlich von   |                |            |
| cia G. R              | 1852                     |                                         | Baatich &. R          | 2765           |            |
| Schop, Berg, fub.     |                          |                                         | Glimenja oftlich v.   |                |            |
| westlich von Rafit-   |                          |                                         | Birfnis 21. R         | 3523           |            |
| na 21. R              | 3155                     |                                         | Stuenija, Berg,       | 3313           |            |
| Sia, Monte, fub.      | 9100                     |                                         |                       |                |            |
| weftlich von Gejana   |                          | 11-11                                   | nordoftlich von       | - 1            |            |
| Situation of Column   | 3915                     |                                         | Ccoffi                | 1550           |            |
| bibjad, Berg, fud-    | -                        |                                         | Smelius, Berg,        |                |            |
| öftlich von Caftet-   | 1                        | Carrier II                              | nordweftlich von      |                |            |
| Brd                   | 1187                     | Δ                                       | Boitich 21. R         | 2182           |            |
| bidonie, Berg,        |                          |                                         | Smoll, Berg, fub.     | -10.           |            |
| fubmeftlich von Gtu-  |                          |                                         | öftlich von Blafovis  | /              | Δ          |
| bena                  | 2079                     | 400000000000000000000000000000000000000 |                       |                |            |
| iedaunit, Berg,       | 8079                     | 47-1                                    | n. s                  | 1648           |            |
| FOULT                 | 100                      |                                         | Smraczinga fub.       |                |            |
| öftlich vom Dorfe     |                          |                                         | weftlich von Danne    |                |            |
| Geffana               | 1810                     |                                         | 21. 8                 | 3761           |            |
| iferfopfi, Berg,      |                          |                                         | Smraignarob,          |                |            |
| 4 Gt. nördlich von    | - 1                      |                                         | Berg, füdweftlich     |                |            |
| Dber Bellach B. R.    | 8102                     |                                         | non Mahanania         |                |            |
| illag, Berg, nord:    | 0.00                     | 1                                       | von Radfavercham      | 100            |            |
| lich von Bellen auf   | 0.00                     |                                         | 21. R                 | 2508           |            |
| Charles Center auf    | -                        |                                         | Smud, Berg, weft-     |                |            |
| Cherso                | 612                      |                                         | lich von Thurn R.     |                |            |
| irnigalpe, boch-      | - 1                      | 1                                       | Я                     | 1718           |            |
| fter Puntt gwifchen   |                          |                                         | Gnoita (Bimpfale      | .,             |            |
| ber Mur und Drau.     |                          |                                         | oder Remety) fub.     |                |            |
| fordlich von Grie-    |                          |                                         | lich man Dante        |                |            |
| ach                   | 7318                     |                                         | lich von Deutsch-     |                |            |
| iffol, Monte, oft.    | 1918                     | Richapel.                               | Roritnija G. R        | 3587           |            |
| ich man Const, offi   |                          |                                         | Gofolich, Berg,       |                |            |
| ich von Gorciglia:    | -                        |                                         | nordlich von Gemich   | 2382           |            |
| 0                     | 2631                     |                                         | Comerauberg 21        |                |            |
| inacherberg füb.      |                          |                                         | St. fudweftl. v. Rei- | 17             |            |
| ich von Sundeborf     |                          |                                         | chenfels R. R         | 4000           |            |
| R. R                  | 4971                     |                                         | Manufell M. M         | 4298           |            |
| ingereberg 3          | 4571                     |                                         | Connblid 7 Ct.        |                |            |
| St Cibrid non G'      |                          | ^                                       | norblich von Malta    |                |            |
| ot. füblich von Rir-  | (                        | 4                                       | 3. R                  | 9571           |            |
| chentheuer R. R       | 5010                     | -                                       | Connftein 4] Gt.      |                |            |
| ittersborfer:         | 100                      |                                         | füdweftlich von go-   | - 1            |            |
| erg fuboftlich vom    |                          |                                         |                       | 7002           |            |
| leichnamigen Dorfe    |                          |                                         | tengen 25. M          | 7223           |            |
| . R                   |                          |                                         |                       |                |            |

| Ort.                   | Sobe in<br>Wiener<br>Fuß. | Beobachter. | Ort.                  | Sibe in Biener Jug. | Besbachter. |
|------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Soura Coffa,           |                           |             | Steinbruchtogt 2      |                     |             |
| Monte, norboftlich     |                           |             | St. fublich v. Dfter- |                     |             |
| pon Mibana             | 1498                      |             | wig R. R              | 1688                |             |
|                        | 1100                      |             | Steinschober fub.     | 1                   |             |
| Sora Pobgora,          | 1                         |             | oft, v. Rieben R. R.  | 6525                |             |
| Berg, weftlich von     | 1353                      |             | Steinmand in          |                     |             |
| Podora G. R            | 1353                      |             | Dber . Gailthal 6     |                     |             |
| Covaridat, Berg,       | 1                         |             |                       |                     |             |
| öftlich von Möttling   |                           |             | St. fubweftlich von   |                     |             |
| n. s                   | 696                       | Δ           | Liefing B. R          | 795t                |             |
| Spaha, Plateau oft.    | 1                         |             | Steinwanbed           |                     |             |
| lich von Prerutbel     | 1                         |             | (Rored) 4Gt. norb.    |                     |             |
| n. s                   | 2619                      |             | lich von Gt. Peter    |                     |             |
| Speieres 21 St.        |                           |             | B. R                  | 7841                |             |
| norboftlich v. Rrime.  |                           |             | Steinmanbfahr         | -                   |             |
| berg 28. R             | 6586                      |             | 13 Stund von Dal.     |                     |             |
| Speiftogel in ber      |                           |             | ta B. R               | 9100                |             |
| Reichenau bei St.      | 1                         |             | Stelltopf 6 Gt.       | 1                   | -           |
|                        | 6348                      |             | weftlich v. Innerfra. |                     |             |
| Borens                 | 6018                      | Beft.       | gant B. R             | 9006                |             |
| - berfleine            | 0010                      |             |                       | 5000                |             |
| Spigni . Brd           | 1 0000                    |             | St. Stephan,          | 1                   |             |
| norblich von Raspe     | 3139                      |             | Rirchthurm, westlich  |                     |             |
| Spit, Berg, im         |                           |             | v. Gt. Anton B. R.    |                     |             |
| Birnbaumermalbe,       |                           |             | - Rirchthurm, fub.    |                     |             |
| norboftlich von 200.   |                           |             | lich von Billach B.   |                     |             |
| bigge 21. R            | 3919                      |             | R                     | 1676                |             |
| Spijafti weftlich v.   |                           |             | - Rirchthurm auf      |                     |             |
| Gublof 2. R            | 3559                      |             | einem malbigen Ru-    | 1 1                 |             |
| Spornbuhl meft.        | - 1                       |             | den, norblich von     |                     |             |
| lich von Tauben:       |                           |             | Rtofter Dichelsftet.  |                     |             |
| brunn R. R             | 3236                      |             | ten 2. R              | 2359                | Δ           |
| Grebnimas, Rird.       |                           | V.          | Stergaria, Berg,      |                     |             |
|                        | 1051                      |             | nörblich von Eurili   |                     |             |
| thurm &. R             |                           |             |                       | 3974                |             |
| Grobotnit füblich!     |                           |             | 21. 8                 | 8974                |             |
| von Birfenleiten R.    | 2486                      |             | Stermad, Mipen-       |                     |             |
| R                      | 1                         |             | fleden, fuboftlich v. |                     |             |
| Stabet, & St. nord.    |                           |             | Rannach 2. R          | 3206                |             |
| oftlich von Matbor-    |                           |             | Stermin', Berg,       |                     |             |
| get 28. R              | 5133                      |             | norblich jo. Schloffe |                     | 1           |
| Stanonig, Berg,        |                           |             | Rlingenfeld D. R      | 1596                | i           |
| füblich von Birtnis    |                           | Δ           | Sterme B', Berg,      | 1                   | 1           |
| %. R                   | 3119                      |             | norblich von Gorg.    | 1                   |             |
| Stanzimurbi 6          |                           | 1           | nate                  | 1861                |             |
| St. norblich von       |                           |             | Stiguned 3 St.        | 1                   |             |
| Dollach B. R           | 8555                      |             | fühmeftlich von Cee   |                     | 1           |
| Stara - Lotwa,         | 0000                      |             | land R. R             |                     | 1           |
|                        |                           |             | Storfitich norb.      | 001/                | 1           |
| Berg , öftlich von     |                           |             |                       | 1                   | 1           |
| Gella E. R             | 858                       |             | weftlich von Ba-      |                     | 1           |
| Ctari . Brc fub.       |                           |             | fc1 2. R              | 6735                |             |
| oftlich von Gienern    |                           |             | Stou nordlich von     | 1                   | 1           |
| £. R                   | 3773                      |             | Scherounis 2. R       | 7064                | 1           |
| Staretu, Berg ,        |                           |             | Straba, Berg bei      |                     | 1           |
| nordweftlich von       |                           |             | Strata                | 2508                |             |
| Rarfreit G. R          | 3588                      |             | Stratopf, 5 St.       | 1                   | 1           |
| Stamiepfl 5 Gt.        |                           | 1           | norboftlich v. Dort   | 1 .                 | 1           |
| öflich von Greifen-    |                           |             | fchath B. R           |                     |             |
| burg 28. R             | 7939                      | 1           | Stransin, norbi.      |                     |             |
| Stehlet 4 St. fub.     |                           |             | pon Stermeja M. S     | 3204                | 1           |
| öftlich von Gifentrat- |                           |             | J O                   | 1                   | L           |
| con erlegging,         | 6874                      | 1           | U .                   |                     |             |

| Ort.                  | Biener Gug. | Beobachter. | Ort.                 | Biener Bug. | Beobachter. |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Strafda, Berg,        |             |             | Ggermat, Berg.       | 1           |             |
| füblich von Muris.    |             |             | fubweftlich von      | ,           |             |
| bofen 21. R           | 2030        |             | Loitich 21. R        | 2892        |             |
| - Berg, norblich v.   |             |             | Eabr, Unhöhe, weft.  | (           | Δ           |
| Eatre 3               | 2354        |             | lich vom Schloffe    | 1 (         | 4           |
| Strafdifde, Berg.     |             |             | Rreup &. R           | 1270        |             |
| 1 St. oftlich von     |             |             | Earvis, Martt, B.    |             |             |
| Pfarrborf R. R        | 1888        | Δ           | 9                    | 2365        | Suppan.     |
| StrafeviBa öftlich    | - (         |             | Taubenbuhl nord.     |             | 1           |
| vom Dorfe Dag .       | 1448        |             | lich von Cbenfelb    | 1           |             |
| Strau, Marterfau-     |             |             | R. R                 | 3381        |             |
| le anber Draubrude    |             |             | Teifenet, Rirche     |             |             |
| bei Sollenburg R.     |             |             | thurm R. R           | 3571        | Δ           |
| R                     | 1344        |             | Tergion bochfter     | (           | -           |
| Streitwiefen          | 5670        | Beft.       | Buntt ber Juli.      |             |             |
| Strieben, Berg,       |             |             | fchen Hipen &. R.    | 9036        |             |
| 6 St. fublich von     | i           |             |                      | 9554        | Saquet.     |
| Fragant B.R           | 8464        |             |                      | 10015       | Couls.      |
| Strigichi, flache     | -           |             | 1                    | 9918        | Behler.     |
| Ruppe , fuboftlich    | 1           |             |                      | 9640        | Schudbourgh |
| von Dicaglie auf      |             |             |                      | 9067        | Bofio,      |
| Beglia                | 583         |             | Terfabia, Berg,      |             | -001101     |
| Stroina, Berg.        |             |             | 3 St. fublich von"   | - [         |             |
| 3 St. oftlich von     |             |             | Treppo B. R          | 6181        |             |
| Bleiberg R. R         | 3328        |             | Thorifopf, 5 Gt.     |             |             |
| Stubet, 4 St. norb.   |             |             | norblich von Gt.     |             |             |
| öftlich von Maltein   |             |             | Boren; B. R          | 7742        |             |
| B. R                  | 7048        |             | Zignarofia, Berg     |             |             |
| Studentogl, fub.      |             |             | auf Arbe norboft-    | - 1         |             |
| lich von Gt. Leon-    |             |             | lich von Arbe        | 1303        |             |
| hard R. R             | 3773        |             | Tifdenja, Suget,     |             |             |
| Studena, Berg,        |             |             | füblich von Bretone  | - 1         |             |
| nordwestlich von      | - 1         |             | n.s                  | 676         |             |
| Belifi Berbo          | 2040        |             | Eiggan, Berg.        | 0.0         |             |
| Sturmerfogl 3         |             |             | nördlich von ber     | 1           |             |
| St. norböftlich von   |             |             | Cafa Dainenti S      | 1058        |             |
| Reichenfels 3. R.     | 6809        | Δ           | Tolmein, Berg,       | 1005        |             |
| Stwarna Berbo.        | 7           |             | norblich won Tol-    |             |             |
| fable Sohe, norblich  |             |             | mein G. R            | 1342        |             |
| von Gefanna           | 1148        | i           | Tomene, Plateau,     |             |             |
| Sumberg, Dorf.        |             |             | nordweftlich von     | 1           | Δ           |
| fteinige Unbobe bar-  | 1           |             | Charie E. R          | 1820        |             |
| neben                 | 967         |             | TopiBa 5 St. oft.    | 1020        |             |
| beinigorija, Su.      | 507         |             | lich von Sonnegg     |             |             |
| gel, norböftlich von  |             |             | R. R.                | 5202        |             |
| Dberlaibach 21. R.    | 1038        | 1           | Eorcello! Monte,     | 3404        |             |
| bvini . Berch fub.    | 1000        |             | fübweftlich von Gri: | - 1         |             |
| lich von Otliga 21 R. | 3163        |             | fignano 3            | 655         |             |
| met. Berd,Rird.       | 3103        | 1           |                      | 000         |             |
| thurm 1 Gt. öftlich   |             | i i         | Torcian, Suget,      |             |             |
| von Raffenfuß R.R.    | 1364        | 1           | westlich von Giffa.  | 216         |             |
| ne Donte, bochfte     | 1004        |             | Towns Cinds          | ***         |             |
| Bergfuppe auf Cher.   |             | 1           | Torre, Rirchthurm,   | 335         |             |
| fo , öftlich von ber  | - 1         | 1           | 3                    | 943         |             |
| Cafa Malabotiich      | 3017        | i           | Torer, Berg 4 St.    |             |             |
| sohova, Walb.         | -017        | -           | norblich von St.     | 7150        |             |
| berg, öftlich von     | - 1         |             | Boreng B. R          | 7156        |             |
| Riana                 | 2391        |             | Traunit nordoft.     |             |             |
|                       |             | - 1         | lich von Genofetich  | 2363        |             |

Ronigreich Blirien v. Schmidt.

| ·Ort.                 | Biener Bug. | Beobachter. | Ort.                 | Sobe in Biener Tug. | Beobachter |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|------------|
| rebiandice            |             |             | Unbolde (Sochfla.    |                     |            |
| norbliche Gripe ber   | 1           |             | belberg) 6 Gt. meft. |                     |            |
| Sniel Cherio          | 940         |             | lich von Oberbrau.   |                     |            |
| rebiniut weftlich     | 540         |             | burg B. R            | 8460                |            |
|                       | 1           |             | Unter ben Ban-       | 0100                |            |
| von Radfaverchan      |             |             |                      |                     |            |
| 21. R                 | .9550       |             | den 2 Gt. öftlich v, |                     |            |
| Erieft, Urthurm       |             |             | Fladnis R. R         | 5784                |            |
| bes Caftelis          | 278         |             | Uogu öftlich von     |                     |            |
| Et. Tri Krali,        |             |             | Goticha G. R         | 7420                |            |
| Berg, nordlich von    |             |             | Uoseja, Berg, 3 St.  |                     |            |
| Detouj 2. R           | 8798        |             | nordoftlich von Rro. | 1                   |            |
| Eristavas, Berg.      |             |             | nau 2. R             | 5478                |            |
| tuppe auf Beglia      | - 1         |             | Hofe, Sutweibe,      |                     |            |
| öftlich von Ponte .   | 171#        |             | norbweftlich von     |                     |            |
| Ernig nörblich von    |             |             | BeiBelsborf R. R     | 1366                |            |
| Treffen D. R          | 1371        |             | UrafdiBa, Berg.      |                     |            |
| Erojicia, Berg,       |             |             | nordweftlich von     | 1                   |            |
| öftlich von Riened    |             |             | Tichernutich &. R    | 2020                |            |
| M. R                  | 8530        |             | Uricoung, bober      |                     |            |
|                       | 8550        |             | Biefengrund von      |                     |            |
| Erftl, Berg, nouboft. | 0000        |             | Guisca G. R          | 1317                |            |
| lich v. Lippa G. R.   | 9092        |             |                      | 1917                |            |
| Efchefeinof 3j Gt.    |             |             | St. Urfula, Rirde,   |                     |            |
| nortoftlich von Gt.   |             |             | fublich v. Gt. Mar.  |                     |            |
| Stephan B. R          | 5978        |             | tin &. R             | 1209                |            |
| Tichernembl,          | 1           |             | Uginga, Berg, wefts  |                     |            |
| Martt ber Schutt.     | 1 1         |             | lich von Stiaf 3.    |                     |            |
| taften auf ber norb.  |             | Δ           | R                    | 1898                |            |
| lichen Geite R.R      | 583         | _           | Babris Brd,          | 1                   | Δ .        |
| Bubitich, Mder im     |             |             | Unhobe, norbmeft.    |                     |            |
| Dorfe, B. R           | 3540        |             | lich von Barbana     | 1                   |            |
| Euriamald nord.       |             |             | S                    | 1067                |            |
| weftlich von Reufoß   |             |             | Basge, Berg , 5 St.  |                     |            |
|                       | 2896        |             | norblich von gan-    |                     |            |
| R. R                  |             |             | genfeth &. R         | 5730                |            |
|                       | 1 1         |             |                      | 0100                |            |
| fudmeftlich von Ga-   | 2484        |             | Beglia, Thurm        | 28                  |            |
| gurie 21. R           |             |             | ber Domfirche.       | 89                  |            |
| Uanjos, Berg, füb.    |             |             | Bela Stradia,        |                     |            |
| tich von Gienern      |             |             | Felfentuppe, fuboft. |                     |            |
| 2. R                  | 3397        |             | lich von Offero auf  |                     |            |
| Uci at, Berg, weft.   |             |             | Cherfo               | 474                 |            |
| lich von Marjana .    | 616         | ,           | Beibere, Golog,      |                     | 1          |
| Ucahibrba, Unhöhe,    |             |             | Thurm 2. R           | 1839                |            |
| nordweftlich von Gt   |             |             | Beti Cherni,         |                     |            |
| Beiteberg G. R        | 2572        | 1           | Balbfuppe bei Dra    |                     |            |
| Uerfig, weftlich vor  |             |             | quesichi auf Cherfe  |                     | K.         |
| Goticha G. R          | 5992        | 1           | Beli Dlanit, Gel     | 1                   |            |
| Uibelefogl füblid     |             |             |                      | 1                   | l          |
|                       |             |             | fenfpipe, nordoft.   | 4011                | •          |
| von Chifling R. R.    | 8680        |             | lich von Bregt 3     | 4011                | 1          |
| Ufowiger, 2lipe,      |             |             | Beligrad offlich     |                     | 1          |
| Berg . offlich von    | 1           |             | von Berbenico au     |                     | 1          |
| Ufowis B. R           | 8959        |             | Beglia               |                     | 1          |
| Ullricheberg, 1       |             |             | Belifi Bratisti,     | e                   |            |
| Gt. von Rarisberg     |             |             | offlich von Grogand  | 1                   | 1          |
| R. R                  | 3209        |             | 3                    | 2834                | 1          |
| - bei Rlagenfurt -    |             | Mchaget.    | - Stol oberhalb      |                     |            |
| Umago, Rirchthurm     |             | Δ           | Meling               | 1                   |            |
| 9-1                   | Ί ΄         |             | Belli Brch fubl. v   | 6878                | Nchapel.   |
|                       | 1           |             | Caftel muccia auf    | 1                   |            |
|                       | 1           | 1           | Beglia               | 209                 |            |

| Ort.                 | Hobe in Biener Fuß. | Beobachter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ort,                                    | Biener<br>Fuß. | Beobachter.           |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Beli Brch, felfige   |                     | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Binni Brd, Berg,                        |                |                       |
|                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | am gleichnamigen                        |                |                       |
| Balbfuppe norbs      | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dorfe D. R                              | 688            |                       |
| westlich von Lom bi  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Binne nordlich vonl                     | 000            |                       |
| Carale G. R          | 3382                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                | ^                     |
| Belifi Bufaus        |                     | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Roschaff 21. R                          | 3123           | 3 5 1 100             |
| norb, v. Strane im   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Binga bei Latichach                     | 1              |                       |
| Gebirge Ranos 21. R. | 3970                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B. R                                    | 8164           | Taxas III             |
| - Brch Beli norb.    |                     | Δ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                       | 2159           | Gindl.                |
| lich von Loqua G. R. | 8730                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bifoth nörblich von                     |                | Over ADVI             |
| Beling, Rogel,       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Malo Berbo                              | 2037 1         |                       |
|                      |                     | billion or trails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bitromis weftlich                       |                |                       |
| nordwestlich von     | 2555                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pon Rronau 2. R                         | 4983           |                       |
| Goldenfeld &. R      | 2000                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bwobnit 4 Gt.                           | 4000           |                       |
| Bella Gauerbrun-     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nordoftlich von ber                     |                | 750,000               |
| nen                  | 2936                | Boué.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pfarrei Dberlachein                     |                | V-53.755              |
| Belo Efello , Sugel, | This !              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Steiermart 3. R.                       |                | A green, Physics      |
| öftlich von Caftel   |                     | I scottones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 4759           | Franchista (Property) |
| muccio auf Beglia    | 205                 | COLUMN THE THE PARTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bochn futlich von                       | 111            | HILL LIBA             |
| Bengel, Berg, norb.  | 1 4                 | and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chebrelia G. R                          | 6072           | Name of Street,       |
| lich von Robdofen-   |                     | COLUDE IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bogelberg, Sohe,                        |                | 40 d over mall        |
| borf R. R            | 1128                | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | öftlich von Reuftab                     | 957            | A . A                 |
|                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bölfermarft,                            | 100            | CHARLES AND           |
| Berchenja, Sugel,    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thurmfpigfnopf ber                      |                | Contract Contract     |
| nordlich v. Schloffe |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pfarrfirche R. R                        | 1              |                       |
| Eucg 21. R           | 2769                | 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Borbegg, Selb                           | 1589           |                       |
| Berch . Berch        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nordwestlich von                        |                | 701 11 11 11          |
| nordweitlich von     | 1 01                | COLUMN TWO IS NOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 1000           | U. OLOTTINE           |
| Gaini 3              | 934                 | Α .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rotichach B. R                          | 3274           | ROOM, HIS. R.         |
| Berdure, Belfeu.     |                     | BLD OF FORTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brd, Sohe, norb.                        | - 11-3         |                       |
| fuppe, nordwestlich  | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lich von Caftellier                     |                | A. STATESTA           |
| pon ber Gladt Bea-   | 0.                  | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                       | 805            | City and State        |
|                      | 739                 | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brd . Babris                            |                | 40.10                 |
| tia                  | 700                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nordweftlich von                        |                | in the said           |
| Verevieja 5 Gt.      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Barbana S                               | 1067           | Sec. 1777.1814        |
| nordoftlich von Gat  |                     | THE RESIDENCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brdo B fublich von                      |                | HILL TOO HISE         |
| Taha 3. R            | 6632                | 1004-1006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                | - 1                   |
| Bernefgrintong       | 10.00               | STREET, SALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ghebrelia G. R                          | 3400           | Δ                     |
| 3 Gt. weftlich von   | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Babenriegt fub.                         | 1,100          | TO THE BUTTO          |
| Geeland R. R         | 5215                | CANADA SANTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | weftlich von Seilie                     | 100            |                       |
| Bertaticha mi-       | 1 200               | A STATE OF THE STA | gen Beift 3. R.                         | 4540           | A STATE OF            |
| ichen Betite Gtol    |                     | ALCOHOLD VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bachberg (Steier                        | . THE          | The series            |
| und bem Loibtrag     | 6018                | 2tchaset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | marf 3. R.) ;                           |                |                       |
|                      | 0019                | stenaber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baggtin, füblich                        | 1              | On 211111             |
| Berteneggio,         | 400                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von Golfcha G. R.                       | 6327           |                       |
| Rirchthurm           | 433                 | 1007.00 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                | 2.70                  |
| Bibobtam öftlich     |                     | November 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AD HITE COOK BY                         |                |                       |
| von Besca nuova      |                     | 2017/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | westlich von Rube                       |                | A STATE OF            |
| auf Beglia           | 1459                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R. R                                    |                | Mary Park and         |
| Billa nuova, Cafa    |                     | A 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Barti, Berg ober                        |                | 1001201110            |
| Oborico Barri ba     |                     | 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bem Dorfe Urechi                        | 8              | 20110                 |
| felbst               | 423                 | True all y to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Rugtorf) fuboft.                       | 1              | A STATE OF            |
| Bitta nuova Rirch    |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lich von Abeleberg                      | . 2289         | THE WO                |
|                      | 433                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Barba, Monte,                           | 1 10           | ALC: DOM              |
| thurm                | 400                 | ) ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nordwestich von                         |                | And had send          |
| Billach, Dom-        | 4500                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 1125           | Contractor of         |
| thurm B. R           | 1586                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bofte 3                                 |                |                       |
| Billa Bicintina      |                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bafferottopf 7                          | 1 11 1         | a with                |
| Rirchthurm I. R.     | . 31                | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | St. nordweftlich                        |                | STATE STATES          |
| Bineural, Monte      |                     | \$10.7HL0.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | von Beiligenblut                        |                | 1                     |
| fuboittich von Pol   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. R                                    | 9570           | 1                     |
|                      | 145                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Batidis oftlich                         |                | 1                     |
| 3                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von Waatich &. 5                        | 2901           | 1                     |
|                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2011 2011111111111111111111111111111111 |                | 1                     |
| öftlich von Beigfi   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       |                |                       |
| chen R. R            | 1924                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                | \$P                   |

| Ort.                  | Biener Bug. | Beobachter. | Ort.                 | Biener<br>Brien. | Beobachter |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|------------|
| Beinberg norblich     |             |             | Burgner Gee          |                  |            |
| von Bolfeberg R.      |             |             | (ameiter Urfprung    |                  |            |
| Я                     | 2204        |             | ber Muraner Gau)     |                  |            |
| - weftlich von St.    |             |             | uber bem Laibach     |                  |            |
| Rupprecht R. R        | 2229        |             | fluffe , beffen Sobe |                  |            |
| Beißeneggerberg       |             |             |                      |                  |            |
| 9 St. nordweftlich    |             |             | aber nicht befannt   |                  |            |
|                       |             |             | ift                  | 3960             |            |
| von Gis R. R          | 2831        |             | Butichaberg,         |                  |            |
| Belfa Strana          |             |             | nordweftlich von     |                  |            |
| weftlich von Befch.   |             |             | Urch R. R            | 1131             |            |
| lein &. R             | 1229        |             | Butichtafirche       |                  |            |
| Belfa Tratta          |             |             | R. R                 | 959              |            |
| füdlich von Gt.       |             |             | Babufuje, Bobe,      |                  |            |
| Beith &. R            | 1632        |             | weftlich von Ober-   |                  |            |
| Belli Gpis & St.      |             |             | Raffenfuß D. R       | 1737             |            |
| fuboftlich von Stein  |             |             | Bameleberg ? Gt.     |                  |            |
| 2. 8.1                | 9135        |             | von ber gleichnami-  |                  |            |
| Berchowniza           |             |             | gen Gemeinde B.      |                  |            |
| oftlich von Efcheres. | - 1         |             | R                    | 3693             |            |
| nowe; R. R            | 683         |             |                      | 3053             |            |
| Bieberichming         |             |             | Baplas, Berg,        |                  |            |
| nördlich v. Rreugen   | - 1         |             | nordweftlich von     |                  |            |
|                       | 5174        |             | Cjatefch D. R        | 1938             |            |
| B. R                  | 5174        |             | Baptana, Berg,       |                  |            |
| Bilber Gang           | - 1         |             | öftlich vom gleich.  |                  |            |
| (Daffertogl) fuboft-  |             |             | namigen Dorfe 21.    | - 1              |            |
| lich von Dobritsch    |             |             | R                    | 2526             |            |
| R. R                  | 4957        | Δ           | Batrepp, flache      | (                | Δ          |
| Bildhorn 4 Gt.        | - /         | 4           | Ruppe, norblich von  | (                | _          |
| fublich von Lainach   | - 1         |             | Rlana 21. R          | 4589             |            |
| B. R                  | 7901        |             | Baubertogl & Gt.     | 1                |            |
| Binharie, Berg,       |             |             | nordwestlich von     |                  |            |
| fublich von Bollanb   |             |             | Sainburg R. R        | 3619             |            |
| 2. R                  | 2208        |             | Baven, fabler Ret    | 3519             |            |
| Birfdig, Berg,        |             |             |                      | - 1              |            |
| oftlich von Daniel    |             |             | fen, fuboftlich von  |                  |            |
|                       | 1203        |             | Tarnova              | 3900             |            |
| Bifchberg 6 Ct.       | 1203        |             | Bebnerberg, nabe     |                  |            |
|                       | 1           |             | am Ballfahrtsorte    | - 1              |            |
| westlich von Raibl    |             |             | St. Magdalena,       | - 1              |            |
| B. R                  | 8421        |             | Berg R. R            | 3070             |            |
| Bladged, Berg,        | 1           |             | Behrerfogl weftlich  |                  |            |
| nordwestlich von      |             |             | von Reichenfels R.   |                  |            |
| Locous 3. R           | 3375        |             | R                    | 3421             |            |
| Bobouga weftlich      |             |             | Belenina (Gele-      |                  |            |
| oou Mondburg 2.R.     | 1370        |             | niga) Berg, 7 St.    |                  |            |
| Bollanerrud           |             |             | nordlich von Bi-     |                  |            |
| Bollanernod ?) 4      | - 1         |             | gaun &. R            | 6876             |            |
| St. norboftlich von   |             |             | In ber Bell , swi-   | 0010             |            |
| Mfrig 23. R           | 6769        |             | fchen ber Dwir       | 1                |            |
| Bolfeb erg, Rirch.    |             |             |                      | !                |            |
| thurm bes Schloffes   |             |             | und Rolfchna         | 2944             | Uchapel.   |
| hardneibftein R. R.   | 1236        |             | Berhowas, Berg,      |                  |            |
|                       |             | E           | nordweftlich von     | 1                |            |
| Stadt R. R            | 1519        | Euppan.     | Frenthurn D. R.      | 798              |            |
| Bounig norboftlich    |             |             | Berofchis, Berg,     | 3                | Δ          |
| oon Sgonico T. R.     | 1711        | 1           | oftlich von Preeniga | 2573             | _          |
|                       |             |             |                      |                  |            |
|                       |             | 1           |                      |                  |            |

| Still Ort.                                                      | Biener Fuß. | Beobachter. | Ort.                                    | Biener<br>Fuß. | Beobachter. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| Berovija nord:<br>weftlich von Gejane                           |             |             | 3nirlanpf norb.<br>lich von Sainburg    | L AUTO         | 100         |
| 3 iethenfopf 5 St.<br>norböftlich von Ri-<br>telsborf (Inrol) . | 7842        |             | R. R                                    |                | William St. |
| Bimperggurf (Do, ferichnit), Berg, 2                            |             |             | Bopada, Anhohe,                         | 6092           | 2.0         |
| St. nörblich von<br>Bleiburg R. R<br>Zingeleberg nörb-          | 3860        | ^           | povir, nörblicher<br>Endpunte b. Grund. |                | Δ           |
| lich von Gittich R. R                                           | 2431        | Δ           | Briquine, Unhöhe<br>nachft bem Dorfe    | 2054           | 1           |
| lich von Frenthurm<br>R. R                                      | 1148        |             | Shiemegnach                             |                | . 109       |
| St. weillich vom<br>Schloffe Motris                             |             |             | Zarnova                                 |                | 24.         |
| R. R                                                            | 1964        |             | Č .                                     | 1.2            | 628         |

# II. Das Volk.

# Bevölferung.

| 2.445 Menfd             |                       |                       | und zwar in            |                     |            | im Duit            | which into       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------------|
| von Laibach.<br>164,100 | Reuftabtt.<br>187.800 | 2(beleberg.<br>91.000 | Rlagenfurt.<br>180,800 | Billach.<br>124.000 |            | 3frien.<br>212.000 | Gorş.<br>179.100 |
| Rra                     | in : 412.90           | 10                    | Rarnthen :             | 304.800             | Ruftenla   | nd : 455           | .200 Einw.       |
| 2(uf 1                  | Deile ir              | ben Rreife            | n:                     |                     |            |                    |                  |
| von gaibach.            | Meuftabtt.            | Mbeleberg.            | Rtagenfurt.            | Billach.            | Trieft.    | Iftrien.           | Görg.            |
| 2.793                   | 2.597.                | 2.257                 | 2.119                  | 1.305               | 39.325     | 2.467              | 3.528            |
| Rra                     | in ; 2.552            |                       | Rarnthen :             | 1.690               | Ruftenland | : 3.295            | Ginwohner.       |

Bon Illirien', feinem jesigen Umfange nach, bem fungften ber öfterreichifden Lanber, tann teine fo lange und ftete Ueberficht ber Bewegung ber Bevolferung angege-1 21

| en mei | rben ; bie | Schwan!  | ungen hang  | en hier  | am | meiften | von | dem | Buwachfe | und  | der |
|--------|------------|----------|-------------|----------|----|---------|-----|-----|----------|------|-----|
| Ubnahn | te ber 21  | eals ab. |             |          |    |         |     |     |          |      |     |
| 2116   | Saltpun    | te bat m | an folgende | Bahlen : |    |         |     |     |          |      |     |
|        |            |          | · · · · · · | 0:0      |    | A       | et  |     |          | A #1 |     |

| atio Date     |           | inte inificure |               |                   |                 |
|---------------|-----------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 3ahr.         | Rarnthen. | Rrain.         | Ruftenland. ( | Borg u. Grabista. | Summe ,ber Ginw |
| 1776          | _         |                | -             | 114.397           | _               |
| 1785          | 229.812   | 198.951        | _             | 116.264           | 545.027         |
| 1801          | _         | _              | -             | 119.428           |                 |
| 1805          | 286,703   | 416.829        | 125,011       | 117.360           | 945.903         |
| 1810          | 160.931   | _              | _             |                   | -               |
| 1815          | 161.550   | 423,906        | 120,136       | 124,103           | 829,695         |
| 1919          | 642       | 339            | 362.          | 048               | 1.004.387       |
| Liechtenstern | 262.476   | 373.908        | 506.          | 501               | -               |
|               | 636.      | 384            |               |                   |                 |
| 1819          | 652.      | 360            | 367.          | 485               | 1.019.845       |
| 1820          | 669.      | 548            | 372.          | 150               | 1.041.698       |
| Andree        | 271 946   | 391.479        | 478.          | 540               |                 |
|               | 663       | 420            |               |                   |                 |
| 1821          | 675       | 209            | 379.          | 433               | 1,054,642       |
| 1822          | 682       | 761            | 386.          | 569               | 1.069.330       |
| 1823          | 687.      | 543            | 392.          | 239               | 1 079,782       |
| 1884          | 697       | 618            | 397.          | 998               | 1.095.616       |
| 1825          | 704.      | 237            | 407.          | 721               | 1.111.958       |
| 1826          | 711.      | 666            | 415.          | 861               | 1.127.527       |
| 1827          | 716.      | 913            | 419.5         | 00                | 1.135.012       |
| 1829          | 722.      | 022            | 421.          | 719               | 1,143,741       |
| 1829          | 729.      | 192            | 425,          | 749               | 1,153.941       |
| 1830          | 733.      | 411            | 429.          | 273               | 1,162,684       |
| 1831          | 784       | 694            | 435.          | 094               | 1.169.788       |
| 1832          | 740.      | 574            | 441.          | 624               | 1,182,198       |
| 1833          | 740.      | 937            | 443,          | 491               | 1,194,428       |
| 1834          | 743.      | 217            | 445.          | 317               | 1.188.534       |
| 1835          | 743.      | 601            | 448.          | 839               | 1,192,440       |
| 1836          | 747.      | 721            | 455.          | 245               | 1,202,966       |
|               |           |                |               |                   |                 |

#### Trauungen

|      |                     |                           | Stant.                            |                 |                                        | 98                         | eligior    | l,         |         |                             |
|------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------|------------|------------|---------|-----------------------------|
|      |                     | Beibe<br>Theile<br>Irdig. | Bride<br>Th.ver-<br>witt-<br>wet. | Ber-<br>mischt. | Rathelisch<br>und unirt<br>griechisch. | Richt unirt<br>griechifch. | Protestan- | Bermischt. | Subiid. | Cumme<br>aller<br>Trauungen |
|      | Rarnthen und Rrain  | 2,943                     | -98                               | 684             | 3,608                                  | -                          | 91         | 26         |         | 3,725                       |
|      | Ruftenfanb          | 2,473                     | 142                               | 435             | 3,004                                  | 15                         | 3          | 12         | 16      | 8,050                       |
| 1831 | Gumme               | 5,416                     | 240                               | 1,119           | 6,618                                  | 15                         | 94         | 88         | 16      | 6,775                       |
|      | Rarnthen und Rrain  | 3,832                     | 115                               | 947             | 4,786                                  | -                          | 79         | 29         | -       | \$,898                      |
|      | Ruftenland          | 3,125                     | 211                               | 500             | 3,783                                  | 7                          | 7          | 21         | 18      | 3,836                       |
| 1832 | Cumme               | 6,957                     | 396                               | 1,447           | 9,569                                  | 7                          | 86         | 150        | 16      | 8,730                       |
|      | Rarnthen und Rrain  | 3,095                     | 133                               | 862             | 4,011                                  | -                          | 155        | 24         | _       | 4,090                       |
|      | Ruftenland          | 2,734                     | 186                               | 500             | 3,365                                  | 13                         | 3 .        | 14         | 25      | 3,420                       |
| 1833 | Eumme               | 5,829                     | 319                               | 1,369           | 7,376                                  | . 13                       | 58         | 88         | 85      | 7,510                       |
|      | Rarnthen und Rrain  | 3,195                     | 128                               | 866             | 4,073                                  | -                          | 77         | 39         | -       | 4,189                       |
|      | Ruftenland          | 2,927                     | 553                               | 588             | 3,615                                  | 12                         | 5          | 19         | 26      | 3,677                       |
| 1834 | Cumme               | 6,128                     | \$50                              | 1,394           | 7,689                                  | 12                         | 82         | 58         | 26      | 7,866                       |
|      | Rarnthen und Rrain. | 3,591                     | 135                               | 913             | 4,516                                  |                            | 96         | 27         | _       | 4,639                       |
|      | Ruftenland          | 2,967                     | 207                               | 560             | 3,665                                  | 14                         | 3          | 81         | 31      | 3,734                       |
| 1835 | Gumme               | 6,558                     | 342                               | 1,473           | 8,181                                  | 1.8                        | 99         | 48         | 31      | 8,873                       |
|      | Rarnthen und Rrain  | 3,539                     | 109                               | 922             | 4,468                                  | -                          | 77         | 31         | -       | 4,570                       |
| 2.   | Ruftenland          | 3,119                     | 165                               | 613             | 3,831                                  | 7                          | 5          | 5.8        | 32      | 3,897                       |
| 1836 | Срите               | 6,685                     | 274                               | 1,535           | 8,293                                  | 7                          | 88         | 53         | 32      | 8,467                       |
|      | Sanptfumme          | 97 540                    | 1,851                             | 9.330           | 46,719                                 | 68                         | 501        | 265        | 149     | 47.791                      |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          | 83     | 1        |          |          | 1832     |          |          | 1833     |          |          | 1831     |          |          | 1835     |          |          | 1836   | South      |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|
|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rarniben<br>u. Rrain | Ruftent. | Summe  | Ratuthen | u. Krain | Ruftent. | Rarnthen | u. Krain | Ruftent. | Rarnthen | u. Rrain | Ruftent. | Karnthen | u. Krain | Ruftent. | Rarnthen | u. Rrain | Ruftent. | Gumme  | Sammitamme |
|                 | 900         | (bilanim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.949               | 8,412    | 19,361 |          | 11,300   | 8,147    | 19,447   | 11,594   | 9,343    | 20,937   | 11,655   | 9,326    | 186,08   | 11,531   | 9,018    | 20,549   | 11,595   | 9,369    | 20,964 | 122 239    |
|                 | @cichlecht  | (hildison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,729               | 7.946    | 18,675 |          | 10,745   | 7,615    | 18,360   | 11,130   | 8,811    | 19,941   | 10,800   | 8,106    | 18,906   | 10,878   | 8,316    | 19,195   | 11,206   | 8,941    | 20,147 | 115 996    |
|                 |             | thilanam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,934                | 7 994    | 16,928 |          | 9,383    | 7,730    | 17,113   | 9,710    | 8,904    | 19,614   | 9.716    | 8,540    | 19,256   | 9,581    | 8,485    | 18,066   | 9,636    | 8,830    | 18 466 | 107 443    |
|                 | Cheliche    | (hildiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 30                | 8,881    | 16.331 |          | 8,849    | 7,237    | 16,086   | 9,232    | 8,350    | 17,582   | 8,927    | 7,626    | 16,553   | 9,034    | 7,877    | 16,911   | 9,271    | 8,448    | 17,719 | 101 100    |
|                 |             | nəmmejnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 735               | 15,735   | 33 259 | 1        | 18,232   | 14,967   | 33, 199  | 18,942   | 17,254   | 36,196   | 18,643   | 16,166   | 34,809   | 18,615   | 16,362   | 34,977   | 18,907   | 17,278   | 86,185 | -          |
|                 | u           | dilnnām                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 015                  | 2,015    | 2 433  | 11       | 1,917    | 417      | 2,334    | 1,884    | 439      | 9,393    | 1,939    | 786      | 9,795    | 1,950    | 533      | 2,483    | 1.959    | 539      | 2,498  |            |
|                 | Uneheliche  | (b)ldison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | 1,908    | 9 344  |          | 1,896    | -        | 2,274    | 1.898    | 461      | 2,359    | 1,873    |          | 2,355    | 1,845    | 439      | 2,284    | 1 935    | -        | -      | 1          |
| -1 44           |             | nt t mie t, mie it an iden, mie it an im in it an im in it an in in it an in it an in |                      | 3,923    | 277    | _        | 3,813    | -        | 4,608    | 3 789    |          | -        | 3 919    | -        | -        | 3,795    |          | _        | 3 894    | 038      |        | 1          |
| denn            | B nichil    | natiafren nettude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                    |          | 0      | 1        | CF       | 19       | -        | 01       | 19       | 1        | O1       | 50       | 1        | C1       | 17       | 1        | SI.      | 7        | 1      |            |
|                 | lodinR<br>) | ifen und unirte<br>Briedien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 067                | 21,287   | 37 473 |          | 21,648   | 15,582   | 37,830   | 99 334   | 17,962   | 40,296   | 92.024   | 17,279   | 39,303   | 21 997   | 17,151   | 39,148   | 22 410   | 19 119   | 40,528 |            |
| 19              | n sipse     | ischolr& strini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                    | 1        | 2 0    | 9        | 1        | 3        | 57       |          | 46       | 47       | 1        | 60<br>60 | 60       | 1        | 69       | 49       |          | 5        | 96     | 1          |
| Stell Blott.    | 1g          | notenafioten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .                    | -        | 1 2 2  | -        | 397      |          | 440      | 389      | 200      |          | 431      |          | 700      | 413      | -        |          | 391      |          |        | 1          |
| -               |             | Suben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _!                   | -        |        | - 07     | -        | 86       | 86       |          | 101      | 101      | -        | 80       | -        | 1        | _        | -        | _        | 107      | -      | +          |
|                 |             | ©umme ©                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 21,678   | 16,385 | 38,036   | 22 045   | 15.762   | 87,807   | 90 704   | 18.754   | 40,878   | 1        | 17,434   | 39,889   | 99 410   | 17.834   | -        | _        |          | 41,111 | 1          |
|                 | @ ferb      | falle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 21,074   | 13,435 | 34,509   | aus 16   | 13 047   | 34,850   | 0 000    | 10 949   | 31,734   | 0000     | 13 263   | 34,102   | 230 06   | 13 198   | 34,152   |          | 1/0,02   | 41 220 |            |
| gleich mit      | ben Sterb   | 192m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 604      | 2,923  | 3,527    |          | 9 715    | 2,957    | 9        | 3,339    | 9,144    |          | 4 121    | 5,787    | 1 447    | 4 145    | 5,592    |          | 1        | 1,761  | 1          |
| nit.            | n.          | roeniger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 1        | 1      | - 1      |          | 1        | 1        |          | 1        | 1 1      |          | 1 1      | . 1      |          | 1        | 1_1      |          | 0.00     | .870   | 1          |
|                 | 6           | (b)Innām                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                    | 108      | 164    | 266      |          | 140      | 214      |          | 114      | 253      |          | 113      | 261      |          |          | 233      |          | 113      | 250    | T          |
|                 | Cheliche    | meiblich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                    | 94       | 44     | 235      | 71       | 65 :     | 136      | 3        | 100      | 190      | 3        | 111      | \$01     | 91       | 9.0      | 194      | !        | 1        | 176    | 1          |
| 2               | "           | nommejnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                    | 196      | 305    | 501      | 170      | 909      | 350      |          | 971      | 443      | 900      | 97.9     | 462      | 909      | 204      | 417      |          | 2        | 436    |            |
| 210             | =           | dilanga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                    | 29       | 18     | 47       |          |          | 2:       |          | 60       | 66       |          | 20 00    | 60 6     | 0        | . 37     | 51 4     |          | de       | 70     | 1          |
| 60              | Uncheliche  | (p)1912as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | 20       | 60     | 10       | 9        | 9        | 29       | 1        | 3 5      | 47       |          | 10       | *        | 9        |          | 40       | 0        | 0        | 47     | 1          |
| Tobte Geburten. | 1de         | nommejnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                    | 49       | 2      | 70       | _        | 8 5      | 2 1      | _        | 9        | 113      | _        | 9        | 79       | _        | 60       | 91       | _        | 76       | 117    | 1          |
| TH.             | Sm          | hilnnam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                    | 13       | 182    | 213      |          | 190      | 882      |          | 145      | 319      |          | 145      | 299      | _        | -        | 264      | -        | 161      | 169    | 1          |
|                 | Ganjen      | thildison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | 14       | 144    | 258      | 2        | 4 4      | 165      |          | 105      | 237      |          | 10       | 20 1     |          | 119      | 188      |          | 99       | 124    | 1          |
|                 |             | nammelnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 245      | 326    | 571      |          | 618      | 453      |          | 250      | 556      |          | 966      | 54.      |          | 274      | 508      | -        | 260      | -      | 1          |
| Acres           | in ben is   | notlagren notrudel<br>ug I sim nodnode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 00       | 80     | 1        |          | 191      | 1 8      |          | 16       | 1 0      |          | 2        | 1 8      | 2        | 3 08     | 1.3      |          | 8        | 2      | 1          |

Sterbefalle

| Särutfra und Krain 10,460 Reifentand 17,388 Kärutfra und Krain 10,909 Kärutfra und Krain 10,909 Kärtfrand 6,773 Kälftninand 6,773 Kälftninand 7,378 |           |              |              |          | TOT      | Tocceart.  |           |            |               |               |          |                               | Stellyton.      |             |       | Zu              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------|----------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|
| Särnige und Kain<br>Kificitato<br>Summer                                                                                                            |           |              | Rrantheiten. | siten.   | 7.2      | -          |           | Gewaltfame | lifame        |               |          | Ratho                         | Richt           | 2           | 7     | mme al          |
| Küfenihen und Regin<br>Kuffeniand<br>Summte<br>Karnihen und Regin<br>Küffeniand                                                                     | weiblich  | Gewöhnt iche | Epidemien    | Blattern | Bufammen | Gelbftmord | Sundiwuth | Ermordet   | Unglücksfälle | Sinrichtungen | Bufammen | lifen und unirte<br>Griechen. | unirte Griechen | rotestanten | Buden | ler Sterbfalle. |
| Küftentand                                                                                                                                          | 10,614    | 19,913       | 738          | 212      | \$0,887  | =          | 1         | 16         | 157           | 60            | 187      | \$0,617                       | 81              | 777         | -     | 21,074          |
| Gumme Rain Regin Ruftentanb                                                                                                                         | 6,543     | 18,762       | 209          | 68       | 13,296   | 90         | 10        | 13         | 113           | 1             | 139      | 13,847                        | 28              | 34          | 29    | 13,435          |
| Rürnthen und Regin<br>Ruftenland                                                                                                                    | 17,157    | 38,705       | 1,837        | 241      | 34,183   | 19         | 10        | 68         | 870           | 00            | 386      | 33,864                        | 66              | 478         | 68    | 34,509          |
| Ruftenfand                                                                                                                                          | 11,001    | 20,471       | 388          | 754      | 81,609   | 90         | 1         | 16         | 169           | -             | 194      | 81,266                        | 28              | 510         | 1     | 21.803          |
| Summe                                                                                                                                               |           | 18,799       | 12           | 65       | 18,941   | 90         | 1         | 18         | 80            | 1             | 106      | 12,871                        | 22              | 88          | 71    | 13,047          |
|                                                                                                                                                     | -         | 33,870       | 461          | 819      | 34,550   | 16         | 1.        | 34         | 676           | -             | 300      | 34,137                        | 104             | 538         | 7.1   | 34,850          |
| Rarnthen und Rrain 9,896                                                                                                                            | 697'6     | 18,685       | 154          | 385      | 19,161   | 30         | 1         | :          | 187           | 1             | 991      | 18,900                        | 39              | 446         | 1     | 19,385          |
| Ruftenfand 6,396                                                                                                                                    | 3 5,963   | 18,109       | 58           | 29       | 19,833   | 9          | 10        | 10         | 105           | 1             | 136      | 12,178                        | 2.0             | 51          | 99    | 18,349          |
| 1833 Cumma 16,282                                                                                                                                   |           | 30,794       | 908          | 387      | 31,387   | 9.6        | 10        | 97         | 363           | 1             | 347      | 31,072                        | 109             | 497         | 92    | 31,734          |
| Rarnthen und Rrain 10,297                                                                                                                           | 10,548    | 19,767       | 228          | 98       | 609'08   | 10         | 1         | 17         | 203           | -             | 830      | 80,276                        | 8               | 535         | ı     | 20,839          |
| Ruftenland 6,873                                                                                                                                    |           | 13,026       | 29           | 300      | 13,126   | 6          | 1         | 22         | 66            | 1             | 137      | 13,098                        | 69              | 39          | 63    | 13,863          |
| 1831 Summe 17,170                                                                                                                                   | 16,932    | 38,793       | 881          | 121      | 33,735   | 19         | -         | 77         | 302           | -             | 367      | 33,368                        | 26              | 574         | 63    | 34,108          |
| Rarnthen und Rrain 10,516                                                                                                                           | 10,453    | \$0,035      | 491          | 167      | 20,693   | 20         | 1         | 150        | 818           | 1             | \$70     | \$61,02                       | 10              | 465         | 1     | \$0,963         |
| Ruftenland 6,787                                                                                                                                    |           | 12,688       | 89           | 168      | 13,041   | 11         | 1         | 18         | 119           | 1             | 148      | 13,000                        | 92              | 38          | R     | 13,189          |
| 1833 Summe 17,897                                                                                                                                   | _         | 32,723       | 223          | 458      | 33,734   | 31         | -         | 49         | 337           | 1             | 418      | 33,493                        | 81              | 203         | 22    | 34,152          |
| Rarnthen und Rrain 12,231                                                                                                                           | 12,440    | 18,676       | 5,703        | 22       | 24,436   | 15         | 1         | 16         | 304           | 1             | \$35     | 24,201                        | 00              | 466         | =     | 24,671          |
| Ruftentand 8,405                                                                                                                                    | 8,144     | 12,768       | 8,599        | 88       | 16,496   | 6          |           | 61         | 105           | 1             | 123      | 16,180                        | 163             | 2           | 136   | 16,549          |
| -                                                                                                                                                   | 80,584    | 31,444       | 9,302        | 116      | 40,861   | 78         |           | 18         | 300           | 1             | 358      | 40,381                        | 166             | 536         | 137   | 41,220          |
| Sauptfnmme 106,313                                                                                                                                  | 3 104,854 | 193,789      | 12,580       | 2,142    | 208,451  | 135        | 65        | 85         | 1,759         | 10            | 9,116    | 206,315                       | 999             | 3,126       | 470   | \$10,567        |

# Berhaltniß der Bevolferung von Laibach und Erieft. Erauungen.

|      |         |                          | Ctanb.                      |            | Gumme              |
|------|---------|--------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|
|      |         | , beide Theile<br>ledig. | beide Theile<br>verwittwet. | Bermischt. | aller<br>Trauungen |
|      | Baibach | 50                       | - 1                         | 19         | 70                 |
| 1831 | Trieft  | 402                      | 13                          | 85         | 500                |
|      | Baibach | 108                      | 1                           | 28         | 137                |
| 1832 | Trieft  | 453                      | 16                          | 72         | 541                |
|      | Baibach | 83                       | 4                           | 31         | 117                |
| 1833 | Trieft  | 438                      | 19                          | 71         | 522                |
|      | Baibach | 93                       | -                           | 20         | 113                |
| 1834 | Trieft  | 461                      | 19                          | 81         | 561                |
|      | Baibach | 98                       | -                           | 28         | 126                |
| 1835 | Ericft  | 420                      | 17                          | 79         | 516                |
|      | Eaibach | 110                      | 2                           | 22         | 134                |
| 1836 | Erieft  |                          | 16                          | 110        | 574                |

# Geburten.

|      |                   |   |   |   |   |   | 1 |         | Mrt      |         |            |          | Die                              |         | Berg | gleich<br>ben | CV        |              | te       |          | es         | og nê                          |
|------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|----------|---------|------------|----------|----------------------------------|---------|------|---------------|-----------|--------------|----------|----------|------------|--------------------------------|
|      |                   |   |   |   |   |   |   | Geich   | lecht    |         |            |          | Die unehelichen perhalten fich ; | @<br>!! |      | erb.          |           | H            |          | Im       |            | Die tobten ver gu ben lebenben |
|      |                   |   |   |   |   |   |   | mannlid | weiblich | ebelide | unebeliche | wie 1 ju | hen Geburten<br>d ju ben ebe-    | Summe.  | mehr | meniger       | chelide ! | uneheliche ! | mannlich | weiblich | Bujammen ! | ben Geburten                   |
| 1    | Eaibach           | _ |   | - |   |   |   | 273     | 228      | 304     | 197        | T        | 15                               | 501     | 55   |               | 7         | 9            | 8        | 8        | 16         | 31                             |
|      | Tricft            |   |   | : |   | : |   | 1,285   |          | 2,060   |            |          | 37                               | 2,622   | 497  | -             | 1         | 16           | 13       | 8        | 17         | 134                            |
| -    |                   |   |   |   |   |   | Ù | 227     | 224      | 000     | 159        | -        | 18                               | 451     | _    | 79            | 11        | 5            | 7        | 9        | 16         | 28                             |
|      | Laibach<br>Trieft |   |   | ٠ | ۰ | ٠ | • |         | 1,259    | 1       | 1000       |          | 40                               | 2,669   | 367  | _             | 1 4       | 16           | 16       | 4        | 20         | 134                            |
| 1802 | 8.0               | • |   |   |   | • | • |         | A. 14    | 1       |            |          |                                  |         |      |               | 11        |              | 10       | 7        | 17         | 30                             |
| 13   | Laibach           |   |   |   |   |   |   | 250     | 261      |         | 146        |          | 25_                              | 511     | -    | -             | 11        |              | 20       |          | 27         | 108                            |
| 1833 | Trieft            | ٠ |   |   |   | ۰ |   | 1,470   | 1,451    | 2,351   | 570        | -        | 41                               | 2,921   | 801  | -             | 21        | 10           | 1        |          | 1          | 100                            |
|      | Laibach           |   |   |   |   |   |   | 244     | 225      | 327     | 142        |          | 23                               | 469     | 16   | -             | 11        | 3            | 6        | 8        | 14         | 33                             |
| 1834 |                   |   |   |   |   |   |   | 1,859   | 1,108    | 2,046   | 921        |          | 22                               | 2,967   | 753  | -             | -         | -            | -        | -        | -          | -                              |
|      | 0 %               |   |   |   |   |   |   | 251     | 234      | 917     | 168        |          | 19                               | 485     | _    | _             | 11        | 3            | 11       | 3        | 14         | 85                             |
| 1835 | Baibach           |   |   |   |   | • | • |         |          | 2,346   | 1          | 11       | 39                               | 2,944   | 385  | _             | 5         |              |          | 9        | 20         | 147                            |
| 1000 | Trieft            |   | • |   |   | • |   | 1,000   | 1,410    | ,,,,,,, | 1000       | 1        |                                  | 1       |      |               | 1         |              | 11       | U        |            |                                |
|      | Paiback           |   |   |   |   |   |   | 244     |          |         | 141        |          | 24                               | 484     | -    | 334           |           | 1 -          | 8        |          | 17         | 1 00                           |
| 1836 | Tricft            |   |   |   |   |   |   | 1,603   | 1,529    | 2,478   | 654        |          | 38                               | 3,139   | -    | 1,113         | 3         | 21           | 12       | 12       | 24         | 130                            |

# Sterbfälle.

|      |         | Gesch   | lecht    |            |           |          | To       | tesa        | rt.        |          |              |              |          |        |
|------|---------|---------|----------|------------|-----------|----------|----------|-------------|------------|----------|--------------|--------------|----------|--------|
|      |         | -       |          | R          | anfhe     | iten.    | -        | _           | 0          | Bewal    | tfame        | t            |          | Gumme  |
| 0 52 |         | manntid | weiblich | Встбринсте | Epibemien | Blattern | Bufammen | L@clofimord | gmaisqung. | Ermordet | ungludefälle | Singerichtet | Bufammen | Sterb. |
|      | Laibach | 227     | 219      | 433        | 4         | 5        | 442      | _           |            | _        | 4            |              | 4        | 446    |
| 1831 | Trieft  | 1,134   | 1,001    | 2,109      | 5         | 4        | 2,108    | 1           |            | 1        | 15           |              | 17       | 2,135  |
|      | Laibad  | 249     | 281      | 500        | -         | 22       | 5 522    | 1           |            | -        | 7            |              | 8        | 530    |
| 1832 | Tricit  | 1,275   | 1,045    | 2,259      | 3         | 25       | 2,257    | 1           |            | 5        | 9            |              | 15       | 2,302  |
|      | Laibadi | 250     | 257      | 530        | _         | 5        | 535      | 1           |            | _        | 1            |              | 8        | 537    |
| 1833 |         | 1,134   | 966      | 2,090      | -         | 18       | 2,111    | 1           |            | -        | 4            |              | 5        | 2,120  |
| . 0  | Paibach | 201     | 252      | 447        | _         | 6        | 453      | -           | 1          | _        | _            |              | -        | 453    |
|      | Erieft  | 1,198   | 1,016    | 2,175      | -         | В        | 2,183    | 4           |            | 6        | 21           |              | 31       | 2,214  |
|      | Laibach | 236     | 249      | 483        | -         | -        | 483      | 1           |            | -        | 1            |              | 2        | 485    |
|      | Trieft  | 1,335   | 1,204    | 2,474      | 1         | 68       | 2,542    | 3           |            | -        | 14           |              | 17       | 2,559  |
| 211  | Laibach | 384     | 434      | 478        | 339       | _        | 816      |             |            | ***      | 2            |              | 2        | 819    |
| 1836 | Erieft  | 2,190   | 2,055    | 2,519      | 1,699     | 6        | 4,224    | 1           | 1          | -        | 20           | 1            | 21       | 4,245  |

## Spezielle Ueberficht bes 3ahres 1830. \*)

|                                    | Eir       | mohne           | r.      | H          |         | (       | sebor       | nc.      |        | To       | besfäll   | le.    |
|------------------------------------|-----------|-----------------|---------|------------|---------|---------|-------------|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 7                                  | Männlich. | Weiblich.       | Summe.  | Trauungen. | Knaben. | Mabden. | Uncheliche. | ehetiche | Summe. | Mānntic. | Weiblich. | Summe. |
| aibad                              | 5,174     | 6,332           | 11,506  | 69         | 241     | 207     | 164         | 16       | 448    | 212      | 263       | 415    |
| Rreis v. Laibach                   | 69,298    | 77,002          | 146,300 | 786        | 2,131   | 2,078   | 203         | 62       | 4,209  | 1,737    | 1,779     | 3,516  |
| Reuftabti                          | 86,939    | 95,363          | 182,301 |            | 3,039   |         | 436         | 45       | 5,887  | 2,118    | 2,274     | 4,398  |
| abeleberg                          | 41,819    | 44,033          | 85,852  |            | 1,474   |         | 115         | 21       | 2,834  | 948      | 957       | 1,915  |
| Rlagenfurt .                       | 5,783     | 6,554           | 12,337  | 66         | 137     | 137     | 199         | 10       | 274    |          | 10.4      | 321    |
| Areis von Rla.                     | 78,948    | 82,863          | 169.811 | U70        | 9 660   | 2,538   | 1 756       | 27       | 5,207  | 2,557    | 8.477     | 5.034  |
| genfurt                            | 58,439    | 65,110          |         |            | 1,865   |         | 887         | 32       | 3,613  | 1,547    | 1,530     | 3,077  |
| 10 (1) (1) (1)                     |           | 1.01            | 9,762   | 19         | 14      | . 11    | 3           | -        | 25     | 107      | 6         | 113    |
| Ericft                             | 20,722    | 22,191<br>7,263 | 42,913  | 491        | 1,355   | 1,279   | 502         | ?        | 2,634  | 1,098    | 888       | 1,980  |
| Bebiet v. Trieft<br>Kreis von Mit- |           | 1,000           | 14,490  | )          | 1       | 1       | , rm8       | 1.05     | 1.     |          |           |        |
|                                    |           | 100 454         | 198,635 | 1 354      | 3.266   | 3,130   |             | 141      | 6,396  | 2,604    | 2,622     |        |
| terburg (Iftrien)                  | 83,722    |                 |         | 1 349      | 3.548   | 3,250   | 71          | 21       | 6,798  | 2,158    | 1,969     | 4,127  |
| Bort                               | 03,782    | 00,011          | 5,202   |            |         |         | 9           | 100      | 71     | 140      | 15        | 15     |

<sup>\*)</sup> Diefe und alle folgenden Angaben über Bevolterung, Biebftand, Produttion, Ganitatsweien n. f. w. im Jahre 1830 find entnommen aus Stand des öffentlichen Sanitatsweiens in der Proving Alirien. Debig, Jahrbucher 16, Bb. 2 Stud, G. 183.

# Berhaltniß ber Bevollerung von Laibach und Trieft. Trauungen.

|      |           |                     | Stanb.                      |            | Gumme              |
|------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------|--------------------|
|      | er- model | beide Theile ledig. | beibe Theile<br>verwittwet. | Bermischt. | aller<br>Trauungen |
|      | Baibach   | 50                  | 2                           | 18         | 70                 |
| 1831 | Trieft    | 402                 | 13                          | 85         | 500                |
|      | Baibach   | 108                 | 1                           | 28         | 137                |
| 1832 | Trieft    | 453                 | 16                          | 73         | 541                |
|      | Laibach   | 89                  | 4                           | 31         | 117                |
| 1833 | Trieft    | 432                 | 19                          | 71         | 522                |
|      | Baibach   | 93                  | _                           | 20         | 113                |
| 1834 | Erieft    | 461                 | 19                          | 81         | 561                |
|      | Baibach   | 98                  | -                           | 28         | 126                |
| 1835 | Tricft    | 420                 | 17                          | 79         | 516                |
|      | Baibach   | 110                 | 2                           | 22         | 134                |
| 1836 | Erieft    | 449                 | 16                          | 110        | 574                |

#### Beburten.

|      |         |   |  |      |   |          | Atri     |         |            |          | (13a           | Die             |        | Berg        | gleich<br>ben | Ca         |              | te       |            | e:         | og ne                             |
|------|---------|---|--|------|---|----------|----------|---------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-------------|---------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-----------------------------------|
|      |         |   |  |      |   | Gesd     | lecht    |         |            | lichen 1 | perhalten fich | Die unehelichen | 611    | Gte<br>fäll | erb.          |            | II.          |          | Im         |            | en lebende                        |
|      |         |   |  |      |   | mannlich | weiblich | ehelide | uneheliche | wie 1 gu | ch ju ben che- | ben Geburten    | Gumme. | mehr        | roginger      | cheliche ! | uneheliche ! | mannlich | meiblich 1 | jujammen 1 | be lotten berhatten fich mie 1 ju |
|      | Paibach |   |  |      | Ī | 273      | 225      | 304     | 197        | -        | 15             |                 | 501    | 55          |               | 7          | 9            | 8        | 8          | 16         | 31                                |
|      | 4       |   |  | <br> |   | 1,285    | 1,337    | 2,060   | 562        | -        | 37             |                 | 2,622  | 487         | -             | 1          | 16           | 15       | 2          | 17         | 154                               |
|      | Laibach |   |  |      |   | 227      | 224      | 292     | 159        | 2        | 18             |                 | 451    | _           | 79            | 11         | 5            | 7        | 9          | 16         | 28                                |
|      |         |   |  | <br> |   | 1,410    | 1,259    | 2,131   | 539        |          | 40             |                 | 2,669  | 367         | -             | 1          | 16           | 16       | - 8        | 20         | 131                               |
|      | Laibach |   |  |      |   | 250      | 261      | 365     | 146        | -        | 25             |                 | 511    | _           | 26            | 11         | 6            | 10       | 7          | 17         | - 30                              |
|      | Erieft  | ï |  |      |   | 1,470    | 1,451    | 2,351   | 570        |          | 41             |                 | 2,921  | 801         | _             | 11         | 16           | 20       | 7          | 27         | 108                               |
|      | Saibad  |   |  |      |   | 244      | 225      | 327     | 142        |          | 23             |                 | 469    | 16          | _             | 11         | 3            | 6        | 8          | 14         | 33                                |
| 1834 | Trieft  |   |  |      |   | 1,859    | 1,108    | 2,046   | 921        |          | 21             |                 | 2,967  | 753         | -             | -          | -            | -        | -          | -          | -                                 |
|      | Saibach |   |  |      |   | 251      | 234      | 317     | 168        |          | 19             |                 | 485    | -           | _             | 11         |              | 11       |            | 14         | 35                                |
| 1835 |         |   |  |      |   | 1,526    | 1,418    | 2,346   | 598        |          | 39             |                 | 2,944  | 385         | -             | 5          | 15           | 11       | 9          | 20         | 147                               |
|      | Laibad  |   |  |      |   | 244      |          |         | 141        | -        | 24             |                 | 484    | -           | 334           |            |              |          | 1 -        |            | 28                                |
| 1836 | Tricft  |   |  |      |   | 1,603    | 1,529    | 2,478   | 654        | 1        | 38             | F               | 3,132  | -           | 1,113         | 3          | 21           | 12       | 12         | 24         | 130                               |

Sterbfälle.

|      |                | Gefch        | lecht        |              |              |          | To              | beša         | rt.       |          |              |              |          |              |
|------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
|      |                | -            |              | R            | anthe        | iten.    |                 | _            | 0         | Bewal    | 1fame        | t            |          | Summe        |
| 1 10 |                | mannlich     | weiblich     | Gewöhnliche  | Spidemien    | Blattern | Bufammen        | LGelefimord. | humbenuth | Ermordet | Ungludefalle | Singerichtet | Bufammen | Sterb.       |
|      | Laibach        | 227<br>1,134 | 219<br>1,001 | 433          | 4 5          | 5 4      | 442             | -            |           | -        | 4 15         |              | 4        | 446<br>2,135 |
| -    | Laibach Tricft | 249<br>1,275 | 281<br>1.045 | 500<br>2,259 | 3            | 22       | \$ 522<br>2.287 | 1            |           | - 5      | 7 9          |              | 8        | 530          |
|      | Laibach        | 250          | 267<br>966   | 530<br>2,090 | -            | 8<br>21  | 535             | 1            |           | -        | 1 4          |              | 2 5      | 537<br>2,190 |
| 1833 | Trieft         | 1,134        | 252          | 447          | _            | 6        | 8,111<br>453    | -            |           | _        | _            |              | -        | 453          |
| 1834 | Ericft         | 1,198        | 1,016        | 2,175        | -            | 8        | 2,183           | 4            |           | 6        | 21           |              | 31       | 8,214        |
| 1835 | Laibach        | 1,335        | 1,204        | 463<br>2,474 | -            | 68       | 2,542           | 3            |           | Ξ        | 14           |              | 17       | 485<br>2,559 |
|      | Laibach        | 384<br>2,190 | 434<br>2,655 | 478<br>2,519 | 338<br>1,699 |          | 816<br>4,224    | -            |           | -        | 20           |              | 2 21     | 918          |

## Spezielle Ueberficht bes 3ahres 1830. \*)

|                   | Eir             | iwohne          | r.               | 14         |         | 0       | Bebor       | ne.      |        | To        | besfäl    | le.    |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|---------|---------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|--------|
| ,                 | Männlich.       | Beiblich.       | Summe.           | Trauungen. | Knaben. | Dabden. | Uncheliche. | cheliche | Summe. | Männlich. | Beiblich. | Gumme. |
| gibad             | 5,174           | 6,332           | 11,506           | 69         | 241     | 207     | 164         | 16       | 448    | 212       | 203       | 415    |
| Rreis v. Laibach  | 69,298          | 77,002          | 146,300          | 786        | 2,131   | 2,078   | 203         | 62       | 4,209  | 1,737     | 1,779     | 3,516  |
| Reuftabti         | 86,938          | 95,363          | 182,301          |            |         |         | 436         | 45       | 5,887  | 2,118     | 8,274     | 4,392  |
| Abelsberg         | 41,819          | 44,033          | 85,852           |            | 1,474   |         | 115         | 21       | 2,834  | 948       | 957       | 1,915  |
| Rlagenfurt .      | 5,783           | 6,554           | 12,337           | 66         | 137     | 137     | 126         | 10       | 274    |           |           | 399    |
| Rreis von Rla:    | 78,948          | 82 863          | 169,811          | 879        | 2 669   | 2,538   | 1,756       | 27       | 5,207  | 2,557     | 8,477     | 5,034  |
| genfurt           | 58,438          |                 | 123,542          |            | 1,865   |         | 887         | 82       | 3,613  | 1,547     | 1,530     | 3,077  |
|                   |                 |                 | 9,762            | 19         | 14      | 11      | 3           | -        | 25     | 107       | 6         | 113    |
| Erieft            | 20,722<br>7,227 | 22,191<br>7,263 | 42,913<br>14,490 |            | 1,355   | 1,279   | 502         | ?        | 2,634  | 1,098     | 882       | 1,980  |
| Rreis von Mit-    |                 |                 |                  |            |         | 9 120   | 141         | 141      | 6,396  | 2,604     | 2,622     | 5,226  |
| terburg (Iftrien) |                 | 100,454         | 198,635          | 1,804      | 0.540   | 9 050   | 71          |          | 6,798  | 2,158     | 1,969     |        |
| Börg              | 83,722          | 54,311          | 168,033          |            |         |         | 1 "         |          | 71     | 140       |           | 155    |

<sup>\*)</sup> Diefe und alle folgenden Angaben über Bevolterung, Biebftand, Produttion, Ganitatswefen u. f. w. im Sabre 1830 find entnommen aus Stand Des öffentlichen Sanitatswefens in ber Broving Alleien. Mebli, Sahrbucher 16, 18b. 2 Stud, G. 183.

#### Rach biefen Ueberfichten entfallen fahrlich :

|             |  |  | in | Rarnthen und Rrain. | Littoral. | Blirien.  |
|-------------|--|--|----|---------------------|-----------|-----------|
| Trauungen   |  |  |    | . 43561/6           | 36021/3   | 79531/2   |
| Geburten .  |  |  |    | 22,3851/2           | 17.2251/  | 39.5771/2 |
| Sterbefalle |  |  |    | 21,4553/            | 13.4751/  | 35,0941/  |

#### Trauungen.

|                    | 1931 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | Spezial - Summe. |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| Räenthen und Rrain |      |      |      |      |      |      |                  |

#### Geburten.

|                    | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1936 | Spezial : Cumme. |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| Rarnthen und Rrain |      |      |      |      |      |      |                  |

# Sterbefälle.

|                    | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | Spezial - Summe. |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| Rarnthen und Rrain |      |      |      |      |      |      |                  |

Auf eine She kann man rechnen 4.,, Rinber, und zwar in Karnthen und Krain  $5_{1:4}$ , ein Beweis mehr für die Fruchtbarkeit aller stadichen Wölker, im Littorale nur  $4_{1:3}$  immer noch ein günftiges Berhältniß, wenn man das ungesunde Iftrien berückschiffe. — Das Land hat einen jährlichen Ueberfchuß der Geburten über die Sterbfälle von 4.483, die Zunahme der Bevölferung betrug aber in den letzten 6 Jahren durchfichtitlich 6.713, alse insbesondere 1.230 durch Einwanderung, wenn man den Ueberschuß der Geburten abrechnet. Die färste Bermehrung durch Frembe fällt auf 1832, nämlich mit 9.433 Individuen. Weit färster (wobei aber wohl auch Trupperdewegungen in Nechnung zu dringen sind) war die Zunahme der Bevölferung in früheren Jahren und betrug von 1819 die 1824 jährlich 18.447, 1820 sogar 31.853 Individuen.

Es werden jahrlich 1.169 Anaben mehr geboren als Madchen, und es treffen 343 Seterbefalle bas männlichen Geschlecht mehr als bas weibliche, so baß die männliche Bewölkerung sich durch leberschuß ber Geburten boch noch um 825 vermehrt. Bon dieser Bermehrung sallen aber auf Kärnthen und Krain 579, auf bas Littorale nur 246, denn in jenen beiben Ländern tritt der seltenere Kall ein, daß mehr Knaden geboren werden, um 522, und jugleich weniger Männer sterben, nämlich um 57. — Rach ber Bevölkerung der letzte sich Sahre kommt auf 33,... Lebende ein Sterbefall.

und das gesundere Rlima der höheren Alpenlander geht daraus hervor, daß bort auf 34,3, im Littorale aber schon auf 32,6 Lebende ein Sterbfall kömmt. Auf 14,30 Sterbe, fälle trifft einer in Folge von Epidem i en und Blattern \*), welche jahrlich 2,096. Wenschen wegraffen. Ung fück ef älle ergeben sich jahrlich über 293 und überhaupt einer auf 114,03 Todetfälle. Ziemlich günftig steht Trieft in legter Beziehung, wo erst auf 187 Todte ein Berunglüdter kömmt.

# Abftammung und Gprache. \*\*)

Go intereffant bem Raturforicher bas Land Illirien ift, fo intereffant ift bem Ethnoaravhen bas Bolt, ober richliger gefagt, Die verschiedenen Bolteftamme, welche bas Land bewohnen. Schon die alten friegerifchen Illirier, welche querft ben Dage. boniern, bann ben Romern fich furchtbar machten, maren mit Relten, Griechen, Phoniciern vermifct. Den Ramen erhielt bas Land am mahriceinlichften vom Rluffe Illurus , ber jegigen Cettina in Dalmatien ; beut ju Tage herricht aber giemliche Bermirrung im Gebrauche biefes Ramens, fomobl vom Lande ale vom Boile. Dan follte boch mobl jene Provingen mit bem Ramen "Illirien" belegen, welche faftisch ju bem Ronigreiche Illirien gehoren , aber ziemlich allgemein gilt die Bezeichnung Illirien für bas Laibacher Bouvernement, alfo Rarniben und Rrain, im Gegenfate jum Ruftenlande. In ethnographischer Beziehung aber nennt man haufig villirifch. Land und Bolf, foweit die flowenische Sprache reicht, und nimmt alfo einen Theil von Rroatien und Dalmatien mit bingu. Endlich nennt man auch bie Glowenen Diefer ganter "Illirier" jum Untericiebe von ben Deutschen und Stalienern in ihrem gande. Bon ben alten Illiriern find nur noch die Liburnier (Liburnzi) an der Rordfufte des Quarnero und auf ben Infeln übrig, beren Sprache aber icon ftart mit flomenifchen Borten gemengt ift. Schon im fechsten Sahrhundert erfcbienen Glamen in diefen Begenben, und brangen bier weiter nach Weften vor, als ihre übrigen Stammgenoffen, baber fie bas Land "Rrain" benannten, bas heißt "bie Grange, bas außerfte Enbe" fo wie am ichwargen Meere, in ber entgegengefetten Richtung "Ufrain" liegt. Go murbe enblich Allirien ein flamifches Land, welches jest 915.000 Glamen, 220.000 Deutsche, 60,000 Italiener, 3.000 Juben und 3.000 Griechen unter feinen Ginmobnern jablt. Die illirifden Glamen werden von ben Deutschen Benten oder Binden genannt (bie Bindifchen) , find aber eigentlich Slowencen Glowenen , und bilben mit ben Benden in Unterfleier und bem angrengenden Ungarn einen und benfelben Bolts. ftamm, fo wie ihre Sprache auch nur eine einzige Mundart ift. Die Grengen ber flowenischen Sprache find bemnach ber Ifongo weftlich, die obere Drau nordlich, bas Meer füdlich; gegen Dften greifen biefelben bis gegen ben Reufiedler - und Plattenfee por, weiter abwarts icheibet bie Grenze von Illirien und Rroatien auch die Stamme und Sprace. Man unterfcheidet gwar bei ben Glowenen fieben verfchiebene Stamme und Mundarten, es find aber nur Barianten. Uebrigens nimmt man zwei Saupt-

<sup>\*)</sup> Es ift febr ju bedauern , daß die trefflichen mediginischen Sabrbucher aus gang Mirien nur fur 1838 und auch da nur fur das Littorale Witterungs. und Rrantheits . Conflitutionen mitthelten.

<sup>\*\*)</sup> Rurger Bericht von ber Beichaffenheit ber gerftreuten gabireichen illirifchen Ration in ben faifertich toniglich Erblanben. Munchen 8. 1802.

Sacquet: Abbitbung und Befdreibung ber fubmeftlichen und öftlichen Benben , Buirier und Guen, beren geographifche Musbreitung, Sitten , Gebrauche ic. 6 hefte. Leipzig 1801-6, 4° mit Rupfer.

Illirien und Dalmatien, ober Gitten, Gebrauche te. Aus bem Frangofischen bes Breton von Janus Pannonius. 12° Defth 1816 mit Rupfer. 2 Bbe.

bialette an, Obertrainisch und Unterfrainisch, ju jenem rechnet man bas Bindische in Karnthen, ju biesem das Bindische in Unterfreier. Literarisch berrichend ist das Unterfrainisch, die Sprache der Jauptstadt Latdach, als abseschliffener und wohlklingender wird aber das Oberkrainische gerühmt, welches man am reinsten in Karnthen zu Schwarzendach gegen Eisenfappel (Sholesna kapla) fpricht.

Die einzelnen Glowenischen Stamme find: 1) Die Beilthaler (Silani . Silauzi , Silzi , Selauzi) , die fudweftlichften aller Glamen, im Beilthal in Rarnthen bis an die tiroler Grenge. 2) Die Dberfrainer (Oberlander, Gorenzi) in ben julifden Alpen. 3hre Sprache bort man am reinften in ber Bochein , anderwarts ift fie foon mit italienifchen und beutichen Borten vermengt. 3) Die Unterfrainer, Unterlander (Dolenzi) , die Bewohner ber eigentlichen alten "windifchen Mart" awifden ber Rulva und fublichen Burt. Ihre Sprade ift faft biefelbe ber fteirifchen Benben. 4) Die Bippacher (Vipavzi), im Bippachthale, haben icon mehr italienifche Borte aufgenommen. 5) Die Friauler oder gurlaner, in Gorg find gwar flami. fchen Urfprunge (unter Conftantin M. angefiedelt?) und ihre Gprache ift auch eigentlich eine flamifche, aber fo fehr mit italienifchen, und fogar mit einigen fpanifchen Bortern vermifcht , bag fie haufig fur verdorbenes Stalienifch genommen murbe. Saft iebe Ortichaft bat einige fprachliche Gigenthumlichfeiten. 6) Die Javid en (Japoden) namlich die Rarfter (Kraschovzi), Poifer (Piuzchene) und Efditicher (Zsitzhe), welche nach ihren Bohnfigen fo heißen, dem Rarft, dem Poitfluffe und bem Tichiticher Boden. 7) Die Iftrier (Istriane), gleichfalls Glamen, welche aber an ber Rufte und in ten Geeftabten faft gang italienifirt find. - Auger Diefen Glowenen findet man noch Anfiedlungen von drei andern flamifden Stammen , namlich Rrogten, bei Mottling, Efchernembl zc., Usfofen, bei Reuftatt, und Gerbler in Ifrien bei Dignano.

Die Deutschen bewohnen vorzugsweise die nörblichen Gegenden, das herzogitums Karnthen; im Rüftenlande jablt man beren nur bei 20.000. Die Deutschen Karnthner find von franklich, bojarischen Abeunst und sommen in der Sprache nicht ganz mit ihren steirichen und salzburgischen Rachdarn überein. Der farnthnerische Dialett ift reiner als jene, hat aber von den Benden einen siegenden gedehnten Accent angenommen. Sehr merkwürzig find die Gottscher, ein acht deutsches Wissen von etwa 20.000 Köpfen, welches mitten im slavischen Krain sich in Sprache und Sitten eigenthumlich erhalten hat. Ihr Dialest ift übriges schwer verständlich, voll veralteter Wörter und Ausbrücke.

Die Italiener, an ber Geefufie bin zerftreut, in ben großeren Geeftabten herrfchend, fprechen bie Dialefte ibres Baterlantes, aus bem fie eingewandert find, worunter ber Benezianische naturlich vorwiegt. Bo fie mit bem Glawen in Berührung famen, haben fie auch viele flawische Borte aufgenommen.

Die Juden find theils Deutsche, theile Staliener.

# Intrejua pésem èniga krájnskiga kméta po léta

Shé se temnôte negúdna gosháva 6kós petelina osmérjana lózh'; Vid se odtégvat ta zherna pusháva, Dálej pobéga sanikerna nózh,

Sonzo se blisha mozknéjski svetlúba Té ábe opéshave svéjsde gaů : Sklátno rudězhje , nu lépa slatóba Sénkoj zhes nébo nu knibe zedí,

# Morgenlied eines frainischen Bauers im Gommer.

Schon fangt fich ber Ginfternig trages Didicht

Bom Sahne ausgefchmahet, ju theflen an : Man fieht die ichmarge Bufte fich entgieben Weiter entweichet nach und nach die tutifche Racht.

Die Sonne nabert fich, ftarferes Licht Lofdet an ben ichen ermatteten Sternen : Beines Roth und icones Goldwefen Riefelt über himmel und Berge einber. Tizhkow she ni vezh po gnéedih, njih hishah :

Gòr so po tenkimu luftu na pót', Hválo, u sládko nashtimanih vishah, Pét pomladénimo dnévou naprót,

Bogelden gibt es fchon nicht mehr in ben Deftera ihrer herbeigen ;

Dben burch bie bunne Luft find fle auf bem Beae. Lob , in fuß angestimmten Liebern, Dem verjungten Tage entgegen ju fingen.

3lir. Blatt 1823, G. 120.

#### Das "Rater Unfer".

#### Rrainerifd.

Onhe nash, kir si v'nebésih! Posvezhèno bodi tvoje imė. Pridi k'nam tvoje knaljestvo, Sgodi se tvoje volja, kekor v'nebesih, tako na semlji. Daj tvoju vola, kak na nebi tak na semli. Daj nam nam dánsi nash vsakodánji krůh. Ino odpůstí nam nashe dolgé, kakor tudi mi odpúshamo svojim dolsh- kak mi odpůstimo nashim důshnikom. Ne vpelej nas nikam, Ino ne vpělj'i nas v skushnjávo; temozh réshi v skushavo, temozh reshi nas od eléga. Amen, nas od hudiga (slega), Amen,

## Binbifch.

Ozha nash, keri si v'nebésah! Posvézheno bod tvojo imé. Pridi k'nam tvojo knalestvo, Isidi se daes nash veekdajai krüh Odpüsti nam nashe düge

## Deutich in Bottichee.

#### Rater Unfer.

Buter infer , ber bu bifcht im Simbel; geheiliget fibt bein Ruhmen: que fume inich bein Reich bain Bille gefchaben, bie in himbet alfbo auch auef Berben! Gieb inich beint infber taiglaines Bruat , und vergieb infh inifere Schutben , alib auch bier vergaben inifern Schulbigiarn , und führ inib ette in die Beribuchung , fhouder erliafbe inib von ban Uibtan. Umen.

#### M Sairoth Lieble.

Benn i on Sairothen bente Rimmet mier bier Graufden un . Gholl traten in ban Stand Efh fhen aur fcbarai (fdmere) Schoben , Die Dnafbt und Rummer mochen Bie es wiel werte giat.

Sairothe i a Raichal , Gho bin ih's liebar hiete, Sho thianet fhie fhich aufhftraichen, Buce i mer Gath erhoutt ; Du bugift es Tug und Racht, -boe bich ju Monn gemoht, Du Lump und bu Droler . Du boibt fuigin holben Eular Bue mier inib Saufb gebrucht.

# Vbpfifder Buftanb.

Der Illirier (womit im Rolgenden immer die Glowenen in Illicien bezeichnet werben) ift im Allgemeinen von gutem Rorperbau und freier von Diggeftaltungen, als feine beutiche Rachbarn. Den iconften Denichenschlag findet man im Geilthale, Dberfrain und Innerfrain, ben haflichften auf dem Efchitscherboden. Die Beilthaler geften fur den Rernftamm ihrer Bruder. Die Rarnthner find breitschulteriger und neigen im Alter jur Beleibtheit. Saure und Augen find bei beiden Gefchlechtern gewöhnlich buntelbraun, geben aber weiter fublich immer mehr in bas Schwarze uber, wo auch die Bestalten hager, Die Befichteguge mager und buntelfarbiger merden. Schon die Bippacher find hagerer, babei nur von mittlerer Grofe. Die Sapiten bingegen find im Allgemeinen groß und fart gebaut, bie Dadden haben belle weiße Befichtsfarbe mit lebhaftem Roth, altern aber ichnell. Rur die sonnverbrannten Tschifchen machen keinen gunftigen Eindruck, und namentlich das weibliche Geschlecht verdient nicht den Namen des "schönen". Es altert sehr frühzeitig, in Folge der schweren Arbeit die ihm obliegt, wozu insbesondere das Herbeischaffen des Massers gehört, oft aus großer Entfernung. Auch Ihren hat große und schone Manner, aber schwarzbraume Weiber ohne Reize Breton aber bemerkt: ziemlich angenehme Bestalten). Die Oberländerinnen zeichnen fich durch lebhaste Gesichtsfarbe, schöne schwarze haare und seurze Augen aus.

Die Deutschen Rarnthner kommen mit den Steirern so ziemlich überein. Die Bewohner ber größern Thaler find gut gebaut, die Nelpler zeichnen fich durch Rorper-farte aus, aber schwere Arbeit und bartes Leben wirken nachtheilig auf die Entwicklung ein, so wie in ben übrigen Albengebieten.

Schlante Geftalt, brunetter Teint, ichwarzes haar, feuriges Auge charafteriftren ben 3 ta liener, und biefe befannten Eigenschaften breiten fich auch immer mehr landeine watts aus, je mehr die Ruftenbewohner fich mit Italienern vermischen. — Die Lib urnier unterscheiben fich taum von ben Italienern, was das außere Ausgen betriff.

Bolfsfrantheiten. 3m farntonifden Bochgebirge findet fich bie traurige Ericeinung ber Rretins nicht minter wie in ben übrigen Alpenlandern. Gie beißen bier "Bari, Toder, Tofter, auch Reren, Trottel, und armes Safcherl". (Bergleiche Defterreich G. 84). Unter ben Glowenen trifft man Rretine und Rropfe icon feltener , am baufigften noch in ben Raramanten , am Loibl , unter ten Beilthalern nie. In ben fumpfigen Ebenen bes unteren 3fongo, inebefondere aber in Iftrien find Bechfelfieber endemifch berrichend, auf ber Balbinfel auch burch ben Dangel an gutem Trinfmaffer veranlagt. \*) Dan hilft fich burch offene Bertiefungen, bie fogenannten Loquen , worin bas Regenwaffer gefammelt wird , naturlich aber bald verderben mus. Endemie in Iftrien ift ferner bie Scarlicvo . Rrantbeit, melde am ftartften in ben Begirten Lippa und Volosca berricht (vergleiche ... ungarifches Littorale"). Huch diefe eben fo mertwurdige ale traurige Erfcheinung wird neuerlich nur ben Ginfluffen bes Rlimas, bes Baffermangels, ber Rleibung ic. jugefchrieben, und die fophilitifche Natur ber Krantheit gang geläugnet. Merkmurdiger Beife werben Rob. fenbrenner nie bavon befallen. Das lebel murte nach bem Dorfe Scarlievo bei Buccari an ber ungarifchen Geefufte benannt , wo es entftand und von ba fich weiter verbreitete. Den fraftigen Ganitatemagregeln ift es ju verdanten, bag ber Scarlievo fich jabrlich vermindert und nachftens gang ausgerottet fevn wird. 1830 fanden fich namlich bei ber eigens ju biefem 3mede angeordneten Bolteuntersuchung 687 Rrante, 1832 nur mebr 188, worunter 49 Recibine.

Dauptnahrung bes Illieiers find Mehlspeisen, Fleisch wird fast nur an Festtagen gegessen. Nationalspeisen sind Sterz und Prein nördlich, die Polenta und Mine fra sublich von ben karnischen Alpen. Der Sterz wird wie in ber Steiermark gemacht, gewöhnlich aus Heibekorn. Der Brein ist ein aus hirse gesochtes Mus, in ben Gebirgen um Bleidurg fast die einige Nahrung. Die Polenta in Bippach, Griz und Jirien ist ein bicker Brei aus Malsemes mit gett. Die Minestra ift ein Gericht von Bohnen, Gerste u. bgl., mit Speck gesocht und zulest mit heißem Del und Effig übergossen. Im Kuftensande ist Mais bie Hauptnahrung, nördticher Buchweizen und Korn. In Oberkrain werden Küten und Gauerfraut häusig gegessen. Erstere werden auch geschält und für den Wichter getrocknet. Obst liebt der

<sup>\*)</sup> Ueber das endemilde Bechicifieber in Iftrien. Bon Dr. Fr. Berfon. Deb. Jahrb. 17. Bb. 159.

Slowene vorzüglich. Bu Oftern und Beinacht werden besondere Ruchen mit Honig und Ruffen gebaden. Im Kuftenlande hat die Rochfunst sonn fark italienischen Ankliche. Speet oder Del wird jum Rochen verwendet; Milch und Butter verschwindet immer mehr, dassu tritt Kase an die Stelle. Auch der Reis spielt schon eine Dauptrolle, als Brei mit Kase an die Stelle. Auch der Reis spielt schon eine Bauptrolle, als Brei mit Kase bestreut. Ein Lieblingsgericht sind grüne Erbsen mit Speet oder Reis (Rizpisis); überhaupt werden die Erbsen nur grün, nie getrocknet genossen. Michigken wird etwas mehr Reisch gegessen, namentlich ist das Kalbseisch vortresslich. Der italienische Schinken (persoiuta) erschennt bereits, in durchsschis seine Scheiben geschilten. An der Küste sind natürlich Seesische eine Hauptspeise, gewöhnsich über Kohlen gebraten, mit Del übergossen. Mus Istrien hat man ein sonders dericht, Presliezo, Spinnrocken genannt. Man spatet nämtich ein dunnes Reis am Ende in vier Theise, biegt diese rückwärts, bestreicht sie mit frischem Kase, und so wird dasselbe über Kohlen gebraten. Aus den Inseln wird der Reis mit dem schwarzen Blute des Lintensisches übergossen, was zwar abschrecken aussliedt, aber nicht übet schweiten felt.

In Karnthen ift Nationalspeise die Mungge ober Talgge, auch eine Art Polenta. Gerfte ober hafer wird nämlich start getrocknet, griesartig gemablen und das Mehl dann mit Milch abgeschoft. Bei bem "Dagermahlen nach dem beichwerlichen heuziehen im Binter, kommen gebadene Nubel auf den Tich, ein Schmalznus mit gesauerten Erbsen, wohl auch honigkugeln, dann Knobel und Sauerfraut. Die Fasikage werden im Kuftenlande besonders ftreng gehalten, mant trinkt selbst ben Kaffee ohne Milch der Kahm; das Gebach welches man dazu nimmt, ift eine Art Biscoten gan genovese ober savolardo) in Del gebacken. — Als Getrank einen Weit genofiglie wird haufig genofien. Eigenthumlich ift ein Trunk aus Wein und Del mit einer Zuthat von Anoblauch, harten Eiern und Pfesser. Obstwein ober Sider kommt selten, allenfalls noch im Lavantibale vor.

Der deutsche Karniner lebt vorzüglich von Sterz und Brein, wozu noch Gemuse und "gefullte Rubeln" fommen; legtere find eine Saftenspeise aus dunnem Teige mit Schotten (geronnener Milch) gefullt. Bleich wird überhautt selten, und friches wird vielleicht weniger gegessen als geräuchertes, insbesondere Bod. und Schwein-fleisch. — hauptgetrant ift bas Stein bier, ein schlechtes Bier aus Hafermalz, burch glübende Steine jum Sud gebracht. Leiber wird im hochgebirge Branntwein sebr hanftg getrunten.

Boltstrachten. 3Uirien, als flamifches Land, bietet weit mehr Abmechelung ber Tracht als die deutschen Provingen der Monarchie. Biemlich allgemein wird ber aliflavifde Salbrod von buntler, meiftens brauner Farbe getragen, ein großer runder but und furge Salbftiefel oder Schuhe. Die auffallendften Eigenthumlichfeiten find folgende : 3m Geilthale. Die Manner mabern fich in der Eracht ibren deutschen Rachbarn in Rarnthen und Galgburg, nur haben fie lebhaftere Farben angenommen. Der ichwarze Rod (Janka) ift roth gefüttert und mit großen Detallfnopfen befest : bie Befte ift icarlad, gleichfalls mit folden Anopfen und unter berfelben wird noch ein Bruftleibchen von buntem Bis getragen. Ueber Diefelbe liegt ber fammine geftidte hofentrager und den Leib umgibt eine rothe Binde (basha), ben Sals ein rothes oder buntes feidenes Tud. Die Beinfleider find von ichmargem Bodleder, Die Strumpfe blau und bagu merben niedere Bundichube getragen. Dan fieht theils beit grunen Tirolerhut, theils einen fcmargen, burch beffen Ropf beiberfeits fcmale Band. den von ben Rrempen gezogen werben. 3m Saufe tragt man auch grune ober violettfammtne Rapphen. 3m Binter ift ber weiße lange Schafpels (koshu) allgemein. -Die Beiber und Madden verwenden viele Gorgfalt auf ihren Ropfpus, wodurch fic die Glaminen vor den Deutschen meiftens auszeichnen. Die Saare werden in lange Ronigreich Blirien v. Schmidt.

Bopfe geflochten, und hinten am Ropfe in einen Rnoten gebunden. Driginell ift bie Saube (Pintel) aus feiner Leinwand. Gie endigt rudmarte in zwei lange, von einander ftehende Bipfel, welche gufammen gebunden merben, und beren einer über Die Achsel, die Bruft herab, gelegt wird. Die Saube ift mit weißen gefalteten 3wirnfpigen eingefaßt, und unter berfelben fieht man an Dabden ein ichmargfammtnes Stirnband (Modvast pintel); Beiber und gefallene Daochen durfen diefes nicht mehr tragen. Bei großen geierlichfeiten haben bie Jungfrauen noch eine andere Auszeich. nung, fie tragen namlich offenes haar, mit bunten breiten Banbern burchwunden. Als Saustracht fieht man einfachere Dintel oder auch wohl Ropftucher, auch fieht man hanfig bie tirofer fpige Bollmute. Im Allgemeinen werben zwei Bemben getragen, ein Oberleib . und ein Unterleibhemb , barüber fommt ein fcmarger , violetter ober rother furger Rod aus Salbwollengeug, ber mit bem Dieber ein Stud ausmacht. Ein feidenes Brufttuch mird an bas Oberhemd mit'einer Rabel befeftigt. Die Strumpfe find weiß, die Shuhe roth eingefaßt und mit blauen Banbern gebunden. Gegen ben Regen ichuten fie fich burch ein großes Linnentuch , im Binter wird ber Schafpels getragen. - Die Geilthaler maren früher burch ihre guffallende priginelle Tracht befannt, und man glaubt, bag bas itglienifche Theater bie Trachten ber Bantomime, namentlich bes Sarlequin und ber Rolombine von ihnen entlehnt habe. Damals trugen bie Manner grune hofen, ein rothes Brufttuch, und bie Buriche einen icharlach. rothen, die Berheiratheten einen blauen Rod. Gehr charafteriftifch mar ber umgeschlagene große gefaltete hembfragen (kreshel) ohne halbtuch. Der but mar grun und hochkopfig, die Strumpfe blau. Diefe Tracht ift aber gang verfcwunden.

Die Tracht ber Rrainer fommt in manchen Studen mit jener ber Beilthaler überein. Der braune Rocf ift gleichfalls roth gefüttert, hat Befte ftatt ber Anopfe und feine Gade. Die hofen find außerft turg, aus ichmargem halbwollenen Stoffe. 3m Binter tragen fie Strumpfe, rothe Leibel, und ben Schafpeli, Stiefel aber bas gange Jahr. Die Strumpfe ftriden bie Beiber aus weißer Bolle mit fo meiten Dafchen , daß in einem Tage brei fertig werben fonnen. Da bie Roce ohne Gade find, fo bient bafur ein fleiner leberner Rangen, ber an einem Riemen übergehangen wird. Die Beiber und Dadchen flechten bas Saar gleichfalls in zwei Bopfe, bie meiftens um einen metallenen Ring auf bem Ropfe geflochten und burch ein breites ichmargfammtnes Stirnband feftgehalten werben. Matchen laffen bie Bopfe auch frei herabhangen ober vergieren bie Enten bes Sammtbantes mit Alittergolt. Die Beiber muffen die haare gang verbergen unter einer feinen Linnenhaube mit breiter Gpige. Heber diefe bindet man ein breites gestidtes Band oder einen Streif Gold. ftoff. Oft wird noch ein weißes Ropftuch (Pezha) über die Haube geworfen. Ueber bas lange armellofe Unterhemd kommt bas feine gefaltete kurge Oberhemb mit weiten Mermeln und Sandfrausen von groben Gpigen. Das Leibchen hat einen grellen Gaum und derlei Schnure, und ift ein Stud mit bem Rod. Die weiße Schurze wird manchmal eingefaßt. Gigenthumlich ift der Ledergurtel (Pas) mit Metallftiften vergiert, mit filbernem Saft; ein Deffer hangt an einem Riemen berab. (Auch im Geilthale fieht man dieses). Die rothwollenen Strumpfe find an der Auswurzel in viele Falten gelegt. 3m Binter wird über diefen Angug ein fcmarges roth gefaumtes und gefüttertes Oberfleid (Sukna) getragen. Blendend meiße Bafche ift ein Stoly ber Oberfrainerinnen.

Die Unterkrainer oder Dolenzer tragen über einem kurzen Mams eine lange Jade ohne Lermel, roth eingefaumt, weite lange Beinkleiber und Stiefel, die unter bem Knie mit Riemen gebunden werden. Ueber die Jade schnürt man den Ledergürtel. Der Tornifter erscheint auch hier. Im Winter dieut ein schwarzgrauer Tuchtock. — Die Weiber kleiden fich wie die Gorenzerinnen, nur bleibt im Sommer der

Rod weg, und nur eine Schurge wird vor bas hembe gebunden. Der Gurtel ift aus blauer ober schwarzer Wolle und seine Enden hangen hinten hinab. Strumpfe fehlen; Stiefel werden fast allgemein getragen. Auch die Weiber nehmen manchmas einen lleberrod von braunem Tuche (Shumpe). — Die Reifniger zeichnen sich durch lange Pluderhosen aus, und die Rodnahte sind mit weißen und grunen Schnur- den beset.

Die Bippacher tragen braune turze Rode, weite Beinkleiber, Schnurschuhe. Sharafteristich sie ber Kopfpuh ber Weiber, dem neapolitanischen sich nabernd, nämelich ein weißes Linnentuch, mit Spiken eingesaumt, welches in ein Viered gefaltet wird. Hauf geat man an die linke Ede ein Blumenstraußchen. Die Madhen tragen auch dier bloge Haare, in Zopke gestochten. — Im Fricult sieht man fast gar tein Tuch, sondern Flanell oder gestreiste Leinwand (rigati), nur zu den Minterhosen hat man einen braunen haldwollenen Stoff, den sich ber Landmann selbst webt. Der Rod reicht bis an die Huften, und hat eine Reihe Knöpse. Schuhe find allgemein, Etrümpfe bleiben auch oft weg. Die Weider scheiten die Haare, stechten sie in zwei Jöpke und winden diese zusammen. Oft wird auch ein weißes Tuch umgeschlungen, aber der gange Ropfpup ist in der Regel nachlassig und hässlich.

Die Kleidung ber Japiben ift außerst armlich, oft ist ber ganze Anzug von Ropf bis zu ben Füßen feinen halben Gulben werth. Ein großer schwarzer Filhbut mit schmaler Krempe bebeckt ben Kopf; hals und Bruft sind bloß. Leber einem groben leinenen Hemde obne Halkfragen, mit geschlossenen Nermeln, wird ein langes armelloses Bams gezogen, und darüber im Winter ein enger Oberrock aus schwarzer Schaswolle. Dazu kommen schwung weiße Tuchhosen und Schnürschube (Opanken). Merkwürdig ist ihr Negenmantel aus Schift, ber viese nichtlichteit mit ben chinessichen aus Reisstrob hat. Obwohl es verboten ist Wassen zu tragen, fo sieht man doch noch manches Mal eine Klinte, allgemein aber das Stockeil (Baltha).

Die 3ftrier tragen einen fcmargen gilgbut, mit zwectlos fleiner Rrempe. 3bre Sade ift furg, aus weißem groben Bollzeuge, barüber fommt im Minter ein fcmargbrauner Oberrod. Die weiten furgen Sofen fint buntelfarbig und werben unter bem Rnie festgeschnurt. Ueber weiße Strumpfe tragen auch fie bie Dpanten aus balbge, garbten Leber. Den Leib umichließt ein Gurtel , woran ein Beutel hangt , um Rlei. nigfeiten aufzubewahren. Das Banbbeil ift allgemein. - Manches Gigenthumliche bat bie Tracht ber Beiber. Die haare werden auf dem Ropfe gurudgeichlagen, und mit einem Streifen fcmargen Bollzeuges einem Turban abnlich, fo umwunden, bas taum bie Augen frei bleiben. Auch ber Rod. ift von ichwarzem Beuge und reicht bis auf bie Ruge herab. Bohlhabendere tragen benfelben ichmargen Unjug que Tafft. Die Schuhe bilben nur eine fleine Rappe um bie Behen, und werben über ben Rift mit einem Lederftreifen gebunden. Den Leib umfdließt ein fcmaler Gurtel (Dab). -Die Ruftenbewohner, meiftens Geeleute, fleiben fich mehr nach Art ber Dalmatier, Bams und Dune ift roth ober violett, Die Beinfleider weit. Beide Befdlechter lieben Dhraebange, und gwar bleibt gewöhnlich ein Dhr leer, indef bas andere amei bis brei Ringe hat. Die Weiber flechten bie Baare in ungarifche Bopfe, bie mit langen Gilbernabeln am Ropfe befeftig merben.

Die Erieftin er fleiben fich ziemlich nett und hubich. Die dunkelfarbigen Jaden und hofen find aus leichtem Zeuge, mit rothen Banbern eingesäumt, so wie die Seitentaschen und um das Anie herum. Die Jade ift überdieß am Gürtel in mehre Zaden ausgeschnitten, und am Ruden weit ausgeschlitt. Die Strumpfe find blaulich, die Schube mit seidenen Banbern eingefaßt.

Die Eracht der Liburnier ift jener der Frangofen und Stallener an ben Ruften bes Mittelmeeres ahnlich. Rurge Jaden und lange hofen aus bmitelbraunem Stoffe,

darüber im Winter ein Mantel mit Kapuze, bilden ihren Unzug. Strumpfe und Schüttschuhe werben nur im Binter getragen. Im ben Kopf schlingt man ein Luch, felten fieht man wollene Müchen, hute noch seltener. Die Weiber tragen einen Lurban aus weißer Leinwand, beren Ende auf den Rücken hinabhängt. Moden verhüllen die Haare nicht, sie hängen in Jöpfen herab. Ueber bas hemd kömmt ein kurzes Leichgen (Arnosh) mit farbigen Bandern geschnicht, darüber eine simmarztutzene Jacke mit Nermeln (Ulebz) und ein grüner oder rother Ueberrock (doch nur im Winter?) beibe einzestäumt. Das Bortuch (Prepert) ift weiß, auch die Strümpfe.

Die deut schen Karntner find in ibrer Reidung wenig von dem Seieiren und Salzburgern verschieden; fatt der Schnürstiefel fieht man aber größtentheils Schnallenschube. Die Weiber haben aber auch die hößliche furze Taille und den großen hut. Eigenthumlich ift eine dreite rothe Binde, welche in das hemde genäht wird, to daß sie gewißermaßen als Gürtel um die Lenden liegt; zwischen Leidhen und Rock mus diese immer etwas bervoriesen. — Die Gottscheer sind auch ihrer alten Tracht getreu geblieden, deren Hauptsarbe weiß ist. Die Manner haben ein kurzes Wams und weite Pluderhosen aus grobem weißem Tuche, über welche nach wlachsischer Auft das hemd an der hufte etwas überhängt. Ein Gürtel von blauer Bolle oder Leber umgibt den Leid. Den Kopf tedt ein runder hut. Die Weider gehen im Sommer oft nur im hemde mit einem Bottucke und der blau wollenen Binde, im Minter kömnt darüber ein ärmelloser enger Mannstock, gleichsilk vom wollenen Gürtel gehalten, Strümpse und Schube. Beibe Geschlechter gehen seiten oden Gebus.

Bohnungen. Dord : und Gubillirien haben eine gang verschiedene Phyfiog. nomie ber Bauart, bort fieht man faft burchgehende holgerne Baufer, hier aber fteinerne, jene jugleich reinlicher ale biefe. In Rarnthen fieht man auch Glodenthurm. den auf den Baufern , wie in Galgburg ; den gerftreuten Arbeitern werden bie Lags. zeiten mit ber Glode angezeigt. Je naber ber Landesgrenze, befto geräumiger find Die Baufer, mit mehr Abtheilungen im Innern und befto reinlicher ift ber Saushalt. Die Blodbaufer ber Geilthaler merben als Dufter von Reinlichfeit geschildert. Beben Sonnabend und an Borabenden ber Refttage wird bas gange Saus gereinigt und gemafchen, ju den heiligen Beiten fogar die Bimmertede. Dicht neben ter Thure bat die Stube ein Ramin (leva), in welchem im Binter ein fleines Feuer unterhalten wird . um bas Gemach ju erhellen , benn Rergen brennt man bier eben fo menig als andermarts im Gebirge. Der Rauch gieht auf biefe Urt in bie Flur (v' vejsho) und die Stube bleibt frei. 3m oberen Binkel der Bohnftube ift ein Krugifix aufgestellt, und por ihm fieht ber Tifch. Ueber ber Mitte beffelben bangt eine Glabfugel von ber Dede berab, in melder eine Taube, bas Sombol bes beiligen Geiftes. Un ber Band berum laufen die Gigbante (klopi). Das Bett ift fo boch, bag man eines Stubles bedarf um baju ju gelangen; an ber Band hangen Beiligenbilder bis jur Dede binan. Un Refttagen wird über ben Tifch ein Duch (pertizh), an beiligen Beiten auch wohl ein Teppich gebreitet (pleteniza). - Die hütten ber Rrainer (hisha) find aus Sichtenftammen gebaut , ber Lange nach über einander gelegt, die Rugen mit Moos verflopft. Ein Strobbach bedt biefelben. Dft bleiben biefe holmande auch im Innern rob, manchmal merben fie übertuncht. Man bat meber Rauchfange noch Ramine fur bas Leuchtholy, baber bie Stuben gang von Rauch geschmarzt finb. Die Renfter find fo flein als moglich. - 3m Friaul find die Baufer aus Stein, aber febr leicht aufgeführt. Bwifdenmante find baufig nur aus übertundten Brettern gemacht, ale Aufboden bienen bie Balten felbit, mit Brettern überlegt, ohne Bolbung und Unterlage von Schutt. Die Stiege ift haufig im Bofe außen angebracht. Bewohnlich baben tie Daufer zwei Stodwerte, beren oberftes nieter, mit fleinen Ren-Bern, ale Speicher und Scheune bient, benn bie Dacher find fo flach, bag ber deutsche

Oberboben wegfällt. Aber auch die Keller fehlen, auffallend genug in einem so warmen Lande; dafür dient wieder das Erdgeschoß. Das erste Stockwerk wird bewohigen Und an abe Italien mabnen die häusigen Wordader und die allgemein gebräuchlichen Fensterstelben und Zalousien, wofür oft die Scheiben fehlen. Möglichst werden die Fenster geschlossen, um die Gemächer fühl zu erhalten. Die Dacher sind nicht mit Platten, sondern mit Hohlziegeln gedect. Da man nun keine Dachrinnen hat, so ift zu denken, wie übel der Fußgänger bei den heftigen Regenstürzen des Winters daran ist. — Auf dem Karst wird alles aus Steinen gebaut; die flachen Dächer bestehen aus Latten, mit großen Steinen beschwert, als Schuß gegen die Bora. Aus diesem Brunde sindet man auch viele Kirchen ohne Thürme; die Gloden hängen an einem freien Balkengerüse.

In Sftrien haben die Ortichaften, selbst bie größeren Stabte ein ziemlich trauriges Ansehen, denn man baut durchgebend mit Bruchfteinen ohne Unwurf. Bor ben genstern, die oft von ungleicher Größe find, hat man hözerne Baltone. Die Zugboden haben ein Eftrich aus Teig von Ziegelmehl, mit Steinchen vermischt, der fest wie Stein wird; politt hat er ein recht nettes Ansehen. Defen hat man nicht. — Am reinlichsten find die Sanfer der Liburnier.

Das Land gahlte 1830 im Gangen 6.992 Ortichaften, welche folgendermaßen vertheilt und bewohnt waren :

| Proving.  | Rreis.     | Stabte. | Martte. | Dörfer. | Saufer. | Muf 1 Sauf<br>Bewohner. |
|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
|           | ) Laibach  | 5       | 5       | 918     | 24.073  | 6,,                     |
| Rärnthen  | Reuftabtl  | 7       | 6       | 1.834   | 30.319  | 6,0                     |
| unb       | Abeleberg  | 2       | 6       | 481     | 12.433  | 6,,                     |
| Argin.    | Rlagenfurt | 9       | 14      | 1.616   | 27.091  | 4,7                     |
|           | Billach    | 2       | 11      | 1.139   | 19.935  | 6,,                     |
|           |            | 25      | 48      | 5.928   | 113.851 | 6,4                     |
|           | ) Trieft   | 1       | _       | 23      | 3.743   | 15,3                    |
| Littorale | 3ftrien    | 84      | 9       | 479     | 35.836  | 5,,                     |
|           | ) Gör;     | 5       | 5       | 441     | 24.458  | 6,8                     |
|           |            | 30      | 14      | 948     | 64.036  | 6,,                     |
|           | Sauptsumme | 55      | 56      | 6.871   | 177.887 | 6,5                     |
|           |            |         |         |         |         |                         |

Um bichteften wohnt alfo bie Bevolferung in ben Saufern jufammen im Triefter Gebiete, und bemnachft im Reuftabtler Kreife, am wenigsten bicht im Rlagenfurter. Im Gangen betrachtet, ift aber in beiben Provingen bas Berhalfnig ziemlich gleich. Bedeutenbere Berfchiedenheiten ergeben fich bei ber Bertheilung ber Ortschaften. Es fommen namlich:

|                   | 1 Stadt 1 Martt |         | Muf 1 [ Deite |         |
|-------------------|-----------------|---------|---------------|---------|
|                   | auf 🗆 🗉         | Reiten. | Dörfer.       | Saufer. |
| Rreis von Laibach | 11,8            | 11/8    | 15            | 409     |
| Reuftabtl         | 10              | 18      | 25            | 481     |
| Moeleberg         | 21              | 7       | 10            | 296     |
| Rlagenfurt        | 9               | 6       | 19            | 318     |
| Willach           | 47              | 8       | 12            | 209     |
| Trieft            | 1,6             |         | 14            | 2,338   |
| Sftrien           | 31/2            | 9       | 51/2          | 416     |
| Göri              | 10              | 10      | 8             | 479     |
| 3m gangen Cande   | 9               | 8,.     | 13            | 361     |

hieraus ift erfichtlich, daß das Gebiet von Trieft, feines tleinen Umfanges willen mit in ben Bergleich ju ziehen ift; es vertritt gewissermaßen die Stelle der großen Hauptstäte anderer Lander. Die meisten State sinden fich in Irien, die wenigsen im Willader Kreise; die meisten Martte im Rlugensurter, die wenigsten im Reustadtler Kreise; die meisten Dorfer im Neuftadtler Kreise, die wenigsten in Irien; die meisten haufter im Gagensurter, die wenigten im Billader Kreise. Nach der Zahl der Einwohner kommen beilaufa im

|                   | Muf 1 Stat |
|-------------------|------------|
| Rreis von Laibach | 3.394      |
| Reuftattl         | 791        |
| Aldelsberg        | 2.419      |
| Rlagenfurt        | 1.945      |
| Billach           | 1.547      |
| 3ftrien           | 2.560      |
| Gör;              | 2.661      |
| 3m gangen Lande   | 2.131      |
|                   |            |

Es ist bemerkenswerth, daß Istrien die meisten Stadte gahlt, und auch in beren Bevolferung die britte Stelle behauptet. Gben teiefer Kreis jahlt auch die volfreichsten Marftle, Isola und Dignano, beibe mit mehr als 3000 Ginwohnern; der größte Marft ist aber Cormons im Friaul mit 3.600, das größte Dorf: Ferlach im Klagenfurter Kreise, mit 1.100 Ginwohnern. Die größten Städte (außer Triest) sind Laibach mit 12.073, Rovigno mit 10.034, Klagenfurt mit 9.486, Pirano mit 9.004, die Heinsten Ossero mit 238, Landfraß mit 382 Ginwohnern. Die Spezialcharte gibt übrigens 2 Marftle mehr, aber 1.094 Saufer weniger an.

# Charafter, Sitten und Bebrauche.

Gehr verichieden ift naturlich ber Charafter ter Glowenen und ter Deutschen. Bei ben ungunftigen Schilderungen ber Erfteren barf man nicht vergeffen, bag fie von Deutichen verfaßt find, um fo parteilicher, menn biefe Gingeborne maren, benn bier, wie überall, wo zwei verschiedene Bolfestamme fich in ein gand theilen, fehlt es nicht an Reibungen. Es ift bieß ein Umftand, ber vielleicht bei ber Literatur über Illirien noch mehr ju berudfichtigen fommt, als bei ben übrigen flawifchen ganbern ber Donarchie, ein Umftand, über welchen ichon Sacquet flagte. Um fo guverlaffiger barf man bie gunftigen Eigenichaften annehmen, welche ben Illiriern beigelegt werben. Brommigfeit , Dagigfeit und Enthaltsamfeit , Baterlandeliebe find Allen gemein. Der Dberfrainer, Bippacher und Sapide find arbeitfam, die beiben erfteren auch reinlich. Die Liburnier ruhmte Sacquet als besonders redlich und ehraeizig. Die Geilthaler fceinen als bie Beltleute unter ben Glowenen ju gelten, und haben beghalb auch ben Schergnamen "Bedler" erhalten. Unreinlichfeit, Aberglaube, Tragheit und Mangel an Gaffreundichaft (gegen bie Deutschen namlich) fint bie Schattenfeiten bes Bolfscharafters. Der Unterfrainer, Iftrier und Liburnier ift inebefondere noch binterliftig , jahgornig , rachfüchtig , und ein Menichenleben wird eben nicht fo hoch angefchlagen. Richt ju überfeben ift übrigens, dag ber größte Theil ber Rufte unter ber alten venezianifchen Regierung in Betreff aller Bilbungsmitteln fehr fliefmutterlich behandelt murbe.

Der Deutich e ift fehr arbeitfam, reblich, gutmuthig, frohlich, aber nicht besonbers maßig und so ausschweifend wie in allen Alpenlandern. Beibe Bolfsstämme sind febr religios, jeboch nicht ohne manchen Aberglauben, ber vielleicht in Iftrien am flarften hervortritt. Der Glaube an Berggeiser ift hier fo menig verschwunden als in andern Alpenlandern. Die Frömmigkeit des Slowenen spricht fich besondern Bahl von Kirchen und Kapellen aus, beren manche Gemeinde 7 bis 9 hat, und nicht leicht eine ausgezeichnete, weithin schauende Sobe entbehrt. Ballfahrten sind daher unter ihnen sehr haufig; die beiligen Berge sind in Karnthen der Dobratsch, und Maria Luschari, in Unterfrain der Kum, im Kuftenlande ber Monte santo bei Gora.

Bas die Angaben in Betreff der öffentlichen Sittlich keit betrifft, so ift zu bedauern, daß sie hier keinen richtigen Masskad zur Beurtheilung des Bolkkdarakters geben. Erklich gehört Ilirien mit Steiernark zu einem Kriminal-Obergerichte, und die jedes Laud betreffenden Zahlen sind nur sehr oberflächlich zu vermitteln, dann sind in den Kriminaltabellen die Indibien nicht nach ihrer Nationalität geschieden, der Antheil der slamischen und deutschen Bevölkerung an den Berbrechen läßt sich daher nicht trennen. Im Allgemeinen kann man nur so viel sagen, daß die Wehrzahl der Morde und körperlicher Berlegung die Kuftendewohner trifft, die Mehrzahl der sexuellen Wertrungen überbaudt ift aber den beutschen Aufpern zur Laft zu legen.

3m inneröfterreichifchen Rriminal : Dbergerichtsfprengel ergaben fich in ben 3 Jahren 1824 -- 1829 :

| Neu vorgekommen.                    | Ungeigen , worüber feine Unter-<br>fuchung gegen eine bestimmte Ber-<br>fon eingeleitet werben fonnte. | Berbrechen. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Störung ber öffentlichen Ruhe       | -                                                                                                      | 3           |
| Aufstand und Aufruhr                | 2                                                                                                      | - 6         |
| Deffentliche Gewaltthatigfeit       | 142                                                                                                    | 208         |
| Diffbrauch ber Amtegewalt           | 37                                                                                                     | 27          |
| Berfalfdung öffentlicher Rreditepa. |                                                                                                        |             |
| piere                               | 27                                                                                                     | 31          |
| Müngverfälschung1                   | . 46                                                                                                   | 48          |
| Religionsflorung                    | 1                                                                                                      | 3           |
| Unjucht                             | 13                                                                                                     | 45          |
| Mord und Tobichlag                  | 64                                                                                                     | 127         |
| Abtreibung ber Frucht               | 7                                                                                                      | 15          |
| Beglegung eines Rindes              | 39                                                                                                     | 36          |
| Rorperliche Berlegung               | 53                                                                                                     | 207         |
| Brandlegung                         | 79                                                                                                     | 49          |
| Diebftahl und Beruntreuung          | 1115                                                                                                   | 2268        |
| Raub                                | 125                                                                                                    | 127         |
| Betrug                              | 149                                                                                                    | 428         |
| Bigamie                             | 2                                                                                                      | 4           |
| Berläumbung                         | 11                                                                                                     | 10          |
| Boridub an Berbrechen               | 10                                                                                                     | 76          |
|                                     | 1.922                                                                                                  | 3.717       |

Berurtheilt wurden jur Strafe des Kerkers, und zwar auf weniger als 10 Sabre 2.943, auf 10 bis 20 Jahre 43, lebenslang 4. Die Todesstrafe wurde an 7 Individuen vollzogen. Losgesprochen wurden 455, aus Mangel an Beweisen entsaffen 883, entwichen find 33, gestorben vor dem Urtheile 59. 1829 blieben noch in Untersuchung: mit Berbaft 404, ohne Berbaft 166.

Da im Jahre 1824 bie Befammtjahl ber Berbrechen 1,039 betrug, 1829 aber 1.336, fo bat tiefelbe um 703 jugenommen, eine fehr unbedeutende Bermehrung im Berhaltniffe gur anmachfenden Bevolferung. \*) Bie bereits ermahnt, lagt fich ber Untheil bes illirifchen Boltes an jenen Bablen nicht ermitteln. Bollte man bie Gumme bes Jahres 1929, nämlich 1336 Berbrechen, nach ber Ginwohnergabl an beibe Lanber theilen, fo tamen auf Steiermart 551, auf 3llirien 783 Berbrechen, bas ift Gines auf 1.584 Ginwohner. Diefe Annahme ift aber eine willführliche, und murbe poraus. fegen, bag beibe Lander auf gleicher fittlicher Stufe ftanben, mas aber gemiß nicht ber Kall ift (obwohl die oben citirte Abhandlung es behauptet). Es ift aller Grund vorhanden, ju glauben, daß Illirien tiefer ftebe als Steiermart, und alfo auch eine großere Gumme ber Berbrechen fich jurechnen muffe, am Ruftenlande wenigftens ift es gewiß. Mord und Tobichlag, bann Bermundungen fommen in Illirien baufiger por als in Steiermart, und Raub insbesondere am meiften im Littorale, fo gwar, bag bafelbit gegen biefes Berbrechen bereits im Sahre 1816 bas Stanbrecht eingefest und bis in bie letten Sahre fortbestehend gelaffen murbe. Bon ben 7 vollzogenen Todesftrafen treffen nur zwei Steiermart, Die übrigen 5 aber fammtlich bas Ruftenland im Standrechte megen Raub, und zwar fielen 1828 allein in Rovigno 3 berfelben vor. Die im Ruftenlande vorfallenden öffentlichen Bemaltthatigfeiten befteben größtentheils in bobhaften Befchabigungen fremden Eigenthumes, worin fich bie herrichende Radfucht auszutoben fucht. - In ben 6 Jahren 1831-36 fielen 135 Gelbfte morbe vor, alfo jahrlich 22,, oder Giner auf 1595 Sterbefalle, ein ziemlich gunftiges Berhaltnif. Das Littorale geht in biefer Beziehung vor, es gahlt erft etwa auf 1.684 Tobesfälle, Rarnthen und Rrain icon auf 1.532 Ginen Gelbitmord; Trieft gablt beren einen auf 1.416.

In Bezug auf die fexuellen Berhaltniffe liefert das Bolt fehr intereffante Ergebniffe.

| Die Gumme ber unehelichen Geburten beträgt im Durchschnitte jahrlich | Das Berhältnif ber unehelichen Geburten gu ben Gefammtgeburten |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| im gangen Lande 4.806                                                | ist also wie : 8,2                                             |
| in Rarnthen und Rrain . 3.836                                        | " " " :5,0                                                     |
| im Ruftenlande 970                                                   | " " " :7,                                                      |
| im Ruftenlande ohne Trieft 330                                       | " " '43,4                                                      |
| in Trieft 640                                                        | " " " :4,5                                                     |
| in Laibach 158                                                       | " " :3,0                                                       |

In Karnthen und Krain ift also die Jahl ber unehelichen Kinder verhältnismäßig eben so groß wie im Erzberzsalhum Desterreich und hier wie dort trägt das "Baflegehen der Rielzber daran gewiß die meiste Schuld, ein Umstand, der alle ber deutschen Bevölferung vorzugsweise jur Laft fällt, welche eben das Hochgebirge inne hat. 1829 gäblte Karnthen 2.639 uneheliche Gebutten, das fast nochmal so ftart derölferte stawische Krain aber nur 997. Das Kütenland sieht fast auf gleicher Stufe mit Livos, wenn man aber die Haupistat Teieß aussicheitet so erhält man das überraschende Resultat, daß erft jede 43se Geburt eine uneheliche sep! Die slowenliche Bevölferung des Landes (welche in dieser Proving vorherssch) abet alle in dieser Beziehung auf einer sehr boben sittlichen Stufe und scheint sich soar kaum zu verschlechtern, denn

<sup>9)</sup> Zeitschrift für öftere. Rechtsgelehrs, 1830. G. 356. — In ber Beichreibung bes Ergbergogbums Defterreich ift Geite Bi in ber Reiminaltabelle in einigen Gremplaren bie Mubril - Auf feibeper Zeit- fleben geblieben, welche gang irrige abfene nethalt, namich bie Gummen aller Jahre.

ohne Triest zählte das Littorale im Jahr 1831 293, 1836 aber 379 unehesiche Geburten, beren Jahl also in in 6 Jahren nur um 86 stieg, das ist, um 14 im jährlichen Durchschnitte. Wenn man berücksichtigt, daß Triest eine Seestatt ist, so ist das Berbätnis daselbst noch immer gunftig genug, um so übler stellt sich aber dann Laibach dar, welches unter Triest steht,

Bas die Todtgebornen betrifft, fo jahlt beren überhaupt Rrain und Rarnthen 1 bas Ruftenland . . . 1 61,, Trieft . . . . . . . 1 159 Laibach . . . . . . . 1 30 Un ehelichen Geburten ift aber in Rrain . . . . . . . 1 tobte unter 96 im Ruftenland . . . . 1 " 65 in Trieft . . . . . . . 1 " 536 in Laibach . . . . . 1 " 30 an unehelichen aber in Rrain . . . . . . 1 tobte unter im Ruftenland . . . 1 31 in Trieft . . . . . . . 1 45 in Laibach . . . . . . 1 68

Rimmt man alle Berbrechen zusammen, welche näher ober ferner auf seruellen Aussaweisungen beruhen, wie Unzucht, Bigamie, Abtreibung z., so ergaden sich zidrlich nicht mehr als fast 17, also 1828 Eines auf 124.510 Einwohner in Steiermarf und Jürien zusammen genommen. Berücksichtigt man sene Jahlen an und sin sich, so ergeben sich für das Küsenland, wo die flawische Bevölserung vorherrscht, sehr gebrenen ist sehr gefallen Zungfräulichen auf diese sehr vollet obet Geburten, wie überall, wo die gefallen Zungfräulichen auf diese sehr vollet ober Eeburten, wie überall, wo die gefallen Zungfräulicheit schwen haten die Schlack eine Single Veglia auf 322 Geburten nur 4 unehelsche, Cherso und Ossero aber hatten auf 339 nicht eine einzige. Gleichzeitig wird auch die Keinheit ber Ehen gerühmt. Aufallend ist es, daß Laibach (so wie Graz) mehr eheliche als uneheliche tobte Seburten hat.

Die Jahl der Trauungen ist in beiden Provingen übrigens in erfreulichem Junehmen, und betrug in jeder 1836 über 700 mehr als nach dem Berhältnisse ber anwachsenden Bevölserung zu erwarten gewesen wären.

Arbeit fam feit zeichnet auch hier ben Aelpler aus, also bie beutschen Karnthner und ben Oberfrainer. Dort wie in ben übrigen Alpenlandern seht der Wenich im seten aber unverkorssenen Kampse mit ber rauben Natur, johne übrigend bie Industrie bes Tirolers zu besigen. Auch die Japiden und Liburnier werden als sehr thatig geschistert. Die Japiden erzwingen sich von ihrem rauben Sessendo ihren burtstigen Unterhalt, und tritt auch manchmal somitiche Gungersnoth ein, ihre Ausbauer erfahmt bennoch nicht. Die Unterkrainer, Fursaner und Iftere sind schon unthätiger, insbesondere die lesteren, welche, durch ben leichten Fischsang verwöhnt, den Belbau vernachlässigen. In Istrien sieht man schon das italienische Straßenleben. Die meisten Hausbauterten, wiele Gewerbe werden auf der Ertaße betrieben; gemeinschaftliche Zeuer brennen, an denen die Fische gebraten werden. Man sieht aber auch schon die hausgen Rüssiggänger, an den Ecken sehnen oder die Kasseshauer (?) besagern.

Bas literarifde Thatigfeit betrifft, fo muß man vor allem erinnern, bag ein großer Theil bes Ruftenlandes fruber im Befige ber Republid Benedig mar, deren Politif bahin ging, alle geiftige Thatigfeit bes Bolfes ju unterbrucken. Die National · Encoflopadie gablt nur an 50 ausgezeichnete Literatoren aus Illirien auf, movon tie Balfte auf Rrain fommen, bas Littorale aber faum ein Biertheil jablt. Am jahlreichsten find die historifer, gegen 15, worunter Carli, Coronini, Sanfis, Berberftein, Rlein, Rosetti, Schonleben ic. Die Raturforfder Burger, Berbert, Graf Sobenmart, Balvafor; ber Mathematiter Bega, die Juriften Doliner, Zenull, die Technifer Schemerl, Scheuchenstuel, der Theologe Spendou ftammen aus Illirien. Besonders bemertenswerth find bie Philologen , ba fich unter ihnen bie Glamiften Dalmatin, Gutemann, Ropitar, Bobnit zc. befinden. Alle fruber genannten Schriftfteller find namlich Deutsche, Die flowenische Literatur ift erft im Erwachen. Raum 300 Sahre find es, feit Truber juerft bas Rrainifche nach ber beutichen Ausfprache mit lateinifden Buchftaben ju ichreiben verfuchte, und nach Boborigh's erfter mindifcher Gramatif 1584 (ju Bittenberg!) ericbienen, gefchab faft ein Sahrhundert hindurch nichts für bie Gprache; Rumerden's vergleichende frainische Gramatik blieb ungebrudt, endlich ericien Ropitar's flaffifche Arbeit, und Bobnit's Borterbuch. Das wichtigfte Bert ber frainischen Literatur ift bisber bie Bibelüberfetung, in 9 Banben 1791-1800, und bas neue Teftament befonders, 1800-1904 in 2 Banden ju Laibach ericienen. Dann wurde benn auch in Laibach eine Lehrfangel ber flowenifden Philologie errichtet und fo ift von ber flowenifchen Literatur bemnachft mohl ein fraftiger Muffchwung ju erwarten \*). Intereffant ift es, bag brei ber befannteften ofterreidifchen beutiden Dichter geborne Rrainer find, namlich ber einft fo beliebte Bolfebichter Deist, Efcabufdnigg und ber gefeierte Ganger Unaftafius Grun (Unt. Aler. Graf von Auerfperg). Der Glawift Bobnif trat in feiner Sprache auch mit Glud als Dichter 'auf. -

Bon illirifden Bolfeliebern ift menig oder nichts befannt geworden, gewiß aber fehlt es nicht baran, benn icon Sacquet rubmte von ben Illiriern : fein Bolf habe bei fo wenig Bildung fo viel Unlage jur Doeffe. Diefe fzeigt fich in feinen gabfreichen Darchen und Gagen \*\*). Diefe tragen ichon einen bebeutenberen Charafter als Die ofterreichischen. Richt blos bie Bunber ber Alpenwelt, auch hiftorifche Erinnerungen , namentlich aus ben Turfenfriegen flingen barin wieder , burchgehend aber ift ber Ton ernfter, ichwermuthiger. Bu ben beften flowenischen Gangern jablt man bie Rofenthaler in Rarnthen. Dufit und Tang find auch in Illirien Die Burge ber Befelligfeit. In Rarnthen und im Geilthale bilben die Beige (Gofie) , bas hadbret, und die Bafgeige bas Concert, oft auch ber Dubelfad allein. Die Schwarzbacher Dufifer find im Lande berühmt. Der Tang ift bem Steirifchen ahnlich, nur ift bas Tempo foneller, Die Bewegungen heftiger, weniger fcon; immer wiedertehrend ift bas Begwerfen bes hutes, welchen die Tangerin aufbeben und bem Tanger auffeten muß. Die Geilthaler haben einen eigenen fehr alten hupfenben Tang, von bem man glaubt, er ruhre noch von bem beidnifden Gottesbienfte ber. Er bat ben 3/4 Tatt, und heißt visoki raj , ber bobe Tang. - Das Lieblingeinftrument ber Oberfrainer

<sup>\*)</sup> Dr. Frang Gartori hiftoriiche ethnographische Ueberficht ber wiffenschaftlichen Gultur ic. bes offerreichischen Ralferftaates I. Wien 1830.

<sup>..)</sup> Simon Martin D a ver : Tafchenbuch , farnthner Legenben , Gagen , Ballaben , Darchen und Romangen. 8 Rlagenfurt 1837.

ift die Flote Pishala, aus abgezogenen Rinten gemacht. — Mehr Eigenthumslichfeit findet man in Unterfrain. Dier sieht man die Krummbörner (Zinken) oft neun Schuflang, mit welchen die Buriche zweistimmige Melobien nicht ohne Harmonie aussuhren, wozu, namentlich bei der Einte, ein voller Sangerchor tritt. Der Ringestang ist hier herrschend. — Auf Istrien sieht man die Leier und die Doppelpfeise; an der Seerlisse auch sich vollen fieht man die Leier und die Doppelpfeise; an der Seerlisse auch sich vollen fieht man die Leier und die Doppelpfeise; and der Rach-amung des griechischen zu sehn im Areis auf sich an Schunpftüchern und dreht sich mit Sprüngen und Geberden im Kreise berum.

Bolfsfpiele gibt es in Illirien fast tiefelben wie in ben übrigen Alpenlandern. Die beutichen Rarnthner theilen tiefelben mit ihren Rachbarn ; Scheibenichießen, Regelfpiel, im Rrapfelde bas Rugelichlagen, jur Binterezeit bas Gisichiegen, Die Rarte, find bie gewöhnlichen Unterhaltungen. Gomnaftifche Uebungen icheinen feltner ju fenn als in Tirol, boch findet am Johannistage ein Bettfampf in dem Alvendorfe Rlattnit ftatt. - Die Beilthaler haben bas alte beutiche Rufen ft ech ein aufgenommen, bas man mabriceinlich bei teinem andern flamifchen Boltsftamme in Defterreich findet. Es ift eines ber iconften Boltespiele, Rraft und Geschicflichfeit gleichmäßig erprobend, und gibt ein fehr pittorestes intereffantes Bild. Es wird am Rirchweihfefte abgehal. ten auf bem Plate bes Dorfes, ben gewohnlich eine fcone alte Linbe giert. Unter bem Baume haben bie Dufiter ihre Tribune, und bichtes Gewühl fammelt fich nach und nach um fie. Dit bem letten Cone ber Mittagsalode ericallet von allen Burfchen ein jubelndes Sauchgen und nun mirb bas uralte beliebte "Lindenlied" abgefungen. Rach tem Gefange gieben die Buriche mit Dufit in bas Birthebaus ju einem gemeinschaftlichen Dable. Rach Tifche werten tie Pferte bestiegen, und 10 bis 20 Reiter gieben nun jur Linte, wo abermals mehre Lieber abgefungen merben. Mitten auf bem Plate fteht ein holgerner Pfeiler, auf beffen oberes bunneres Ende eine bolgerne Rufe gufgeftedt mirb., intem ihre beiben Boben runte Musiconitte baben, bas fie um ben Pfeiler wie um ihre Ure leicht gebreht werben tann. Die Rufe wird aus bartem bolge gemacht , mit vielen ftarten Reifen umgeben und mehre Tage in Baffer gelegt, bamit fie recht bicht verquelle. Die Buriche lenten bie Pferde mit ber Linken und tragen in ber Rechten einen eifernen Stechfolben, wie fie beim Ginrammeln ber Baunpfahle gebraucht werben. Rach bem Gefange fprengen nun bie Buriche einzeln im vollen Gallopp auf die Rufe ju, und verfegen derfelben mit bem Stechtolben einen möglichft berben Stog. Gie muffen biefelbe genau in ber Richtung auf Die Are treffen, fonft dreht fich die Rufe und der Stof gleitet ab. Ber im Borbeijagen nicht nahe genug fommt, wirft nach ihr, wird aber tuchtig ausgelacht, wenn er fehlt. 3m Anfange gelingt es naturlich nicht, die Rolben in bas bolg hineingutreiben, um nun ben Rudftog ju vermeiten, laffen bie Reiter Diefelben fallen; ein Burfche ift eigens baju aufgeftellt, Die meggeworfenen Rolben ben Reitern mieber jujulangen, wenn fie an bem Puntte bes Ausrittes fich wieder verfammeln. Rach und nach werben bie Reife abgeftogen, Die Rufe mirb burchlochert, nun fehrt man ben Stechfolten um, und ichlagt mit beiden Banden, im Gattel fich aufrichtenb, auf Die Rufe los. Ber bie Rufe vollends gertrummert, ift Gieger. Roch werden bann bie Reife in Die Bobe gehalten und , wie bei einem Ringelrennen , von ben Burichen mit bem Rolben auf. gefangen. Dan reitet jest wieder jur Linde , mo gefungen wird. Indes ichlupft ein Dabchen aus bem nachften Saufe und hangt einen Rrang an ben Pfeiler auf, und ein zweites Rennen beginnt; es gilt ben Rrang megguftechen, mas aber erft bei bem britten Runbritt gefchehen barf. Der Bludliche erhalt ben Rrang, und eröffnet mit bem Dadden den Tang, ber bas Geft befchließt. 3m Littorale fieht man ichon bie italienifchen Bolfespiele, bas Fingerfpiel Mora, bas Ballichlagen, bas Borelle (Borelli) . Spiel , ein Rugelfpiel , mobei ber geminnt , melder feine Rugel ber julebt

geworfenen am nachsten beingt. — Triest hat feinen Corso wie jede große italienische Stadt, und an ber gangen Küfte find Seefahrten mit Musstbarken sehr beliebt. — Eines der interessantlen Boltkfeste in der Welt ist das Grotten sehr wechges am Pfingskmontage in der Abelsberger Grotte gefeiert wird, wobei diese beleuchtet wird, und Tausende jusimmenströmen. Eigenthümlich ist das Flach fest. Jum glachebrechen werden alle Nachdarinnen eingeladen, es dauert von zwei Ufr früh die il Ulhr Abends, unter Gesang und Musst, womit man die beschwerliche Arbeit würzt, bei wescher acht Muhlzeiten gegeben werden. Erscheint ein Mann in dem Kreise, so wird er mit dem "Brauktranz" aus grobem Flachs gekrönt. Um acht Uhr kommen aber die Bursche als "Brechschereter" an's Fenster, und deim sesten Schmause wirdt jeder um die "Brechschut", die aus einem Rosmarin geschmütten Brodlaid aus Waisenmehl bestehl. Die schönste und zumgensertigste Dirne ist die Brautmutter, welche endlich ihrem Liebsen das Brod zum Fenste hinaustreicht.

Eigenthumliche Gebrauche, worunter naturlich bie hochzeitegebrauche oben an fteben, gibt es in großer Bahl bei ben Glamen, Die Deutschen baben beren feine befondere ermahnenemerthe. Bei ben Gotticheern reitet ber Brautigam mit feinen Begleitern jur Braut, welche einen Rrug Bein vorfett, ber geleert und bann gerichlagen wird; hierauf begibt fich ber gange Bug gur Rirche. In Rrain fcidt ber Rreier einen Berber (Snubazhi) ab, und tritt erft felbft auf, menn ber Antrag angenommen murbe ; fleine Gefdente befdliegen bie Unterhandlung. Brautführer und Brautführerin (Drug', Drushiza) laden nun bie Gafte jur hochzeit , bei welcher in gang Allirien ber Starashina bie hauptrolle fpielt, bem bie Beforgung bes Reftes obliegt. Er führt ben Bug bes Brautigams gur Braut, mobei Dufit und Diftolenschuffe nicht fehlen burfen. Die Braut heißt an manchen Orten Nevesta, Die Ungewiffe, ba fie ehemals geraubt murbe; wefentlich in ihrem Pupe find Rosmarinbluthen und Bander von allen garben, in die Saare gebunden. Beim Sochzeitmahle bat ber Starashina ben Borfis, er macht formlich ten Birth. Dft wird fcon nach ber erften Tracht Speifen einmal getangt, wobei ber Beiger auch mohl ben Poffenreifer macht. Bum Schluffe ber Dablgeit ericeint ber große Ruchen Pogazha ober eine große Schuffel Butterfuchen, Strukli, Gin Mann, ber ben Roch vorftellt, bringt und vertheilt Diefes Gebad, tros einem ungeheuern garm mit Dfengabeln, und allerhand Ruchengeschirr, womit icheinbar man ihn baran ju bintern fucht. Er fammelt bafur Gelb auf einem Teller, fo wie ein Beiger, ber nach ihm erfcbeint, ein mit Rosmarin ummundenes Glas Bein berumreichend, und [mahrend bes Erinfens eine Beife fpielend. Rach ber Dahlzeit wird bas Chepaar nach Saufe begleitet , und ber Bug geht noch ju ber Brautmutter u. f. w. , bie gange Racht burch. 3ft bas Paar nicht gang arm, fo bauert bie Sochzeit mehre Tage, Ginem Bittmer, noch mehr einer Bittme die wieder heirathet , wird ein Charivari beim Rirchjuge gebracht. -3m Geilthale herricht die mertwurdige Gitte, daß der Brautigam die Braut vor fich auf's Pferd fest, und fo gur Rirche reitet, offenbar ein Reft aus jenen Beiten, mo bie Braut oft geraubt werden mußte. hier ift auch eine eigene Bortangerin bemerkens. werth, welche fich burch viele Saarbanber unterscheidet. Uebrigens mablt ber Beilthaler feine Chehalfte lieber aus fremden Dorfern. - Much bei ben Unterfrai. nern ift ber Starashina bie Geele ber Sochzeitfeierlichfeiten. Rach ber Dablgeit fammelt die Rochin fich ein Erintgeld in einem großen Loffel. Gelten fieht man noch bie fogenannte Dofentomobie. Gin gerlumpter Biebler erfcheint namlich bei Tifche und bietet einen Dofen jum Bertauf. Rach einer Tracht Prügel, ba man ihn für ben Dieb bes Ochsen halt, macht man für ihn und die übrigen Mufiker eine Sammlung. hier fommt auch die andermarts verbreitete Sitte vor , dem Brautigam erft vermummte alte Beiber vorzufuhren, und erft nach langer Rederei Die Braut. Daffelbe geschieht im Reifnithale, wo noch einige befondere Betrauche befieben. Die Braut tragt am Scheitel eine runte Scheibe aus Tuch pter Bappe, melde mit vielen farbigen Bandern überflochten ift, und Vesilu beift. Bahrent ber Dablieit mirb ein verdedter Teller herumgereicht (Jabuk) mit welchem eine Sammlung veranftaltet wird , bie ter Braut jufallt. Bum Beimführen ter Braut hat man ein eigenes Lieb .-Bei ten Bippachern trifft man gleichfalls ten Starashina und die Spottmusse für heirathende Bermittmete. Die Braut wird hier von einer Chrenbuterin begleitet. welche Gludhenne, Klozha beift, beren Umt aber nach Tifche erlifcht. Mittag und Abente mird bei ber Braut geschmaufet , bann noch beim Brautigam und jum Goluffe fehrt man wieder jur Braut jurud, mo ein Ruchen (Pognzha) aufgefest wird. Diefer hat fo viele Abtheilungen ale Gafte find , welche auf jede ein Stud Gelb legen ; ber Ruchen fallt tem Deiftgebenben ju, ber ihn ber Braut fchenft. 3m' Saufe bes Brautigams gibt man ber Braut einen Anaben auf ben Goof. - Die Bewohner bes Rarftes, Japiden, Poifer, Efditichen ic. haben giemlich abnliche Sochzeitgebrauche. Die wefentlich in Folgendem bestehen. Dit Dufitbegleitung gieht ber Brautigam vor bas Saus feiner Braut, wird aber erft nach langem Bitten eingelaffen, baffelbe mieberholt fich an ber Bimmerthure. Der gange Bug wird nun mit Tuchern und Straugen beidenft, und bie Dummerei mit falichen Brauten aufgeführt, bis enblich bie rechte ericeint, ten Brautigam gleichermagen beichenft, worauf fie fich breimal gutrinfen. Dun folgt Schmauß und Tang, und Alles übernachtet im Saufe ber Braut. Morgen barauf ift bie Trauung und bas hochzeitmahl im Saufe ber Braut. biefe ibre Bohnung verlägt, fest fie fich weinend und flagend auf ben Schof ibrer Mutter, ber ter Brautigam etwas Geld in ben Schof merfen muß, bamit fie bie Tochter gieben laffe. Braut und Brautführer faffen nun bie Enden eines Tuches, und fo mird jene in die Bohnung des Brautigams geführt, mo beffen Mutter fie unter ber Sausthure erwartet und ihr jutrinft; Die Braut wirft bafur ein Geloftud in bas Blas, und beidenft auch ben Schwiegervater mit einem Tude und einem Ruchen. Der Ginzug gebt übrigens burch ben Ctall in bas Saus (?) weil man glaubt bas Bieb werbe taburch por Ceuchen geschutt. 3m Bimmer fest fich tie junge grau fogleich und nimmt ein Rind auf ben Goof, bas fie mit einem Brobe beschentt, welches mit Beloftuden befpidt ift. Dft fingt fie auch ein flagendes Abichied von Cltern, Sausgerathe, Rleibungen zc. - Auch in Iftrien findet man abnliche Gebrauche. Der Freier unterhandelt burch zwei Bermandte megen bes Dabdens und ichickt ibr einen Ring, wenn die Sache richtig ift. Um hochzeittage führt ber Starashina ben Bug, ber aber bier ju Pferde ift; ein Bornblafer reitet voran, ihm folgt ein Sahnen. trager, beffen Stange auf ber Spipe einen Apfel tragt. Die Sochzeitgafte muffen an bie unter ber Thure ihnen entgegentretende Perfon eine tomifche Unrebe halten, und man ftellt ihnen oft eine vermumte Alte vor. Die Braut erhalt bas meife Tuch ber Beiber, Petscha, über ben Ropf, fo gwar, bag es bis an ten Mund reicht, und barauf eine Krone aus Rosmarin, mit Blumen und Papierftreifen burchflochten. Bu Anfang bes Sochzeitschmauses, ben ber Starashina leitet, werben als Ehrentrunk brei Toafte ausgebracht. Rach Tifche empfangen die Brautleute von ben Meltern ber jungen Krau (ber Bater bes Mannes ift nie jugegen) fnicend ben Gegen, mobei man ein fleines Rind auf die Rnie ber jungen grau fest. Am nachften Morgen ericheint ber Starashina und redet ber jungen Frau, ju bie hauslichen Gefchafte fich recht angelegen fenn ju laffen : Somaug und Sang folgen auch an biefem Tage. Auch hier erhalten Bermittmete eine Spottmufit, tonnen fich aber burch eine Spende von Bein tavon losfaufen. - Die Liburn ier, haben einige Sonderbarfeiten. Gine falfche Braut wird auch hier vorgeschoben, die Freunde ber Braut geben bem Brautigam bewaffnet entgegen, eine Unfpielung auf ben einft herrichenben Dabchenraub. Beim

Kirchgange werben Blumen und Getreibe auf ben Weg gestreut. Das Bescheicksen wird bier ben nicht Gelabenen icon vor der Mableit geschick. Nach Tische ziehet alles vor das Haus und die Reuvermählte muß über das haus ihres Mannes einen aus grobem Mehle gebadenen Kranz werfen. Je höher der Burf, besto mehr Glud für die Ehe wird erwartet, fällt der Kranz jenseits nieder ohne zu gerbrechen, so shalt man dieß für einen Beweis der Jungfraulichseit und Borbebeutung guter Hauswirthschaft.

Auch bei ben Leichen begangn iffen herrschen einige besondere Gebrauche. In Krain sind sie an und sur sich sehr auch verstoffener Trauerwoche gibt man bie und da ein großes gest, genannt Sedwina, das beist "Mablgeit bes siebenten Tages." Stirbt jemand während der Fastenzeit, so wird diese Mahlzeit nach Oftern verlegt, was sogar auch mit den Kirchengebeten geschiebt. — In Unterfrain muß den Sargträgern ein Mahl gegeben werden, das sie sich wohl verdienen, bei ber großen Entsernung mancher Haufer den Kirche. Im Gebirge sind die Fusselzige so schwarzeit auch auch wohl verdienen, bei ergoßen Entserung mancher Haufer von der Kirche. Im Gebirge sind die Fusselzige so schwarzeit auch auch und ben Sarg an eine sange Stange und so tragen ihn die Männer, indem sie zwei hintereinander gehen. Am achten Tage stellen sie sich makiner, indem sie zwei hintereinander gehen. Am achten Tage stellen sie sich en Wähner, indem sie zwei hintereinander gehen. Met achten Tage stellen sie sich erwandten zu einer zweiten Mahlzeit ein. — Bei dem Livurnier bat der gange Kondutt die Psticht möglichst zu weinen, ein Gesage solgt aber auf das Begrädnis. Einer Wittwe bringt man eine Zeitlang die ausgesuchtelten Speisen, gleichsam aus Furcht, sie möchte in ihrem Schwerze auf Speise und Trank verzessen, auch bietet man alles auf, sie zu erheitern.

# Rahrungequellen.

#### Illirien gablte bem Stanbe nach :

| O                                 |             |            |                          |               |         |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------|---------|
| 1821<br>Den Rarlftabter Rreis ab. | Beiftliche. | Metige.    | Beamte und Sonoratioren. | Gewerbsleute. | Bauern. |
| gerechnet                         | 1.184       | 1.040      | 1.626                    | 4,551         | 51,671  |
|                                   | in Ra       | irnthen ut | nd Krain                 |               |         |
| aber mit bem Rlagenfurter         | 1.293       | 1.147      | 683                      | 24.94         | 23.393  |
|                                   | in          | n Ruftenl  | ande.                    |               |         |
| Summe                             | 2.477       | 2.187      | 2.308                    | 7.035         | 75.064  |
| 1930                              |             |            |                          |               |         |
| in Rarnthen und Rrain .           | 1.164       | 1.034      | 1.354                    | 2.456         | 48.770  |
| Ruftenland                        | 1.174       | 1.055      | 1.346                    | 6.903         | 15.186  |
| Summe                             | 2.339       | 2.089      | 2,700                    | 9,359         | 63.906  |
|                                   |             |            |                          |               |         |

#### Lanbbau.

3m Jahre 1830 beffanten folgende Merhaltniffe .

| Rreis von<br>Laibach |    | Rugbarer Boden.<br>540.901 | Grabe. und Beibeland.<br>275,439 | 2Batb.<br>265,463 |
|----------------------|----|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Reuftadtl            | 72 | 705.206                    | 414.620                          | 290,586           |
| Adelsberg            | 42 | 415.449                    | 241.979                          | 173,470           |
| Rlagenfurt           | 85 | 821.302                    | 416.013                          | 405.299           |
| Billach              | 95 | 855.609                    | 461.597                          | 394.022           |
|                      |    | 3.339.467                  | 1.809,637                        | 1.529,830         |

| Rreis von         | Quabr. 2  | Reifen Dugba | rer Boben. | Grabe. und Wei | belant Bait. |
|-------------------|-----------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Trieft            |           |              | .273       | 11.685         | 3,588        |
| Iftrien           | 8         | 800          | ),515      | 386.267        | 214,248      |
| Gör;              |           | 0 45         | 9,354      | 363.352        | 95.002       |
|                   |           | 1.27         | 4.148      | 961,304        | 312,838      |
| Que frühe<br>1789 | ren Jahre | en hat man   |            |                |              |
| Rlagenfurter .    | Rreis     |              |            | 416.105        | 315,917      |
| 1805 3llirien     | 5         | 27           | 8,304      |                |              |
| Trieft            |           | 2 1          | 8,529      |                |              |
| Gorg              | 6         | 7 41         | 3.199      |                |              |
| Rarnthen 1        | nad       |              |            |                | 374.030      |
|                   | Untré     |              |            |                | 580,588      |
|                   |           |              |            |                | 1.154.618    |

| Der aderbau            | regient.          |                  | mit einem 0         | erträgniß an         |                     |         |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|
| in Rärnthen und Krain  | Soche.<br>477.492 | Rorn.<br>885.147 | 2Geigen.<br>416,595 | Spafer.<br>1.662,290 | Gerfte.<br>\$99,652 | Mais    |
| im Ruftenlande         | 247.974           | 237,353          | \$58,300            | 109.484              | 201.681             | 628.760 |
|                        | 725.466           | 1,122,500        | 774.895             | 1.771.774            | 801.333             | 629,760 |
| 1789                   | Soche.            | Rorn.            | Baigen.             | Safer.               | Gerfte.             |         |
| ber Rlagenfurter Rreis | 145.329           | 405.019          | 100.246             | 574.917              | 116.467             |         |
| Rarnthen               | 3                 | 557.966          | 154.690             | 821.119              | 223,050             |         |
| Rrain                  | 257.600           | 224,353          | 236,918             | 754.947              | 370,679             |         |
| Rarnthen               | 305.609           |                  |                     |                      |                     |         |
|                        |                   |                  |                     |                      |                     |         |

Rrain 1923 . . . . . 219.067

Der Gefammtertrag aller Rornerfruchte betrug alfo 1830 bie Gumme von 5.099:262 Degen. hiernach entfielen auf einen Ginwohner nicht mehr als 4,a, und gwar in Rarnthen und Rrain 4... im Littorale 4., Deten. Diefer Ertrag icheint allerdings nicht hinreichend fur die Bevolferung , ba man gewohnlich 51/4 Deben auf ben Ropf annimmt, und Rarnthen führt noch überdieß Getreibe nach Tirol aus. In ben 10 3ahren 1826-1935 führte Trieft 807,924 Megen Getreide mehr ein als aus, mornach eine jährliche Einfuhr von etwa 80.800 Meten fich ergibt, die aber in der That um vieles hoher ift, da in ber Rubrit "Ausfuhr" auch ber inlandifche Confumo erfcheint. Mus Ungarn bezieht bas Land gleichfalls nicht unbedeutende Quantitaten. Uebrigens mag im Ruftenlande ber eigene Bedarf an Getreide verhaltnigmäßig geringer fenn als andermarts, icon um ber Dagigfeit ber Ginwohner willen, benen noch Die Seefischerei ju Bilfe tommt. Die Landwirthichaft ber beiben Bergogthumer wird febr gelobt , und ift namentlich in Oberfrain mufterhaft , im Gorgifchen blubend burch Boben und Rlima, bei maßiger Unftrengung, im übrigen Ruftenlande febr vernachlaffigt. Der deutsche Rarnthner wendet ben Fleif an, ber alle Melpler charafterifirt, geht fogar bem Steirer barin por, und auch ber Benbe ift jest um vieles fleifiger geworden. In ben Alpen bat ber Aderbau mit benfelben Schwierigfeiten ju fampfen, Die bereits in den fruheren Beften angegeben wurden, im Littorale aber treten zwei befondere Binderniffe bingu, Mangel an Banden und bie Berhaltniffe bes Grund. befiges. Iftrien hat nur ben fechoten Theil ber Ginmohner, welche jur gehörigen Bearbeitung des Bodens nothig maren, der Begirt Montalcone taum die Balfte,

u. f. m. (noch jest?). Bon bem nachtheiligften Ginfluffe ift aber bie Beichaffenbeit bes Grundbefiges; es gibt namlich, wie in Stalien, feine Bauern, fondern nur Dad. ter (Colono). Das gange Land ift in ungablige fleine Befigungen getheilt , großere Buter, felbit bedeutendere Sofe, wie in ben beutiden Provingen, fommen nirgente por, und die menigen vorhandenen Majorate find gleichfalls fehr flein. Der Brund. eigenthumer (Possidente) betreibt aber bie Birtbicaft nicht felbft , wenigftens nicht gang fonbern bas Gut ift in eine Angabl Campi eingetheilt , melde er einzeln ober mehre aufammen perpactet, und fo eine Angabl von Colonen bat, welche er willführlich nach furger Auffundigung wechseln tann. Diefe Lebensart fagt bem Charafter bes Bolfes am meiften ju, tenn fie ift vollfommen frei, ungebunden, und ber Menich braucht nicht mehr ju arbeiten, ale er eben muß, um fich ben nothigften Unterbalt ju verschaffen. Ber eigene Birthichaft betreiben wollte, murbe feine Dagbe und Rnecht finden, Die um gehörigen Lohn auch tüchtig grbeiten follten wie in Deutich. land. Die Rachtheile Diefes Goftems fpringen in Die Mugen. Die Bermaltung bes Befites ift gwar fehr einfach , benn alle Beamten find überfluffig , ber herr übergibt Relb und Gerathe tem Colon , ber nach eigener Ginficht mirtbicaftet , und nur ben bedungenen Dachtgins an Getreibe und Bein abzuliefern bat. Bon Berbefferungen ift aber naturlich nicht bie Rebe , weber von Geite bes Befigers, noch bes Colonen; fie finten noch uberbieß ein eigenes Sinternig in ber berrichenten Rachfucht, melde junachft in Beichabigung fremben Gigenthums fich austobt.

Gigenthumliche Birthichaftemethoden gibt es in ben beiben Gervogthumern nicht. man fieht biefelben wie in ben beiden Rachbarprovingen, im Ruffenlande berricht aber icon italienifche Art und Beife (fiebe "Lombardei - Benedig"). 3m Rorden ift bas Dreifelberfoftem allgemein , in Rrain eine Urt Fünffelberwirthichaft. Dan baut nam. lich in ben frijdgebungten Boben eine Sadfrucht, Dais, Rartoffeln, Sirfe ober Rlachs, bann Beigen ober Gerfte, brittens Safer, viertens und funftens Rlee. In vielen Segenden fennt man feine Brache mehr. Dan findet Die großte Manniafal. tigfeit ber Bobengute ; indeg ber Rarft unfruchtbare Ralffelfen bietet, brauchen mehre Begenben Unterfrains gar feine Dungung, und einige ganbereien geben boppelte Ernte. - Besondere Adermertzeuge gibt es menige, und in ber Regel find alle ichlecht. In Unterfarnthen bat man einen leichten Salbpflug, Url genannt; im Beilthale muß man bis ju vier Dferbe vor ben Pflug fpannen, bier und andermarte adern auch oft bie Beiber, indes bie Danner auswarts beicaftigt find. 3m Ru-Benfande pflugt man faft burchaus mit Dofen. - Der Conitt gefchieht faft uberall mit ter Gichel, boch hat die Landwirthichaftgesellicaft Probemaben mit Gense und Sichel veranftaltet. - Das Rlima bat in Dberfarnthen bie Sarfen notbig gemacht, um bie Barben auf bem Belde auszutrodnen. Dan hat einfache Sarfen (kosovz , kosuv) und boppelte (stog , stoeg)). Bene bestehen aus einem boben Belander von Bolg, mit einer Dachung, und werden auf entfernteren Relbern errichtet. Die boppelten find bis 16 Rlafter lang, und haben einen ordentlichen Dachftuhl, ber auf ben beiben Belandern rubt. Durch bie Latten berfelben merden bie Barben geftedt, und bas Gange bient jugleich als Schoppen fur Bagen und Relogerathe, fteht baber auch gewöhnlich bei ben Saufern. 3m Borgifchen lagt man bas Betreibe gleichfalls einige Tage liegen, aber im Schatten ber Reben und Baume, bann wirb es auf ber hausflur ausgebroichen; Scheunen find außerft felten. Um Aquileja wirb bas Getreibe nicht ausgedrofchen, fondern durch zwei Balgen, an welche Pferde angefpannt find , ausgequeticht.

Beigen wird natürlich im Guden mehr gebaut als im Norden, und gerath in einigen Thalern bei Trieft, so wie in Unterfrain vorzüglich schon. — Roggen wird vorzüglich in Karnthen gebaut. Das Lavantthal und das Krapfeld find die Kornkam-

mmern , bas Littorale baut menig. - Dais ift bie hauptfrucht bes Gubens . und fteigt immer mehr nach Norden binauf. In Rarnthen gibt er in einigen Thalern. tros bes rauben Rlima, boch fehr lohnenden Ertrag. 3m Guten heißt ber Dais Sorgo turco (baber auch in Rarnthen ichlechtmeg "Turfen") und man bat in Bori mei hauptarten, ben Bregantino (Pregnantino) und ben ffeineren Cinquantino. Erfterer ift bie beffere Gorte, welche felbft im Mittelboben bis 40 Rorner ichuttet. In Iftrien bat man ben Bregantino nicht, fontern brei Gorten, an Grofe vericbieben. Der Cinquantino mirb gwar oft ale Rachfrucht ber Berfte ober Bohnen gebaut, erreicht aber auch manchmal nicht bie Reife, fonft wird nach ihm Saibeforn ober bie Rube gebaut. Das Dehl beiber Maisgattungen wird im Frigul vermifcht gum Brob perbaden, noch lieber mifcht man es aber mit Saibemehl. Buch meigen mirb im Morden fehr fart als zweite Rrucht gebaut. Dirfe murbe in Rrain fruher mehr gepflangt, noch immer aber nicht unerheblich. Rartoffeln (in Rrain Grumpir, Brnndbirnen genannt) murben um 1750 von Berr von Thee nach Rlagenfurt gebracht. und haben fich in den beiden Bergogthumern fcon febr verbreitet. Befonders gedeiben fle im Reifnisthale , wo fle bis 14fachen Ertrag geben.

Sutterbau. 1830 jählte man in

|                    | _       | Soch      |                |  |
|--------------------|---------|-----------|----------------|--|
|                    | Biefen. | Beiben.   | Ertrag an Ben. |  |
| Rarnthen und Rrain | 549.812 | 763.846   | 3.802.930      |  |
| im Ruftenlande     | 159.129 | 517.994   | 2.134,748      |  |
|                    | 709.940 | 1.281.830 | 5.937.672      |  |
| Nach André         |         |           |                |  |
| Rarnthen           | 250.137 |           |                |  |
| Rrain              | 257,595 |           |                |  |
| Rach Blumenbach    |         |           |                |  |
| Rarnthen           | 250.136 | 364.512   | 1.733,559      |  |
| Rrain 1823         | 244.373 | 350,000   |                |  |

Bie in allen Alpenlandern fo fpielen auch in Illirien bie Beiben und unter tiefen im Sochgebirge Die Almen die Sauptrolle. Gelbft in Ifrien finden fich herrliche Beideplage und einschurige Biefen am Meere und in Engthalern, aber funftlicher Autterbau ift überall felten, im Gorgifchen weiß man faum von Biefenbemafferung, fo nabe auch bas Beifpiel ber Lombardei liegt. Der gange Rarft ift ein ausgebebn. ter Beideplat , mo jabllofe ichlechte Schafe und Biegen bis in den Spatherbft meiben, bann in die niederungen getrieben merben. Die Binterweide trifft ohne Untericied Bald und Biefe. 3m Sochgebirge ift bie Beuernte eben fo beichmerlich, als bas Einbringen gefährlich, 3m August merben bie fteilen Matten gemahet, und an wind. ftillen Orten Die fleinen Schober aufgestellt. Das Ginbringen bes Alpenheues wird erft im Binter auf Schlitten moglich. Das Saten . ober Beugieben beift tiefe Ur. beit, mobei alle Bauern, ber Reihe nach, einander helfen. Abende versammelt man fich, um 10 Uhr ift bas Abendeffen, um Mitternacht fest fich ber Bug, nach abgehal. tenem Bebet, in Bewegung. Beber Buriche giebt einen fleinen Schlitten nach fich, voraus geben Begmacher. Rach 5-6 Stunden erreicht man bie Schober, menn es gut geht, bie nun vom Schnee befreit werden. Das Beu bindet man ju fleinen "Almfüderln" gufammen, labet es auf bie Schlitten, und luftig geht bie Beimfahrt, wenn Riemand verungludt ift, mas nicht felten gefchieht.

Garten fultur ift ziemlich bedeutend und wird burch ben fraftigen Impuls ber Laudwirthschaftgefellschaft fich immer mehr heben. Diese hat ben Schlofberg Ronigrich Julicen v. Schwidt.

sobitsch bei Abelsberg gepacktet, an 48 3och groß, und zu einer Obsthaumichule umgestaltet. Dominien und Geistlichkeit geben mit gutem Beispiel voran und muntern auf. Bor allen leuchtet das Lavantthal bervor, welches mehr als 100.000 Cimer Ziber erzeugt; mancher Bauer gewinnt-vie 300 Eimer. Luch die Thäler St. Beit, Bleidurg, Wippach und Unterfrain erzeugen viel Obst, lepteres besonders viele Bweitchen. Im Küschnlande ist von eigentlichem Obstdun seine Rede, indes stutt die Natur genug sur sich. Melonen, Zeigen und Zitronen gedeihen in Iftrien vortresslich, und namentlich legtere gaben großen Ertrag, wenn man sie so pklege, wie am Gardasse. Rastanien gedeihen besonders Arthe von Lovrana und Fianona. Mus den Zuschlander uber Briger und Laufen. Oberson und Veglia batten vor einigen Jahren zusammen kaum 4.200 Obstdume. Die Blum ist if hat sich in den lesten Jahren in Triest debeutend gehoden. Reizende Gartenanlagen wurden den der unstruchten ein Eriest debeutend gehoden. Reizende Gartenanlagen wurden den deben umfruchtbaren Felsen des Artst abgezwungen.

Der Gartenbau überhaupt begreift in

| Rärnthen   | und | Rrain | <br> | 3oche. |
|------------|-----|-------|------|--------|
| im Littore |     |       |      |        |

wobei aber hier wahrscheinlich die Delbaumpflanzungen milgerechnet werden missen. Muf den Delba um wird ziemlich viel Gorgfalt verwendet, und Sud. Iftein mit den Instell fest ein Del, welches zum Theil selbst jenem aus der Provonce vorgezogen wird, namentlich das Produkt von Pirano, wo mehr Sorgfalt und Reinlichkeit auf die Judereilung verwendet wird. Erst dei Capo allstria sieht man größere Pstanzungen, die die Iola wieder verschwinden, über Albona hinaus neuerdings erscheinen, um im Norden das Duarnero ganz zu erlöschen. Bon den Inssell hat Cherso die härfte Delkultur, auf dem sessen ganz zu erlöschen. Bon den Inssell hat Cherso die härfte Delkultur, auf dem sessen den den den werde Gemeinde über 320.000 Delbaume desigt. Man berechnet die Ausbelbraum welch Gemeinde über 320.000 Delbaume den Inssell. Die nach dem Pressen der Oliven zurückleivenden Treder werden nach Ancona zur Feuerung in die dortigen Ziegelösen verschied. Der Timavo ist die Grenze des Delbaumes, denn im Friaul nimmt er immer mehr ab, woran das kälter werdende Klima schuld senn im Kriaul nimmt er immer mehr ab, woran das

Bon handelegemachfen wird nur Flache im Billacher Rreife, bann bei Tolmein und Gitich in bedeutender Menge gebaut, in Krain wohl auch, aber nur jum hausgebrauche. hanf wird weniger gezogen, mehr noch im Friaul. Unterfrain zieht auch etwas Sen f. Bemerkenswerth ift der Krappbau, welchen die Tuchfabrit Moro in Klagenfurt veranlaste, und damit ihren Bedarf vollfommen tedt.

Sehr wichtig ift ber Beindau für bas Land, namentlich fur ben Guben, und fonnte es noch mehr werben, wenn die Pflege ber Reben und die Behandlung des Beines felbft beffer mare.

Dan jabite 1830

|              | 42,594 |                 | 1.198,285                     |
|--------------|--------|-----------------|-------------------------------|
| im Littorale | 25,780 |                 | 959,459                       |
| und Krain .  | 16.814 | 19.310          | 239.826                       |
| in Rarnthen  | 2-40   | 226             |                               |
| unite 1000   | Socie. | nach Blumenbach | mit einem Ertrage von Gimern. |

Rach Andro betrüge die Gesammtproduftion nur an 800.000 Eimer. In Karnthen gestattet bas Klima feine Ausbehnung des Weinbaues, Krain bat aber schon mehre vorzügliche Weingebirge, bei Neufkadtl, Ticherumble, den Gertscherz bei Allenburg, Milgberg bei Klingenfels, Stadtberg bei Weinhof, Weinberg bei Landstraß im Wippachthale 11. Die Krainer Weine sind meistens als Warf - ober Marchweine

befannt, und werben ichon im erften ober zweiten Jahre trinfbar. Das Ruftenland liefert mehre febr vorzugliche Beine, welchen bie oberitalifden nachfteben, aber bier mie bort halten fie fic nicht lange. Beld ein Unterschied in ber Beinfultur, wenn man bort, bag in Unterofterreich 1 3och 60, in Borg etwa 8 Gimer liefere ! Dan betreibt nämlich im Littorale größtentheils ben Beinbau nach romifcher Art, namlich mit tem Aderbau verbunden und mit hochgezogenen Reben. In einer Entfernung von funf bis feche Rlaftern fteben auf ben Keldern Baume, Beiden, Dappeln ober Ulmen, auch Ririch und Pflaumenbaume, fammtlich hochgezogen, mit wenigen Neften; an jedem Baum wird eine Rebe gepflangt, Die fich an ihm in Die Sobe follingt und in Guirlanden jum Nachbarbaum giebt. Auf einem Joche fteben bis 250 Baume mit Reben , und biefe tragen an allen Zweigen Trauben , in feltnen Rallen bis 150 Bwifden ben Reben baut man Gerfte ober Bohnen. 3m Gorgifchen fieht man aber auch piele Bonchi, terraffenartig bepflangte Sugel, melde mehr einem beutiden Beingarten entfprechen. Die Reben haben bier ju Canbe ein viel upvigeres Unfehen als im Morben, und erftarten ju gang ftattlichen Baumen, bis einem guf im Durchmeffer, be. fonders mo fie an ben Saufern gezogen werden. Die Trauben werden hier nicht ge. prest fondern ausgetreten, wodurch in den Trebern eine Menge Saft verloren geht, die Beine werben indeg baburch fuger. Die befte Cultur icheint um Monfalcone ju berrichen, mo man auch beffere Rebenforten einzuführen bemüht ift. Auch außer bem Lande haben einigen Ruf erhalten: ber Refosco und Piccolit von Monfalcone , ber Prosecco von Triest, ter außerordentlich fuße Mustat von Rovigno. Außerdem find noch gute Gemachse ber Ribolla von Muggia, bie Beine von Gabrovizza, genannt Vin di Re, von Cernical, Castua, Pisino 20., fammtlich rothe Beine. 3m Ruftenlande wird ber Bein faft durchaus in lebernen Schlauchen aufbewahrt.

## Der Balbftanb betrug

| 1930 in Rarnthen und Rrain im Ruftenland | 30che<br>1.528.942<br>312.839 | mit einem Er:<br>von Riafter<br>1.125.735<br>226.460 | m    |   | Blumenb<br>Kärnthen | 574.030 | Jod mit<br>tift.Ertrag. |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------|---|---------------------|---------|-------------------------|
|                                          | 1.811.780                     | 1.352.195                                            |      |   | ,                   |         |                         |
| für 1834 aber nach                       |                               |                                                      |      | ٠ |                     |         |                         |
| Schreiner in Rarnthen                    | 799,310                       | 700,331                                              |      |   |                     |         |                         |
| in Krain ,                               | 729.632                       | 432.266                                              |      |   |                     |         |                         |
|                                          | 1,529,942                     | 1.132.597                                            |      |   |                     |         |                         |
| im Ruftenland                            | 317.242                       | 234.039                                              |      |   |                     |         |                         |
|                                          | 1,946,185                     | 1,366.636                                            |      |   |                     |         |                         |
| Ein Jod lieferte alf                     | o                             |                                                      | 1830 | 1 | 1834                |         |                         |
| in Rai                                   | nthen und 5                   | Rrain                                                | 0,73 |   | 0,74                |         |                         |
|                                          |                               | e famen auf                                          | 0.72 |   | 0,74                |         |                         |
|                                          |                               | e tamen auf                                          | 1,,6 |   | 1,, Ric             | after.  |                         |

Blirien liefert also basselve Resultat wie andere Länder, das der Wald zu immer böherem Etrage gezwungen werde, ohne daß dieser doch mit der zunehmenden Bewösserung in stetem Seteigen sev. Karnthen klagt schon seit alten Zeiten über Wangel an Holz, welches die vielen Eisenwerke konsumirten, deren Bedarf schon vor 30 Jahren 80.000 Klaster Holz ersorderte. In Krain bingegen, welches etwas weniger Wald hat, (4.031, Kärnthen 4.274 Joch auf Impeise) ist derselve nicht so start in Anspruch genommen, dort nämlich, 0.30, bier nur 0.20 Klaster vom Joch. Kärnthen

bat porquasmeife Ratelbola, in ben Thalgrunden aber auch febr viele Giden, welche im Berbfte ju gutter abgelaubt werben. Das Geilthal liefert um 10,000 fl. Bauholg Much Drerfrain liefert gutes Bauholg. Bemertenswerth find bie nach Stalien. Pflanzungen von Rogfaftanien im Adeleberger Kreife, welche fich nach und nach auf alle fablen und oben Sutweiden erftreden follen; 1828 gablten bie Baumichulen ichon bei 195,000 Stamme. 3m Ruftenlande find tie meiften Baldungen Staategut und in ihnen herricht gute Birthichaft, um fo ichlechtere in ben lebrigen. Huch hier wird viel Rutholg, insbesondere jum Schiffbau gewonnen , auch geben die Doft - und Delbaume viel Berthol; fur Tifchler und Drecheler. Die großten Baloftreden find ber Tarnowaner, ber Birnbaumer, ber Castuaner Bald, bann bie Balbungen von Montana auf Birien. Der eigentliche Rarft mar einft gewiß gleichfalls mit Bald bebedt, an ben noch bie und ba einzelne Gichen erinnern. Daß Waldfultur bier nicht gang unmöglich fen, bemiefen die Bauern von Corgniale , welche auf bem oben Plateau Gidmaltden pflangten, tie bereits Stamme von 30' Sobe, bis 18 3off bict aufweisen. Außer ben faiferfichen finbet man auf Ifrien feine Balber, fonbern nur faft undurchbringliches Bufchwert von Stieleichen und Raftanien, welches man alle swolf Jahre ju Prugelhols abtreibt. - In den Bochgebirgen ift ber Bolifchlag ein eben fo muhfames und gefahrliches Gefchaft, wie in ben übrigen Alpenlandern (fiebe "Defterreich" Geite 102). Im Guben ift wieber bie Bufuhr ichwierig und toffpielig, ba fle faft burchaus auf ter Are geschehen muß.

Die Forst technit ift nicht unbedeutend. Roblenbrennerei wird vorzüglich in Karniben für bie Eisenwerke getrieben, meistens in stehennen Meilern. In Rrain und Istrien werden viele Knoppern, hier auch Gallafel gesammelt, die aber nicht von besonderer Gute sind. Einen nicht unerheblichen Gegenstand bildet der Buch enfoh wamm, eine einzige Keuerschwamme Kabrit zahlte 1819 an verschiedenen Dominien 1.300 fl. für Recht ihn sammeln zu laffen. Aus bem Wippachthale wird der Rujastruck, Ropiena genannt, als Gerbestoff für Schmack, ftart nach Trief versender,

Biehaucht ").

| 3ahr. | Pferbe. | Ochfen. | Rühe.   | Gumme.  | Schafe. |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1821  | 33,328  | 101.736 | 161,500 | 263.136 | 208.897 |
| 1821  | 13.436  | 55,472  | 75.457  | 130.929 | 379,958 |
| 4000  | 35.607  | 106,909 | 165,461 | 272,370 | 220.376 |
| 1822  | 13.530  | 59.226  | 76.023  | 135.249 | 404.389 |
|       | 36.775  | 108,612 | 166.349 | 274.961 | 239,775 |
| 1823  | 8.058   | 45,122  | 57,062  | 102.184 | 371.073 |
|       | 37.599  | 109.663 | 167,165 | 276,828 | 240,906 |
| 1824  | 8.169   | 45,317  | 56.702  | 102,019 | 397.903 |
| 4005  | 37.968  | 105.733 | 164.113 | 269.846 | 233,344 |
| 1925  | 8,517   | 46.450  | 55.109  | 101,855 | 397.798 |
| 4000  | 38,148  | 103,989 | 160,501 | 264,290 | 227,605 |
| 1826  | 8.854   | 48,597  | 55.368  | 103,965 | 406.276 |
| 4000  | 38.895  | 104,579 | 159,604 | 264.193 | 231,349 |
| 1827  | 9.431   | 49.956  | 56.548  | 106.504 | 446,742 |
| 4000  | 38,503  | 105,522 | 162,969 | 268,391 | 224,750 |
| 1930  | 9,085   | 42,984  | 47,212  | 10,226  | 344,342 |
|       |         |         |         |         |         |

<sup>\*)</sup> Die erfte Bablenreibe jedes Sabres bezieht fich auf Rarnthen und Rrain , die zweite auf bas Ruftentand.

Der ftarte Musfall bes Ruftenlandes im Jahre 1923 ift auf Rechnung bes an Ungarn gurudgegebenen Gebietes ju feben. 1930 fanden fich insbesondere noch vor in

|                    | Sengfte. | Gtuten. | Ballachen. | Johlen. | Maulthiere . | Biegen. | Schweine. |
|--------------------|----------|---------|------------|---------|--------------|---------|-----------|
| Rarnthen und Rrain | 1.341    | 17.803  | 15.730     | 3.628   |              | 36.675  | 124.378   |
| Littorale          | 79       | 3,594   | 4,873      | 549     | 1.498        | 3       | 5         |

Die Rindvieh ucht beruht in den Alpen, wie in den Nachbarlandern größten, theils auf Allmwirthschaft, welche mit der in ber Steiermart üblichen übereinfommt. In Krain sindet eigentliche Allmerei schon weniger statt, so wenig wie Masung; überhaupt ift der Biehftand bes Landes heradgefommen, und blüft erft neuerlich wieder fraitig empor, wozu die Landwirthschaftgesellschaft wesentlich beiträgt. Jährlich werden 600 fl. als Hornviehrreise vertheilt. Wehr wie sonstwo blüft die Biehzucht im Geithale, welches 1.300 gemäßtet Castraune und 600 Ochsen ausführt, befgleichen im Lavantthale. In Kannthen und Krain wird vorzugsweise Butter und Schmalz erzielt, und die Wocheiner haben eine eigene Fattorei in Triest, welche ihre dahin ausgesührten Artisel verschleißt. Im Küstensande wird auf Kase gearbeitet, dessen die Inseln allein an 100 Zentner erzeugen. Die besten Kinder sindet man sier um Fitsch und Tolmein, wo sich eigene "Midgesellschaften" gebildet haben, welche die gewonnene Milch in ein der Gemeinde gehöriges Käsedaus abliesert.

Sehr wichtig ift die Pferdezucht; schon die Romer schätzen tie Pferde bes Karstes wegen ibrer Ausbauer, Kraft und Schnelligseit. Wie in ten beutichen Provingen, besteht auch in Illiren ein allzemeines Landes Gefüt, durch Aufstellung von Beschälern zu Laidad und Rlagenkurt, welche im Lande vertheilt werden. Insbesondere bestehen aber auch zwei große Gest it e. Zu Offlach in Karntben, am gleichnamigen See ist das kleinere Militärgestut, bessen Stand bei 220 Etuc beträgt. Zu demselben gehört die beri Stunden enternte schone Grundkann, wo die Pferde weiten. Das größere Gestüt einden enternte schone Grundkann, wo die Pferde weiten. Das größere Gestüte, sandesfürstliches Eigenthum (Hosgestüt) schon 1680 von Erzbergog Karl gegründet; besindet sich auf dem Karst bei Trieft, zu Lippitza. Es bessey, der Wilkelben und 1.829 Joch Weisen. Dazu gegört die Fillase Pröstraneg, wo die Hohlen werden wir 1829 Joch Weisen. Dazu gegört die Fillase Pröstraneg, wo die Hohlen werden. Ein Lebessschaft die der bier der Mangel an lebendigem Wasser, man hat nur Zisternen. Der Stand beträgt 300 Stück, vorzüglicher Reitschlag. — Mault hiere gibt es im Norden nicht viese; Krain zählte vor einigen Jahren nur 16. — Nicht unwichtig ist die Jucht der Esel, deren man auf den Insien sahren nur 1812 an 240 zählte.

Die Schafzucht hat zwar ziemlich ftarte Zahlen aufzuweisen, ift aber im allgemeinn noch auf nieberer Stufe. Berebelte Thiere sindet man noch am meifen in Karntben, in Krain ichon weniger, in Iftrien fast gar nicht, so geeignet biese Land auch für biese Zucht ware. Man zieht hier und im Karst bie Schafe mehr als Schlachtwieh, als um ber Wolfe willen, und ibr Bieisch ist auch besonders ichmachhaft, so wie zienes ber Ziegen. Die brei großen Inseln hatten 1912 allein 31.672 Schafe, welche 28.130 Mund Molle gaben, das Schaf also nicht mehr als etwas über 28 Loth.

Mit ber Schweine jucht geben fich vorzüglich bie Menten ab, eigentlich mehr mit ber Maft als ber Bucht, benn bie Thiere werben meistens eingetrieben, aus Setiermark und Kroatien, lettere haben ben Borzug. Bei St. Beit in Rarnthen fand Schultes eine eigene Raffe, flein, ichwartarau, mit fraufer Borfenwolle.

Die Bienengucht ift nicht unbedeutend, fonnte aber viel mehr leisten. Auf die haibenselber von 399, St. Martin u. f. w. werden viele Stocke jur Beibe gebracht. Das Kankerthal besitzt etwa 300 Bienensfocke. Auch Cangle und Tolmein laffen fich bie Sache angelegen fenn, am meiften aber Veglia, mo 1812 ichon 98 Bentner Honig und 7 Bentner Bache gewonnen murde.

Seidenkultur findet fich nur im Rüftenlande, wo fie immer mächtiger emporblubt, in Karnthen und Krain wurden schon um 1740 Bertuche gemacht, die lange ohne Resultat blieben, neueclich aber wieder lebhalt ausgegriffen wurden und bestern Erfolg versprechen. Dieser Zweig der Landwirthschaft, in Görz der einträglichste Erwerb, hatte durch die Kriegssiafre einen harten Stoß erlitten. Mehr als <sup>2</sup>/, der Maulbeerbaume wurden umgehauen, noch mehr in Istrien, wo sie unter ber französischen herrschaft planmäsig vertilgt wurden, um die französische Seidenausssuh; zu beben. hier mußte also mit Pflenzungen neuerdings begonnen werden, was auch allenthalben geschieht. Eines der rühmlichsten Leiszele ab Barth. Kadizze, Lehrerz zu Parenzo auf Istrien, der zwei Pflanzschulen sur Maulbeerbäume errichtete, welche 1935 an 90.000 Stämmden zählten. Er erhielt von der Regierung ein Besobungstehret und 200 fl. Bergütung. 1822 betrug die Galettenernte an 54 000 Pfund, worust bei 12.200 Pfund Seide gewonnen wurde. Die Bezirke Monkalcone und Capo d'Istria siesen die größten Quantitäten.

Die Jago ift in Rarnthen und Rrain noch immer intereffant genug, im Ruften. lande aber gang unbedeutent. Die Alpen find noch immer reich an Sochwild , Be m. fen, Durmelthieren u. f. m., und Baren find in Dherfarnthen vielleicht noch haufiger als an ber Rordfeite ber Alpen. Bolfe tommen namentlich im Birnbaumer Balbe, auch fonft in Rrain por, und eben bier auch noch manchmal wilde Someine und Fifchottern. In Unterfrain find die Giebenfolafer ober Billiche (Myoxus glis Linn) ziemlich häufig, über welche einft manches gefabelt murbe. Gie werben um Gottichee von ben Bauern gefangen, benen bas Rleifc als Lederbiffen gilt , und fogar fur ben Binter gerauchert wird ; auch bas Rett wird verwendet. Die afchgrauen Balge geben ein giemlich gesuchtes leichtes Belmert. - Reicher ift bas Land an Feberwild. Abgefeben von ben vielen Raubvogeln, unter benen in ben Alpen auch ber Lammergeier ericheint, gibt es Auerhahne, Birthubner (Spielhahn) Bafel . , Repp . und Steinhuhner , lettere aber nicht ju baufig , Ortolane ic., felbft ber obe Rarft mird von einer großen Menge milber Tauben bewohnt. Gehr gahlreich ift bas Baffergeflügel aller Art auf ben Geen, Gumpfen und an ber Geetufte. Befonders ergiebig ift diefe Jagd auf bem Birfniger Gee. In ben Laibacher Moraften gahlte Baquet an 40 verichiedene Enten : Arten. Jagb ift ein Sauptvergnugen ber Triefiner. Dowohl es menig Bild im Stadtgebiete gibt, werden boch über 200 Bagtpatente ju 5 fl. verlieben; man breffirt bie Sunte auf Lerchen in Ermanglung ber Repphühner, und die milben Tauben find bort ein hauptaugenmert bes Baidmannes.

Der Fisch fang ift in allen Theilen bes Landes sehr ergiebig. Karnthen ift das Land der Forellen, welche am linken Ufer der Drau in jedem Gemässer vorkommen. Die Drau und der See von Ossach gelten für die reichsen Fichgen Fichgeser. Im Börthsee sinden fich Baller (Cyprinus Ballerus) dis 60 Pfund schwer, und achteriche Rothaugen (Cyprinus erythrophtalm.), Forellen aber nicht. Der Millfadter See liesert köstliche Lachsforellen, der Firfnigersee vorzugsweise Dechte und Schleiben. Besonders sichreich ist die sielliche Gurf, welche Forellen, Lachse, Rutten, Duchen, Rarpsen, hechte u. s. w. enthält. — Seefischeret ist wie überall ein Hauptnahrungsweig der Kusenberochner. Um ergiedigsten ist der Jang der Thun fische und der Sard ellen, jener besonders an den Inseln jund zu Barcola nächst Trieft, dieser besonders dei dem Scoglio di Sausego. Auserdem sommen aber noch die köstlichen Platteise, Stoglio, dann Scorbei, Linguatoll, Scarpi u. s. w. vor, nebst den zahlreichen esbaren Seeftebsen, Meerspinnen u. del. Die Ausern von Servola bei

Erieft haben vorzüglichen Ruf. Duino liefert efbare ichmarge Schneden. Erieft führte 1837 bei 23.800 Bentner Gifche aus.

Das Land ist aber auch nicht arm an schädlich en Thieren. Abzesehen von ben Raubliteren, beren bereits oben gedacht wurde, treten hier schon bie schädlichen Reptitien des Sübens auf. Bor den sußlangen Eibechsen und zahlreichen Salamandern erschrickt der Banderer zwar ohne Grund, aber schon in Arain findet sich tie zistigs Hollen otter (Coluber Prester) und die Viper, welche der Bende Gaad nennt. Sie wird häusig gefangen und als paduanische Liper verkauft. Auch die Ringelnatter ist in feuchten Thalgegenden häusig, und in den Zessenrigen des Karzies sinden sich kleine Storp ione deren Bis aber nur eine Entzündung verursacht.

# Bergbau.

1830 lieferte bas Land an Quedfilber 2.435, Rupfer 50, Blei 69.294, Galmei 3.732 , Bint 516 , Robeifen 259.152 , Gugeifen 7.931 , Alaun 6.198 , Gifenvitriol 3.008 (obne bas Bitriolol), Schwefel 60, Steinfohlen 72.334, endlich an Geefali 279,886 Bentner. Man fieht aus Diefen Bahlen, bag Illirien, oder vielmehr Rarnthen und Rrain, benn bas Ruftenland liefert nur Roblen und Gali, noch immer einen bedeutenben Bergfeegen aufzuweisen hat, obwohl er auch bier nur ein Schatten ebemaligen Reichthumes ift. Bebes Bebirge in Rarnthen hat eine Menge verfallener Bruben gufaumeifen, viele Drifchaften, mie Dollach, Dberoollach, Gadienburg, Steinad. verbanten ihr Entfteben und Alor bem Bergbau, mit beffen Berfalle auch fie verfielen. Der Bau auf edle Metalle bat gmar nicht gang aufgehort, wie es oft heißt, ift aber nicht ber Rebe werth. Auf Gold bauen noch Private in ter "fleinen Rleiß" am Rufe ber Boldgeche, melde reicher ift als ber anftogente Raurifer Goldtera in Galgburg, aber Die alten Berte find verfallen, und ber Bau, fcmach betrieben, bat mit ben Schreden ber Gletidermelt ju fampfen, in beren Bereich er liegt, 7.750 Rug über bem Meere. Etwas Gilber wird bei Meifelbing erbeutet. Der michtigfte und berühmtefte Bau ift ber auf Quedfilber ju Stria in Rrain, ber ergiebigfte in gang Europa \*) Um bas Sahr 1497 foll berfelbe entbectt worden fenn, und gwar burch einen Bauer, ber bas Detall in einem Bache fand und einem Golbichmiebe mittheilte. 1510 murde ichon bie erfte Gewertichaft errichtet, 1803 brobte ein großer Brand bem Berte ben Untergang und 1837 maren die Gruben in Gefahr erfauft ju merben, baber jest jur Sebung ber Baffer eine Dampfmafchiene aufgestellt ift. 1919 murde ein hoffnungebau aus bem grangeneichachte unter bem Bette ber Ibria fortgeführt. Das Bert ift mit 600 Knappen belegt, und in früheren Sahren nabm man ben Durchichnitteertrag ju 4.000 Bentner und 1.000 Bentner Binnober an, aber aus Mangel an Nachfrage wird jest nur die Balfte erzeugt. Mitten in in ber Stadt ift bas Mundloch bes St. Antoneftollen, burch ben man gewöhnlich einfahrt. Er ift ein in Felfen gehauener bober Bang, aus dem man über 757 in Ralfftein gehauene Stufen in Die Tiefe fteigt, an ber Rapelle, mehren Ausruheplagen und hoffnungs. foliagen vorbei. Das Bert ift fo icon ausgebaut, bag man noch meniger Unbequemlichfeit fourt, als in bem Galimerte ju Bielicifa mit Ausnahme ber Sige, welche in manchen Stollen auf + 26° B. fleigt. In 8 Minuten fahrt man burch ten Sauptfcacht ju Tage. Das gediegene ober Jungfernquedfilber wird gleich in ber Grube in lederne, Beutel gesammelt, beren Busammenfchnuren eine eigene Kertigkeit erfordert

<sup>.)</sup> Du u che: Die Quedfitberbergwerte in 3bria. 8. Bien 1780.

Ferber: Beidreibung bee Quedfitberbergwerfe ju 3bria. 8. mit Rupfern. Bertin 1774.

Das baltige Era wird meiftens mit Spibbaue, auch mit Bulver gefprengt, bas armere bann gepocht und gefchlemmt, bas antere auf Die Brennofen gebracht. Aus bem Brennofen gieht bas Metall in Dampfe vermanbelt in Die anftogenden Rublofen, mo es wie feiner Regen niederschlägt, und aus ben Sammelfaften in leberne Beutel gu 50 Pfund gefammelt wird. Begen 50 Bentner Quedfilber werden auch in Rarnthen in ber Kotschna bei Binbifchfappel gewonnen, welches Beit namentlich jur Beit in Aufnahme tam, ale Idria von ben Frangofen befest mar, befgleichen auch ju Bindisch bei Hollenburg. — Rupfergruben find zu Großfragnant, im Billacher Rreife, welche eine ber feinften und behnbarften Rupfergattungen ber Monarchie liefern, ju Draft und Rompositionemaaren besonders anwendbar. Die Produktion ift aber im Abnehmen (fonft an 700) Bentner) ba bie Rieje in außerft feftem Gefteine brechen und die Aufarbeitung theuer ju fieben tommt. - Des Blei aus Rarnthen, ift bas reinfte ber Monarchie, auch im Auslande als Billacher Blei berühmt, und ein hauptproduft bes Landes, beffen Abfat fich auch neuerdings bedeutend bebt. Dach vieriabrigem Durchichnitte von 1815-18 betrug tie Befammtausbeute 49.947 Bentner. alfo 1930 faft um die Salfte mehr. Dan baut auf Blei ju Au, Bleiberg, Bleiriefen, Burt, Goldbergolfel, Rappel, Rlam, Rotichad, Rottulad, Mieß, Mitterberg, Möchlinger Alpe, Dbier, Diftottnig Alpe, Pöllenberg, Raibl, Rubland, Schäfler Alpe, Schwarzenbach, Grigrodl, Urfulaberg, Winbifch-Bleiburg, Bauden, aber bie michtigften Gruben find bie faiferlichen gu Bleiburg und Raibl. Der Bleiberger Ergberg ift 6.665 Rlafter lang, 469 hoch, und jest find 46 Gruben im Bau, woran bas Merar und 5 Gewerfen Untheil haben, über 400 aber liegen verfallen, 8 Bred ., 19 Mafchwerte und 21 Schmeliofen fteben im Betriebe. 3m Fried. richsftollen ift eine Bafferfaulenmafchine, im St. Untonifiollen bie funftiche gorberungsund Bafferbaumaichine; ber Raifer Leopold Erbftollen ift bestimmt alle Sauptaruben ju unterfahren. - Balmei wird ju Baufen, Rotichach, Berveti gewonnen, fo wie ju Bleiberg und Raibl, fruber an 1.600 und 1.300 Bentner. In ben faiferlichen Binthutten ju Dollach und Lainach wurden fonft an 10.000 Bentner auf. gefchmolgen, und an 3.000 Bentner Bint erzeugt, mas aber aufgehort bat, ba bas preufifche wohlfeiler fommt. - Unbedeutend ift ber Bau auf Arfenit im Ratich. thale wo por einigen Sahren 2 Brenn, und 4 Gublimirofen bestanden.

Bon hoher Bichtigfeit ift die Gifenprobuftion, an welcher Rarnthen eine nicht minder unerschöpfliche Quelle hat wie tie Steiermart. Bei Suttenberg ift ber farnthnerifde Ergberg, im Borgebirge ber Sauglee, ein 400 Lachter machtiges Mebergangs . Ralffieinlager, nach brei Geiten abfallend, baber von brei Gewerfichaften mit etwa 400 Bergleuten betrieben, Buttenberg, Mofing und Lolling (nach Schultes ift die Gebirgsart graugrunlichter Schiefer, und ter Gipfel bes Berges buntelgrauer Raltftein , ber in und mit bem Schiefer in noch unbefannte Teufe halt). Der Gage nach entbedten icon bie Romer biefe ungeheuren Pflinglager, worunter bas Sternen. lager befonders reich, die noch 1.000 Jahre vorhalten werden, und dann fiehen noch bie anftogenten Sohen ju Gebote, fammtlich Gifenerze enthaltend, meift ju 400/00, baber bie Begend auch "Saupteifenmurge" genannt wird. 7 Sochofen, worunter jener ber Grafen Egger ju Treibach, erzeugen aus ben hier gewonnenen Erzen an 150.000 Bentner Gifen. Augerdem bricht Gifen noch ju Gifen bienten, Gienern 1.700 Bentner, boch . Feiftrig, Bof 2.600 Bentner, Burth, Rremebrud, Rropp, Offa, Paffiet, Rabenthein, Sagrob, Gava, Steinbuhl 3.695 Bentner, Gt. Gertraub, Gt. Leonhard 11.366 Bentner, Gt. Galva. tor, Urtl, Baldenftein, Bodein, Boldau bei Bolfsberg 12.000 Bentner. Auch in Rarnthen nennt man die Befiger ber Gifenwerte "Radgemerte" wie in ber Steiermart, und man gablte furglich beren 20, ber Schematiemus fur 1839 benennt aber 11 Gifenfchmeligewerfe in Rrain, 14 in Rarnthen. Mertwurdig ift ber Gifenbau ju Sof auf ber Berrichaft Geifenberg bes Rurften Auersberg, feit 1793 beftebenb. Dort fommt in ben Alluvialgebilden in Gefchieben, Dugel, Reftern ic, faft jede Urt Thoneifenftein por, oft mit Brauneifenftein, bort gewinnt man bie Erze baber nur burch einfaches Graben in ichuhtiefen Pingen, und bat nur bier und ba proentlichen Bergbau bis etwa 100 Tiefe. Man gewinnt an 20.000 Bentner Erze; im Durchichnitt ju 2600/00. Das Gifen ift bicht und gab, aber nicht vollfommen rein; neuerlich wird es mehr gesucht. - Das Bergwert ju Gisuern, im Berge Drashgosha ift meiftens im Befige ber Bauern , welche 34 Gemerte bilben. Mlaun geminnt man am Sonnberge, bann zu St. Pietro im Littorale; Eisenvitriol zu Eberftein, Ebriad, Grafenftein, Rapell, Lambrechteberg, Dieg, Möchlingeralm, Obir, Schäfleralm, Schwarzenbach, Truschnig. feealpe, Binbifd Bleiberg und St. Dietro. Schwefel wird ju Brof. fragnant gewonnen. - Steintoblen brechen ju Unbreasborf, Reutichach, Sagor, Beisenau, Bolfsberg, bann ju Carpano, Lipizza, Sichitizza und St. Pietro in Littorale. - Die bedeutenden Torflager bei Rlagenfurt und Laibach liegen unbenutt. -

Die Salinen gu Zaule , Servola , Muggia , Capodistria und Pirano verforgen bas gange Ruftenland und einen Theil bes fombarbifch venegianifchen Ronigreiches mit grauem, halbweißem und weißem Geefali. \*) Der Rlachenraum aller Galinen betrug vor einigen Jahren 2.346 Joch 836 Quabratflafter. Die Ginrichtung berfelben wurde fonft nicht gelobt , neuerlich aber febr verbeffert , namentlich gepflafterte Galibeete angelegt. Die wichtigften Galinen find gwifchen Pirano nnd Salvore am Enbe bes Meerbufens Largone , im Valle di Siciole. Gine große Mauer fchust bie Galine por ploblichen lleberschwemmungen, lagt aber burch mehre Thore bas Baffer in große Graben, von welchen fleinere nach allen Richtungen fich burchfreugen. Der Boden ift mit Lehm befchlagen und hat handhohe Ranber von Lehm , welche benfelben in Beete eintheilen. Auf biefe wird bas Geemaffer gefcopft, mo es verdunftet, und im Juli und August werben bie Galgiciten abgenommen. Dann beleben fich bie vielen 100 fleinen Sutten, von allen Geiten ftromen Arbeiter berbei, Gefang und Jubel begleitet bie Arbeit. 3m Binter bebeden Schwarme von Sumpfoogeln und faftige Galgpflangen bie Begend. Das reinfte Salz heißt Salzbluthe, for di sale, wovon etwa 800 Megen gewonnen werden.

Die bisher genannten Bergbauprodutte find bie wichtigsten, außerdem liefert bas Land aber noch viele andere. An Metallen fommt vor: natürlicher Zinnober zu Ibria, auf den aber nicht gebaut wird, und Spie sig lanz bei Lang berg. Reicher sind die Steinbruche, womit namentlich auch das Küstenland gesegnet ift. Kärnthen hat lleberfluß an Granit, Gneis, Porphyr. Thonschiefer fommt bei Klagenfurt und St. Helmen in Krain vor, Lalkstein bei Odlach, Lalkschiefer bei Salzach an der Zaier, seiner Bolus in der Bochein. Sanz Krain ift mit Kalkstein und Marmor erfüllt; die Brüche des Karstes waren schon den Kömern bekannt und Aquiseiz soll aus ihnen erbaut worden seyn. Beglia hat treffliche Marmorbrüche in denen Mandolata bricht, der dem Beroneser gleichsommt, berühmter noch sind die Marmorbrüche der Scoglien Brioni, seit Jahrhunderten benützt, namentlich für Benedig, wo ganze Palläste daraus ausgestührt sind. Um Aalentiniberg des Görz bricht schoner röblich

<sup>\*)</sup> Ueber bie f. f. Salinen bes abriatifchen Meeres. Jahrbucher bes polntechnischen Infituts III,

gestedter Marmor und Karnthen hat wenig, aber ausgezeichneten opolistrenden Muschefmarmor. An Kalkbrennereien ift baber kein Mangel, und auf Ifteien werden auch Muschelichalen bazu verwendet. Gppslager sinden sich in Oberkrain zwischen Affing und Lengeuselb, Gppslagth bei Svetagora. — Ru ib ist eine sinden sich an obern Jonjo aber von geringer Gute, dann auch zu Pinguente. We ist eine werden nächst der Klitscherklause in der Gegend na Priloschenkt gesammelt und von den Landieuten selbst zubereitet. An Thongruben ift bei Laidach, in der Wochein im Lavantthale und im Littorale kein Mangel, und erwähnenswerth ist der Thon des Kranzsössche dei Oberprem u. f. w., welcher den Zuderraffinerien die Einsuhr des Französischen erspart.

Nuch an anderen felteneren und intereffanten Mineralien ift Karnthen reich, namentlich die Sauafpe ift ein mahres Mineralienkabinet von Prebnit, Boift, Abular, Birton ic Quary lagert bei Sagor und Zirknitz, Bergfriftall, Granaten, Jaspis finden fich in Oberfarnteen u. f. w.

# Semerbefleiß. \*)

Ron Gemerbaffeiß fann eigentlich nur in Rarnthen Die Rebe fenn, in Rrain ift berfelbe icon weniger bedeutend, und im Ruftenlande befchrankt er fich faft nur auf Erieft und Gorg. Auf Ifrien und ten Infeln find die einfachften landlichen Gewerbe in einem Buffande ber Bernachläffigung, welche jeder boberen Induftrie im Bege fteht. Go hat man 1. B. überall noch Sandmublen, auf ben Infeln beren über 1.300, und nur Besca allein bat fieben fleine Baffermuhlen. Rur in Cherso gibt es funf Bader, alle übrigen Ortichaften haben nur Privatbadofen u. f. w. Uebrigens hat bie Induffrie bes Landes, obwohl fie nicht in bie erfte Reihe tritt, boch viele Unftalten aufjumeifen, die icon burch ben Begenftand, auch bie Ausbehnung bes Beichafts ober Bortrefflichfeit bes Produfts ju ben intereffanteften ber Monarchie gehören. Ueber bie Lehranftalten jur Bebung ber Induftrie fiebe ten Abichnitt "Bildungsanftalten". Die allgemeine Gewerbeproduften : Ausftellung in Bien wird auch auf Illirien von portheilhafter Ginmirfung fevn , noch mehr aber vielleicht Ausstellungen in Laibach ober Rlagenfurt, wie beren 1838 bei ber Durchreife bes Raifers jum erftenmale gehalten murten. Bei berfelben murben 3.000 einzelne Stude in 1.320 Parthien durch 182 Aussteller aus Rarnthen , 99 aus Rrain vorgelegt. Bertheilt murben 5 goldene (4 auf Rarnthen) 12 filberne Debaillen. 1839 gablte man in ben beiden Bergogthumern an 170 Fabrifen aller Art (hochofen und hammermerte mit gerechnet) 27 im Ruftenlande, alfo 197 im Bangen. Die Induftrie in Rrain erhielt von jeher ibre Beftalt burch die Freihafen Trieft und giume, und mußte fich auf die grobften und gemeinften Fabrifate merfen , welche fur Sandel und Schifffahrt unentbehrlich , aber aus entfern. ten Provingen um ju bobe Preife herbeigeschafft werden fonnten. Der Rarfibewohner bat ju viel Freiheitsfinn, um fich in Sabrifen einsperren ju laffen, er gieht feine mub. fame Arbeit in freier Luft vor. Sftrien und Gor; hat ju menig Sande fur ben gelb. bau und überdieß ift bie berrichenbe Indoleng bem Gewerbemefen hinderlich.

Spinnerei und Beberei von Blachs und Sanf ift faft im gangen Lande

<sup>\*)</sup> Beitrag jur Renntniß ber Gewerbs . Juduftrie im illirifden Ruftenlande. Dach amtlichen Duellen. Jahrbucher bes polntechnifden Inflituts. V. 1824. G. 149.

Ueber bie Gewerbeinduftrie im Gouvernement von Laibach. Batertanbifche Blatter 1800. Bon Blumenbach.

Bergleiche bie Rote ju .Defterreich" Geite 111.

Berich taber bie Induftrie . Mueftellung in Laibach. Laibacher Beitung 1838 Ro. 96.

verbreitet, als Rebenbeschäftigung des Landmannes, defriedigt aber kaum ben eigenen Bedarf, so wie auch Flach und Hanf aus Bohmen bezogen werden muß. Das Spinnen geschieht meistens auf Radern, in Istrien aber auch mit der Spinnen geschieht meistens auf Radern, in Istrien aber auch mit der Spinnel. In Görz bestehen zwei Fadrisen swei Fadrisen für weiße, in Cavala eine sur gefarbte Leinenwaaren. Leinenwederei wird haupstächtich zu Landstron, Millstatt, Rossegs in Karnthen, Kreuz, Laak, Mickelstetten, Kraindurg, Schneeberg, Freudenthal, Istria in Krain, dann zu Tolmein im Görzischen getrieten. Der Laidacher Kreis erzugt sir 75.000 st. Leinenwaaren über den eigenen Bedarf. Oberkrain zählt allein 129 Webermeister, der Görzer Kreis über 450 Webstühle. Das ganze Prodult ist aber grob, zur Hölfte Segelleinwand, und nur ein geringes Quantum ist mittesseines Gut. — Erwähnung verdienen noch die groben Iw ir nipizen, welche um Laidach, Stein, Kreuz und Irie Mödrer geschen der Spiechen Schieften Egend beschäftigt diese Arbeit über 400 Köpfe die Mädhen erhalten Unterricht darin. — In Triest sind sieben Fadrisen sür Schisseries seite.

Baumwolle wird wenig verarbeitet, nur einzelne Beber liefern auch gemifchtes Beug und grobe Stoffe, 3. B. Mouffelin ju haubentlüchern u. bgl. Bu Laibach und Aidussina find Baumwollfpinnereien, in Billach eine Beberei. Kattundruckereien bestehen zwei zu Neumarttl, eine zu Billach.

Schafwollarbeiten, besonders Tuchmeberei ift bedeutenter, Rarnthen gahlt eine, Rrain brei Tuchfabrifen , um Belbes, Rrainburg u. f. m. gibt es aber noch an 130 einzelne Euch . und Lobenweber. Man berechnet ten auswärtigen Abfah Rarn. thens auf 30.000 fl. Die Reintuchfabrit ber Gebruter Doro ju Biftring bei Rlagenfurt ift eine ber vorzuglichften in ber Monarchie, melde fowohl in ber Wiener als der illirifchen Ausftellung die goldene Medaille erhielt. Diefe gabrif befteht feit 1910, liefert mit etwa 200 Arbeitern 15,000 Ellen gan; feine Tucher. Ihre weißen und rothen Tucher werden auf dem Rontinente nicht übertroffen und ihre Rasimire gelten überall fur unerreicht. Die gabrit hat ihre eigene Bollfpinnmafchine. - In Reumarttl liefern 28 Strumpfftricermeifter Strumpfe und Sauftlinge im Berthe ju 8.600 fl. - Laibach erzeugt bie beften & ute und an 12.000 Matrofenfappchen ober Efcitichen aus ichwarzem Gilg. - Befonders bemertenewerth ift ein brauner Stoff aus Bolle und Leinengarn, Meslan ober Deffalan genannt, ber ju Dichelftetten an bie 80.000 Ellen erzeugt mirb. Huch merben bort 12.000 Ellen fubharenes Tuch gu Terpiche fur Benedig verfertigt. Auch gibt es noch mehre grobe Bollenftoffe, Terschach, Buachta u. bgl. m., welche bafelbft ju Goden, Pferbebeden verfertigt merben. - Die Begend von Rrainburg ift ber Gis ber Giebmacherei aus Rofhag. ren, bie an 500 Menfchen mit 270 Stuhlen beichaftigt, bas Erzeugniß ichlug man ju 15.000 fl. an. Much roghaarene Salsbinden werden bafelbft fehr viele verfertigt.

Seidenmanufafturen heben fich neuerlich bedeutend. Filatorien gibt es ju Cormons, Gorg und beren mei ju Farra bei Gradisca, die vor einigen Jahren an 300 Menschen beschäftigten. In Gorg bestanden 1833 fieben Geidenwebereien mit 60 Stublen, Refte der blubenden Evoche, welche durch die Kriegsereignisse geftort wurde, fo bag die Unternehmer auswanderten, wie denn noch jest ein großer Theil der Geidensabrifen in Bien durch Görger betrieben werden.

Leder liefern 6 gabriten, namlich 1 ju Neumarktl, 1 in Trieft, 3 in Gorg, 1 in Savogan. Im Bezirfe Neumarktl bat fich eine eigene große Gerber Innung von 15 Meiftern gebilbet, welche für 100.000 ft. Baare 'erzeugten. Diefe gabrifation ift also nicht ganz unbedeutend, und es werden über ben Landesbedarf etwa 4.000 Ralbfelle und 400 Stud Pfundleder nach Trieft abgelest. Ein eisenhältiger Schlamm in ber Nabe bes Jonzo dient zum Schwarzsärben. 3u Monastero auf Istrien werden auch juftene Stiefelt in großer Menge versertigt, die in das Friauf geliefert

werten. Gine eigene Rurichnerzunft ift ju Reifnig mit ber Bearbeitung ber Billich. haute beschäftigt , welche ale Futtervels guten Abgang haben.

Gehr gahlreich find bie Leimfie bereien, beren vortrefflicher Tifchlerleim feit Altere ein wichtiger Aussubrartifel ift.

Papier fabriten bestehen 3 in Krain, 4 in Karnten, 1 im Ruftenlante, aber ihr Probutt ift nicht vorzuglich. Micht untereutend mar sonft die Abrifation ber Grieffarten in Trieft, iest mas fie an 15.000 Spiele betragen.

Bemertenswerth find die ordinaren Strobbute, welche in den Begirten Rreut und Kreugberg verfertigt werden; das Dorf Jauchen liefert allein an 25.000 Stud.

Gine Reuerich mammfabrit eriffirt ju Dlanina. Die wichtigfte Produttion bes Landes ift aber immer Gifen und Gifen maaren, welche in neuefter Beit febr verbeffert murbe, namentlich burch Ginfuhrung ber Stred. werfe. Daburd mird auch ber Abfas, ber gegen frubere Sabre bedeutend berunter gegangen ift , fich wieder heben. Gin Saupthinderniß ber farnthnifchen Gifenfabrifation ift bie Berriffenheit ber montanislifden Inbuffrie, namlich bie Untertheilung in Rab. gemerte, Sammergemerte und Baligemerte, baber feine fo großen Daffen geliefert werden fonnen, noch Termine einzuhalten möglich ift, indem eines vom andern abbangig ift. Der Schematismus gablt für 1839 (wohl nicht alle ?) 56 Gifenhammer. werte, 26 Stahlhammer, 9 Genfenhammer, 7 Drahtjuge, 4 Pfannenfcmieben, 6 Magel. fabrifen, 3 Feilenfabrifen, ferner 5 Balgwerte und 1 Gifenpuddlingwert. 1835 befaß Rarnthen 13 Sochofen, 283 Berrennfeuer mit 221 Schlagen , 39 Barmfeuer mit 42 Schlägen, 41 Silfefeuer, 5 Balimerte, 1 Dudblingmert (mit Steintoblenfeuer). 1828 bejaß bas Land 289 Sammer aller Urt, über 150 Drabtzuge, Die Sammer gahlten 345 Reuer (Rarnthen 282), 272 Chlage, verbrauchten 6.657.768 Deben Rob. len , und erzeugten 160.238 (Rarnthen 141.484) Bentner Grobeifen , 23.687 Bentner Robftabl und Dod, 45.436 Bentner Riftenftahl. Der Berth bes Gefammtproduftes an Gifen und Ctabl beider Bergogtbumer murbe auf 1.619,300 fl. berechnet, mogu noch ju rechnen find : bei 225.250 Genfen , 8,215 Gicheln , 3,145 Strohmeffer , 1.418 Bentner an Pfannen , 4.534 Bentner Schwarzblech , 690 Beig . und 4.925 Bentner gewals. tes Blech , im Berthe von 222.458 fl. , wobei bie Ragel nicht eingerechnet find ; bie Totalfumme ber Gifenproduftion ift alfo 1.841.758 fl. Um bas Emporbringen ber Eifeninduftrie haben besonders Graf Egger und tie Gebruber von Roft born ju Pravali große Berdienfte. Rofthorn führten juerft in ber Monarchie ben Dubbling. frifchprojeg mit Brauntoblen ein, und maren bie Erften, welche Raile erzeugten , wofür ihnen bei ber illirifden Ausstellung auch ein eigenes Ehrendiplom guerkannt murbe, in der allgemeinen zu Wien aber die filberne Dedaille. Rarnthen liefert schon für bie Nortbahn 32.000 Bentner Rails. Die Werfe bes Grafen Egger ju Lippisbach (1 Stabibammer 2 Balgmerte ac.) beichäftigen 152 Individuen und liefern 4.300 Bentner Robeisen, 10,000 Bentner Schmiebe ., 1.200 Stred ., 1.600 Bentner Bahn. eifen , 3.000 Bentner Drabt , 1.000 Bentner Ctabl , 7.000 Bentner gemalite Baare. Dier murbe bas erfte Balamert Defferreichs errichtet. In ber Biener Ausftellung marb die filberne, in ber illirifden tie goldene Debaille guerfannt. \*) Graf Auers. berg benütte ju hof in Rrain querft erhitte Luft gum Geblafe. - Befondere Ermahnung verbient die große Bemehrfabrit ju Berlach, eigenilich ein Berein von 287 felbfiftandigen Meiftern , welche nothigenfalls 40.000 Gemehre und Bajonette liefern fonnen. - In Erieft befieht eine große Unferfdmiebe.

Bas antere Detallmaaren betrifft, fo befiehen zwei Rupferbammer und ein

<sup>\*)</sup> Die Beidichte biefer mertw urbigen Berfe fiche in in ber Rarinthia. 1837, Rro. 36.

Stredwerk, eine Biehglodenfabrik zu Beldes, eine kaiferliche Zinnober, fabrik zu Briz. — Bon großer Bichtigeit find die Bleiprodukte. Die zwei Pleiswei Plei

Biegelbrennerei ift im gangen gande verbreitet, um Billach bestehen vier gabrifen. In Borg und Canalo find Geschirrfabrifen. Mier Glasfabrifen sie, fern nur aemeines Sobi- und Tafelafab, eine auch Epicael.

Richt unwichtig ist die Holz waar en produktion. Das Land jahlt 236 Sagemühlen, wooon aber nur trei im Rüftenlande daher die Bretter tes Abelsberger und Neuftätlter Kreises guten Absah haben. Die Umgegend des Schneeberges ist Houpestie ber Bottcher und Holzarbeiter sur Schaufeln zie. In der Bochein ist eine eigene Kabrisation von Tabakspfeifen aus rothen Bergierlen zu demerken.

Bon großer Wichtigkeit ist natürlich im Küstenlande der Schiffsbau. In Triest ist dereibe ein freies Gewerde, am ausgezeichnetsen ist aber das Schiffswerft Panfilli, 1779 gegründet. Es hat einen Flächenraum von 2 Joh 112 Quadrat Klaster, ist von drei Seiten geschlossen, an der vierten vom Meere bespult und enthält 13 Bauplähe, worunter acht zur Ausstellung großer Kahrzeuge. Istrien, Krain und Kroatien liesern tressieds Eichenbolz, weniger dauerhaft ist da Tannenholz, welches man zu den Masten braucht. Theer kömmt aus Schweden und der Türkei, Segeleinwand aus dem Rüchensbate dem Innern der Monarchie, aber auch aus Kugsland.

Im Ruftenlande mar die Bu d'erraffin erie von Bedeutung, jest aber arbeitet nur mehr eine Fabrit in Gorz und eine in Laidach, welche wegen Ausbehnung des Geschäfts und Gute des Produtts die golden Medalide erhielt. Noch immer find aber die Görzer Konfituren sehr gesucht, welche drei Fabriken liesern. In bedeutendem Aufoliden ist die Fabrikation des Rube nzu ders. Kärnthen siesert schon 1.500 Bentner, das ist 1/4 des ganzen Buderverbrauches, Krain ist hierin noch zurüd. Ro sog fio bereiten vier Fabriken, gleichfalls vorzügliches Produtt. Branntweindrennerei scheint in keinem großen Klor zu sehr wichtig ist die Fabrikation von Delseife. Teises dab trei Fabriken, unter denen jene von Chiozza und Söhne zu den größen in Europa gehört. Jehre 125 unterirdischen Delehälter sassen 12.000 Einer und sie erzeugt jährlich 15.000 Bentner. Fönnte aber die 120.000 Bentner liesern. Die Fabrik Finzi erzeugt 9.000 Bentner. — In Triest und Görz sind zwei Fabrik das 4 fabriken. — In Triest arbeitet eine Weinsteinrassinerie. — Eine Pulversfabrik deleht zu Ossia.

# Sanbel.

Miriens Sanbel ift von höchfter Wichtigfeit burch ben Befft von Trieft, welches nachft Samburg Die wichtigfte Gee-Sanbelsftabt bes Kontinentes ift \*). Der Sanbel bes Lantes nimmt benn auch seinen Sauptzug nach Trieft, im

<sup>\*)</sup> S. v. Coffa: Der Freihafen von Trieft, Defterreichs Sauptflappelplay fur ben überfecifden Wetthandel. 8. Wien 1838 m. Dt.

vorigen Zahrhunderte wurden nicht einmal karnthnerische Eisenwaaren in die übrigen Brovinzen der Monarchie versendet, sondern gingen fast fammtlich nach Triest.

Der innere Handel Julieins beschäftigt sich namentlich mit austausch der Naturprodutte, Bein, Sübfrüche und Del aus dem Küstenlande sür Holz- und Gisenwaren und Leder Aufrellande für Holz- und Gisenwaren und Leder Aufrellande für Holz- und Gisenwaren und Leder Aufrellande Rolle insbesondere die Geilthaler übernahmen, deren mancher 20 Saumpferde besaf; St. hermagor hatte sonit 1.300 Pferde auf der Strafe von Billach nach Tirol. Noch jest zieht der Geilthaler, wenn die Felder bestellt sind, mit seinem guhrwerfe nach Italien und bringt dortige Produtte nach Haufe, sa er bestuckt auch entserntere Provinzen. Durch die Anlegung der Lauernstraßen hat natürlich der Saumsschlag auch entserntere, nach eines Aufrel auf der Krainer, namentlich der Gottscher, welche selbs im Auslande nicht unbekantant sind. Es ist ihre Lieblingsbeschäftigung, die sie von Jugend auf bis in das späte Alter treiden, meistens mit Sübfrückten, auch mit Holzwaren, und man ninnnt an, daß das Bölschen bei Sübfrückten, auch mit Holzwaren, und man ninnnt an, daß das Bölschen bei

Der handel mit andern Provinzen ber Monarchie ift lebhafter. Micien sendet nach Flume Tifen und Stahlwaaren, Leinwand, Rägel in die Militärgrenze; Leder und Bwirnfoigen nach Kroatien und Steiermark; Del, Subfrüche, Wein in die nörblichen Provinzen, Quecklicher und jum Theil Eilen in alle. Dafür bezieht es Reis aus Italien, feine Bolle und hopfen aus den nörblichen Provinzen, Knoppern, Tabak aus lingarn u. f. w. Manufakturwaaren aus Oberitalien und den nörblichen Provinzen.

Der hanbel mit bem Aussande beschrantt fich auf wenige Gegenftande ber Ausfußt, namisch Cifen : und Stablindaren, etwas Leber, Luch und grobe Bollenzeuge, Bolg, Giebe zt. in die abriatischen hafen; Dueckilber nach Spanien, England und Mexito. Die Einfuhr bringt alle Arten von Koloniaswaaren.

Das bisher Befagte gilt naturlich nur vom Gigenhandel Illiriens, um fo michtiger aber und ausgebehnter ift ber Sanbel bes Lanbes fomohl fur bie gefammte Mus. und Ginfuhr ber Monarchie felbft, ale fur Durchfuhr burch tiefelbe nach Deutschland und tem Morten. In Diefen Begiehungen liegt eben Die Bichtigfeit Trieft's, welches ein mabrer Stappelort insbesondere ber Produfte ber Levante ift, und wieder ber Bedurfniffe biefer Begenden an europaifchen Erzeugniffen. Der handel Trieft's batirt von ber Erflarung Rarl VI. jum Freihafen , im Sahre 1717', als bie Stadt 5.600 Einwohner jahlte. 1750 murben fogar auslandifche Erzeugniffe von aller Mauthunter, fudung und Boll befreit, wenn bie Mus. ober Ginfuhr über Trieft gefcahe, movon es aber naturlich wieder abfam. 1749 murbe aller Tranfit von mas immer fur 216, gaben befreit. Der junehmente Berfall von Benebig, die Giderheit der öfterreichis ichen Alagge, welcher feit 1783 bie Barbaresten jeden Schaben verguten mußten, hoben ben Sanbel Triefts fo fehr, bag mahrend bes ruffifch turfifden Rrieges, mo ber gange Sandel bes ichmargen Deeres hieher jog, an einem Tage, ben 24. Dezember 1797, 30 beladene Schiffe einliefen. Damals betrug bie Gin . und Ausfuhr jahrlich 400.000 Bentner ju Lande, und flieg noch 1797, ale bie Sperre ber meiften Seehafen burch ben Revolutionsfrieg auch ben Samburger Sandel mit ber Levante nach Trieft jog ; die Stadt jahlte 30.000 Ginwohner, 10.000 Frembe. Der Benbepuntt biefer gunftigen Groche mar tas Sahr 1904 jur Beit ber Rontinentalfperre, welche in Trieft nicht flatt fant. Die Ginfuhr betrug an 31, die Ausfuhr an 241/2 Millionen Bulten. Die Golage tes frangofifchen Rrieges, endlich tie frangofifche Bwijdenregierung trafen ben Santel Triefts hart genug; bie baaren Erpreffungen betrugen allein gegen 54 Millionen granten! Trieft mar 1912 auf Die Ginwohnerjahl

von 1777 herabgefunten, etwa 20.600, bie Bandelsbilang betrug nur uber 2 Diflionen an Gin . und Ausfuhr. Dit dem Rudfalle an Defterreich 1813 beginnt die Evoche tes Aufblübens, welche von ber Staateverwaltung moglichft unterflüst murbe. und feit 1819 in fortmahrendem Steigen ift, obwohl es nicht fehlen fonnte, bag einige Sandelszweige bedeutend berabgefommen maren; namentlich bas Monopol (wie man faft fagen tann) ter öfterreichifchen Gifenwaaren in ber Levante und Subeuropa mar burch Rugland, Schweden und Franfreich mabrend ber Rontmentalfperre überflügelt worden. Man fuchte neue Sandelswege auf; tie faiferliche Fregatte Carolina fegelte 1820 mit Quedfilber nach China, zwei Triefter Raufleute bas Jahr barauf nach Dfeindien, ber Rapitan P. J. Leva von Lussin mar feit 1835 fcon brei mal mit feiner Brigantine Fordinando in Chili, und erhielt fur feinen Unternehmungsgeift bie goldene Chrenmedgille. Die wichtigften Erwerbungen maren aber ber Sandel mit Brafilien, mit Egypten, beffen halbe Baumwollenernte nach Trieft gebt, und mit Griechenland, feit beffen Biebergeburt. Die Ctaateverwaltung begunfligte Trieft burch Aufhebung ber Ronfulargebuhr in Ronftantinopel (Cottimo) und Berabfegung berfelben in der Levante; 1929 murte alles Transitogut, welches an ber öfterreichi. fchen Geefufte einbricht, vom Durchfuhrzolle befreit; Die Ruftenfchiffahrt murte auf bie gange Nordfufte bes mittellandifchen Deeres, Die jonifchen Infeln und bas gange Bebiet bes griechischen Staates ausgebehnt; Sanbelevertrage murben gefchloffen mit Brafilien, Morbamerifa, England, Maroffo und neuerdings murbe von England erhalten : bag öfterreichifche Schiffe ofterreichische Erzeugniffe in alle auswärtigen britiiden Befigungen , und teren Produfte in mas immer für fremte gander fubren burfen. Unter biefen Umftanden erreichte ber Sanbel Triefts eine folde Sohe, bag 1823 bis 1832 im Durchschnitte 6.334 Schiffe mit 319.406 Tonnen ausliefen ; 1833 bis 1835 kamen jährlich an 5.274 mit 324 091 und gingen ab 4.739 mit 303.670 Tonnen. Die politischen Berhaltniffe bes Drients, Difiahre in Cappten und ben Landern am fcmargen Meere, Beft und Cholera mirften in ben letteren Jahren etwas nachtheilig ein, tenn 1831 fuhren nicht weniger als 7.877 Schiffe mit 374.112 Tonnen aus, 1835 nur mehr 4,391 mit 305,403 Tonnen. Geitbem ift aber bie Babl wieber in erfreu. lichem Steigen , tenn 1837

| (ein       | 1.731 | Shiffe | non   | mit 234.212 | Rüftenfahrer | 2.697 | mit 79.653 |
|------------|-------|--------|-------|-------------|--------------|-------|------------|
| liefen aus |       | weiter | Sahrt | Tonnen      |              |       | Tonnen     |
| lank       | 1 699 |        |       | 233.466     |              | 3 414 | 100.000    |

Im gangen find also eingelaufen 4.428 Schiffe mit 313.865 Tonnen Fracht, ausgelaufen 5.102 mit 343.466 Tonnen.

| Darunter liefen |                 | ein | aus |
|-----------------|-----------------|-----|-----|
|                 | öfterreichische | 609 | 591 |
|                 | pabfilide       | 320 | 311 |
|                 | neapolitanifche | 262 | 251 |
|                 | griechische     | 236 | 250 |
|                 | englische       | 95  | 92  |
|                 | ruffifche       | 41  | 36  |
|                 | fdmetifche      | 30  | 27  |
|                 | amerifanifche . | 23  | 24  |
|                 | frangofifche    | 17  | 17  |

Chiffe.

Sehr erfreulich ift inebesondere das Annaachsen der österreichischen Sanbelsmarine benn von 1833 stieg die Jahl deren Handelsschiffe, welche ausliesen, von 430 auf 727, und eben fo wichtig ist das Steigen der Ausschiff, In Trieff bildete sich fürzisch and

eigener Aftienverein zur Ausfuhr innerösterreicher Produkte. Den Geldwerth ber jährlichen Einschre Einfuhr für bas Dezennium 1914 bis 1823 kann man im Durchichnitte auf 32.517.073 im folgenden aber, 1824 — 1833 auf 36.240.699, ben Werth ber Ausssuhr im ersten Zeitraume auf 24.500.937 im zweiten aber son auf 32.541.733 fl. annehmen. Die flärkse Einschreit auf 1832 mit 50%, die geringste auf 1819 mit 21% Millionen Sulben Die michtigken Attiele Geb Jankels meifet die nachehende Uedersicht aus. Es ergibt sich daraue, das in allen Artifeln der Berkehr sich gehoden habe, nur in der Einiphr gedrannter Wässer ging derselbe zurück. Am undedeutendsten sie Ginsuhr in Getreide, Stahl, Weinbereren und Rossnen, über das Ooppelte stieg sie Einsuhr in Getreide, Stahl, Weinbereren und Kossnen, über das Ooppelte stieg sie Einsuhr in Getreide, Stahl, Ausbolderer und Bossen, dar das bereisache bei Jimblech. Han, Arrebolderen und guten, weit darüber bei Psesser und Bucker, weit darüber bei Psesser und backer, weit darüber der der der der der darüber der der der der der der der darüber der

3m jahrlichen Durchfchnitte wurden eingeführt. .)

|                              | 1816 bis 1820 | 1831 bis 1835 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Ctabl in Riften              | 17.346        | 19.831        |
| Binnblech in fleinen Riften  | 1,730         | 5.105         |
| Buften, Saute                | 57,648        | 118.134       |
| Raffee, Bentner              | 42.542        | 163,198       |
| Banf                         | 14,787        | 41.097        |
| Wachs                        | 8.775         | 13,536        |
| Baumwolle und Baumwoll-      |               |               |
| maaren                       | 44.759        | 142.535       |
| Summiharge                   | 1.596         | 9.385         |
| Betreibe, Degen              | 1.104.136     | 1.225,265     |
| Bolle, Bentner               | 11,241        | 24.767        |
| Barbholger                   | 16.211        | 46.127        |
| Mandeln                      | 15,523        | 21.133        |
| Del, Bentner                 | 104.748       | 218.443       |
| Pfeffer                      | 5.416         | 21.856        |
| Baute, Stude                 | 54,585        | 222.253       |
| Blei, Bentner                |               | 19.496        |
| Bebrannte Baffer , Gimer : . | 10.025        | 7,950         |
| Rofinen, Bentner             | 41,140        | 41.040        |
| Beinbeeren, Safden           |               | 62.056        |
| Bucher . Bentner             | 130.731       | 378.588       |
|                              |               |               |

Strafen hat Ilirien zwar einige fehr gute, aber im Ganzen genommen fehlt es noch in vielen Gegenden daran, namentlich in Unterfrain und Istrien. Das Land zählt beiläusig an Hauptfraßen 170, an Nebenstraßen 230, zusammen 420 Meilen, wovon gegen 40 chaustemäßig auß dem Grunde gedaut sind. Eine Meile sur Haben Handel benuhdarer Straßen kommt also auf 1,21 Quadratmeilen. Die Inseln haben nur eine einzige ordentliche Straße, von Beglia die Castel Muschio, 4,4 Meilen lang. In den Alpen sind die alten Saum wege jeht größtentheils aufgelassen, nur der über den Malniger Tauern nach Gastein wird noch häusig betreten, aber in Istrien sind sie noch sehr jahlreich. Die Ortschaften der Oftstüße find in einer Stressen

<sup>\*)</sup> Es wird hier nochmals errinnert , bag alle Dage im gangen Werte auf bie Wiener Dage, und alle Belbforten auf Conv. M. redugirt find.

fieben Meilen Saummege verbunden, und Die Saumpfabe nehmen im Bangen eine Lange von 45 Meilen ein , beren großter Theil auf bas Ruffenland entfallt. - Der Strafenbau bes Landes batirt von Rarl VI.; noch ju Ende bes 16, Sabrhunderts gab es in gang Rrain nur zwei Rutichen, (?) im Befige bes Bambergifchen Biceboms und bes Bifcofs von Laibach. Der gesammte Abel . Die Damen fo aut wie bie herren. reifeten ju Dferbe ober hochftens in Ganften. Gine Reife nach Bien mar bamals tein geringeres Unternehmen, als heut ju Tage eine Rahrt nach Rem: Dorf. 216 Rarl VI. aus Spanien in Trieft landete, murbe erft ber Mangel einer Berbindung mit Bien fühlbar und von ihm ruhrt die ursprungliche Anlage ber brei Sauptftragen ber. 1788 murbe bie berühmte Strafe über ben Loibl eröffnet, bie niederfte Alpenpaffage, 4.243 Rug über bem Deere, amar icon 1615 begonnen. Der Gipfel bes Berges mar ursprunglich ju einer Gallerie burchgesprengt , 150 Schritte lang , bas Bemolbe fturgte aber ein, und fo fahrt man jest durch einen Relfeneinschnitt von 12' Diefe. Das prachtrolle Portal jener Beit ift gleichfalls verschwunden , und nur zwei Quaberpfeiler mit den Inschriften find noch porhanden. Die imposantefte Barthie ber Loiblftrafe ift Die Teufel brude, 90' über einen tobenden Bildbache, mit 49' Deffnung im vollen Birtel geforengt. Die Loiblitrafe leidet an allen Gebrechen bes bamaligen Strafenbaues und bat ftellenweife nicht weniger als bis 18 Boll Steigung, baber alle Rrachten umgelaben und mit ein- oder zweifpannigen Rarren auf den Gipfel gebracht werden muffen, um fo mehr, als bie gaben Mendungen eine lange Befrannung von vier Pferden nicht erlauben. Un ber Gurfeite fallt Die Strafe am fteilften, in 10 Wendungen ab jur Rirche Gt. Unng. Um biefe Uebelftanbe ju beheben, ift bie Durchfprengung einer Gallerie von ber Gt. Annafirche jur St. Leonhardfavelle an ber Rorbfeite, 3.900' lang, 24 breit, angetragen morben, melde gwar einen Aufwand von 150,000 fl. erforbern, aber gugleich alle Nachtheile bes hoben Uebergangepunftes vermeiten wird. Uebrigens bieten bie Rarapanten einen noch nieberen Uebergangepuntt bar, ale ben Loibl, melder auch von einer ter alteften Strafen bes Landes benutt wirb, namlich ber Strafe von Rlagenfurt über Minbifchtappel in bas Ranferthal gegen Rrainburg. Menn Clementgrereigniffe bie Loiblyaffage auf langere Beit fperren , fo ift biefes die einzige birefte Berbinbung zwiften Laibach und Rlagenfurt. \*) Gie fam baber auch als Erfat fur jene in Borichlag, um fo mehr, ba ber Geeberg, welchen man bier überfteigt, nur 1/e fo lange bauert als ber Loibl. Die zweite hauptverbindung von Laibach nach Mien führt über Billi und Brag. Die Strafe überfteigt an ber Grenze von Steiermart ben 11 tich a d ober Erojaberg ju bem Dorfe Trojana, aber gleichfalls mit dem übermäßigen Befälle von 10 3oll. Am jenseitigen guße veremigt Diefen Bau ein impofantes Portal, und an ber Grenge felbft eine Diramide. Der britte hauptzug , von Laibach nach Trieft, fur biefen Sandeleplat am michtigften, murde in neuefter Beit fo verbeffert. bag er ju aufgezeichneiften Stragenjugen gehört. Schon 1799 murben amifchen Laibach und Acelsberg fehr foftspielige Arbeiten ausgeführt, um Die erfte Terraffe bes Rarfies bis Loitich mit 4 Boll Steigung ju überminden ; Die zweite Terraffe, von Plas ning nach Abeleberg wird mit feche febr beguemen Bendungen erfliegen. Das großartigfte Unternehmen mar aber die Sahrbarmachung bes Berges von Trieft nach Optding, melde 1930 vollendet mard. Geine Sohe von etwa 1.070 guß wird mit einem Strafenurge von nicht weniger als 5,000 Rlafter erftiegen, ba man ftrenge 3 Boll Rall beibehielt. Leichte Bagen rollen baber im Trabe binauf, und nur Die ichwerften Rrachtmagen bedurfen einen geringen Borfvann. Die Strafe laft an Golibitat und Bequemlichfeit nichts zu munichen übrig, und hat nur eine einzige Menbung. Gin febr großartiger Bau ift auch die Strafe, welche ber Triefter Magiftrat burch Vincentini

<sup>\*)</sup> Bergleiche Canftein's Blide in Die oft. Alpen. G. 211. Ronigreid Illirien v. Comibl.

von Triest nach Prosecco 1821 anlegen ließ, die aber leiber unvollendet blieb. Auf 200 Rlafter Länge ift die Straße ganz in Felsen getrieben, die an einer Stelle 108' hoch abgesprengt sind; tiefe Schluchten sind ausgefüllt u. s. w. Dieser Bau würde den großen Umweg über Optschina ersparen, um von Triest nach Monkalcone zu gelangen. Ju Ende bes vorigen Jahrhunderts wurde von Pisino in Istrien eine Straße über Castua gegen Fiume gedaut, welche über den Berg Paas und ben Monte Maggione sübrt. Sie hat an jenem bis 19, an diesem bis 8 36l Gefäll, und ist jest an die Gemeinden zur Unterhaltung gewiesen. — Außer den oben genannten Hauptverbindungen sind aber noch einige Alpenstraßen bemerkenswerth, nämlich die Salzburger Straße über den Katschberg oder Katschauern; die Benetianer Straße von Klagenfurt über Pontasel nach lldine, welche eigentlich die Alpen passirt ohne eine bedeutende Hobe zu ersteigen, indem sie aus dem Seisnis in das Kellathal übergeht; die aus der vorigen üstende über den Predit nach Görz se.

Es ift leicht zu entnehmen, bag ber grachtverfebr bes Landes, namentlich pon und nach Erieft febr bedeutend fenn muffe, er wird aber auf eigenthumliche Art betrieben. Urfprunglich, ale ber Buftand ber Strafen ben Transport großer gracht. magen gang unmöglich machte, geschahen die größten Berfendungen jur Binterszeit auf fleinen Grachifchlitten ber Rarftbauern, Die mit zwei Dofen, einem Dofen und einem Pferbe, feliner mit zwei Pferden bespannt maren. Daraus erwuchs endlich fur diefe arme Bevolferung ein fo bedeutender Erwerb, bas fie bei bemfelben erhalten und befount werden mußte, wollte man fie nicht dem Dangel Breis geben, jumal als fie mit geringem Rrachtlohn gufrieden, bem Bandel Triefts ein beifpiellos wohlfeiles Trans, portmittel barboten. Doch jest alfo find die armen "Schlittler" bes Rarftes die jahl. reichften Fracter, welche mit ihrem elenden guhrmerte 10 bis 15 Bentner laden und baufig von Station, das heift, von einem Befannten in biefem ober jenem Dorfe gum nachften fahren; Diefe Mrt Transport, Das "Berfchlitteln" endet erft jenfeits tee Loible. Dur allein von Erieft gegen Fiume gabit man jahrlich gegen 30.000 Lanbfuhren. In bem glangenden Jahre 1804 fab Erieft an 70.000 Frachtwagen antommen, jest fann man 2.000 fcmere Bagen und 70.000 Chlittlerfuhren rechnen. Das Landfuhrmert ift übrigens in febr ichlechtem Buftande, namentlich auf Iftrien, aus grob behauenem Bolge gebaut, die Raber haufig ohne eiferne Reife . mahre Polygone, bag man taum begreift, wie bamit eine Laft fortgubringen fev.

Poft we fen. In Laibach und Trieft find Oberpostverwaltungen, Absabrostämter in Riagenfurt, Billach und Görs, und biese mitgerechnet gibt es 36 Possifiationen, dann 11 Briefsammlungen. Der Eliwagen befährt bei 49, die Mollpost 38, die Briefsenbung begreift also Meilen, das ist eine berfelben fommt auf 3., Meilen des Flächeninhalts des Landes. Wöchentlich legt aber

ber Gilmagen 236 , Die Mallpoft 185 Meilen gurud.

Eisenbahnen besith das Land bis jest noch nicht, obwohl die Auskührung einer solchen von Trieft nach Bien ichon mehrmals zur Sprache kam. Sowohl die Gmundener Eisenduhn sollte süblich fortgeführt werden, als auch die Raaber, und vielleicht durfte die Fortsetung dieser setzen am ersen zu erwarten kenn, da sie über Jilli und dann im Thal der Sau die Oberlaivach keine besondere Schwierigkeiten zu überwinden hätte. Auch nur die an den Fus des Karftes vorgedrungen zu sieden, ware sir den handel von großem Gewinne, und wer weiß od es der Zufunst nicht vordehalten bleibt, in den noch so wenig untersuchten höhlenverdindungen des Karftes natürliche Tunnels zu entbecken? Kürzlich halt sie Triest auch ein Berein zur Ausführung einer Bahn von Wien nach Mailand gebildet. Diese sollte durch ung zur über Agram nach Präwald gesührt werden, und dort nach Eenedig und Triest sich theisen, nach sessenen Orte über Farra und Porto Rascio dei Monsalcone.

An Wafferstrafen ift das Innere das Innere bes Landes arm, im Bergleiche mit andern Alpenlandern. Die schiffderen Streden der Flüsse betragen im Gangen nicht mehr als 56 Meilen, davon entfallen 25 auf die Drau, 13 auf die Sau, 4 auf die Laidach it. — Die Drau, bei Greisendurg schistbar geworben, wird nur adwärts besahren und hat keine gefährliche Stellen, nur ber niedere Wasserstand hemmt die Fahrt. Sie trägt Flöße bis 60' lang, 27 breit, zu 100 Jentner, und Plätten dis 48' lang, 18 breit, 6 tief, zu 300 Jentner. Namentlich die Bergwerksprodutte be- schäftigen den Transport, bessen hauptsabungsesiäse Greisendurg und Villach sind. —

Die Gau wird durch die Laibach unterhalb ber gleichnamigen Stadt fchiffbar, und ift für ben handel Illiriens weit wichtiger als Die Drau. Geit 50 Sahren find von ber Regierung fo viele Berbefferungen im Bluftette vorgenommen, bag bei gehori. ger Borficht fein Ungludbfall mehr ju befüchten ift, und die Ladungen gegen früher verdreifacht werden fonnen. Die Sau wird fomobl auf. als abmarts befabren, und tragt Schiffe ju 600 Bentner abmarte, 900 Bentner bei ber Berg-Die wichtigften Berften find ju Salloch und Littay. Die Schiffe find 120' lang, 11 breit, 32, hoch, aus weichem Bolge, mit eichenem Gerippe erbaut und dauern feche Jahre. Die Bemannung besteht aus einem Steuermann (Sadnig!), einem Bordermann, (Sprednik) und 14 bis 15 Rnechten (Pomaganzi). Gegel find nicht im Gebrauche. In ben gehn Jahren 1815 bis 1824 gingen im Durchichnitt 116 Schiffe ab. und 380 aufmarts : jene mit 28.950, Diefe mit 231.145 Bentner Labung. Abwarts geben Bein, Gifen, Leber, Loden, Solgmaaren; aufmarts fommen Cerealien, Saute, Rnoppern ic. Giffet ift ein Sauptftapelplat ber Savefcbifffahrt und die 1839 bis babin probeweise gelungene Dampffahrt wird bem Sandel neuen Impuls geben, wenn fie einmal ordentlich organifirt wird.

Unbedeutend ift der Berkehr auf den übrigen Aluffen Krains. Die Laibach trägt Schiffe mit 120 Bentner, Die 3 fch a 4 Bentner; beibe erleichtern Die Bufuhr ber Dauptftadt. - Bon ben Ge en ift ber Borther burch ben Ranal michtig, ber nach Rlagenfurt ben größten Theil bes Brennbolges auf platten Schiffen gu 100 und 200 Bentner Labung beforbert. Es icheint feinen Schwierigfeiten ju unterliegen , Diefen Ranal in die Glan ju fuhren, burch tiefe in die Gurt, und fo eine fahrbare Beibindung mit ber Drau berguftellen. Bon ben Ruftenfluffen ift nur ber Thiel - Primero mich. tig. Er wird gwar blog von fleinen Barfen befucht, ba fein Berfehr fich findet, truge aber bie größten Schiffe. Burde aber Aquileja, bas nur 3/, Deile vom Gluffe ent. fernt liegt, burch einen Ranal mit ihm verbunden, fo murbe baburch ber furjefte und ficherfte Beg von Trieft nach Aquileja und Friaul eröffnet, fur ten Sandel von größtem Bortheile. Diese Strecke tann man bei gutem Binde in brei Stunden gurud. legen, indeß man durch die Aussa bis Cervignano menigitens 15 braucht, bei ichlechtem Better auch fo viele Tage, und nur fleine Barten bei hoher Rluth einlaufen tonnen. - Auf Ifrien ift ber Quieto nicht unmichtig, ba er zweimaftige Barten gu 400 Bentner tragt, Die aber bei niederem Baffer oft einen Monat marten muffen, bis ein Regenque Das Auslaufen moglich macht. Schiffbauholg, an 30.000 Rub. Schuh, bann Alaun, Bitriol und Bein beschäftigen Die Rracht. - Rur Die Galinen ift ber Dragogna bedeutend, ber Barten ju 200 Bentner tragt, Die jahrlich an 200,000 Bentner Galg verladen.

Das abriatifche Meer ist natürlich bie Hauptwasserstraße des ganzen Ruftenlandes, und wenn dasselbe auch von herrschenden Winden (fiehe Rlima) gefährdet wird, so sinden sich dafür an der Rüste über 50 Häfen, deren einige zu ben besten

ber Belt geboren, \*) und mehre Rheben. Den erften Rang behauvtet naturlich ber Safen von Trieft, uneigentlich fo genannt, benn er ift nur eine Rhebe. Die Bufabrt jum Safen ift nicht gang gefahrlos, benn linte broben bie Canbbante von Grado. Die Gumpfe von Friaul , und rechts bie Felfenriffe Ifriens, benen man fich aber lieber nabert, ba auch große Schiffe bis 1/2 Geemeile vom Lante Sahrmaffer finden. Bei Tage bient ben Geefahrern ber Berg Ranos als Bahrzeichen, ber 25 beutsche Deilen im Meere fichtbar ift, bei Racht ber Leuchtthurm von Salvore. Die Ginfabrt in ben Safen ift gang ficher und faft bei jebem Binbe moglich. Der niedrigfte Stand der Rluth erreicht 4 Rug, bei herrichendem Scirocco fleigt fie aber auch bis 13 Auf und überfcwimmt bie Ufer. Der hafen ift 800 Rlafter breit, von ungleicher Tiefe, pon f Ruf im Mandracchio bis 60; in geringer Entfernung vom Gestade hat aber der Unferplat überall mindeftens 15 Auf. Er unterliegt farter Berfandung burch bie einmundenden Bilbbache, wie tenn am alten Lagarethe einft 14 guß Tiefe am Ufer mar. Bur Sebung tiefes Machtheiles murte 1835 am linfen Ufer tee gefahrlichen Torrente Kluzh ein Schutbamm in ben Safen geführt, wodurch jugleich bas Berft Panfile gefichert mirb. Der Untergrund ift in ber Regel fchlammig und gewährt nicht überall binlangliche Reftigfeit.

Die Rhebe fonnte nur burd Erbauung von Dammen (Moli) in einen Safen permanbelt merben, und ju biefem Ente murben bereits brei Damme aufgeführt. Der Molo del Sale ift 45 Rlafter lang, 10 breit, ber Molo di S. Carlo 70 lang und 17 breit, beibe fint im Innern ber Rhete. Der michtigfte Bau ift aber ber Thereffenmolo, ju meldem ein Relfenriff benutt murbe; er bat 350 Rlafter Lange, 10 Breite, am außerften Ende aber einen Umfang von 170 Rlafter, auf welchem ber neue Leuchthurm fteht. Diefes vortreffliche Bert bricht die Buth ber Bora und bilbet ben eigentlichen Safen por bem alten Lagarethe, ber portreffichen Untergrund bat, aber bochftene 50 Schiffe ju 250-350 Tonnen aufnehmen tann. 3hm gegenüber liegt bas neue Lagareth, von meldem aus ein abnlicher Sauptdamm gegen jenen erbaut werden foll, wodurch die Rhede volle Gicherheit erhalten murbe. Rach ihrer jegigen Beichaffenheit find bie Unterplate nicht verläßlich genug, baher nach ber gangen Lange ber Stadt in mehren Reihen an 50 Pfable (Farri) aufgestellt find , um die Schiffe ohne Anter befestigen ju tonnen. Die fleineren Schiffe benuten bie bem Ufer junachft fiebenten u. f. m. Gegenüber vom Molo S. Carlo fonnen acht Fregatten ober feche Linienschiffe ankern, im alten Hafenbaffin, Mandracchio, 16' tief, landen die fleinen Ruftenfahrer. 3mifchen ben beiben fleineren Molo geht ber Canal grande 220 Rlafter lang, 17 breit, einwarts in Die Stadt, gemiffermagen auch ale ein innerer Safen ju betrachten, in bem 16 große Schiffe und 15 Barten Dlat haben.

An der Rufte von Triest westwarts sind nur einige unbedeutende Hafen, eigentlich durch die Ausmündungen der Flüsse Isonzo ic. gebildet, und mehre davon sind als Porti morti erstärt, wie Aquileja ic. Bedeutender kann Monkalcone werden, wenn der bereits erwähnte Canal dis dahin verlängert werden wird. — Die wichtigsten Hafen in Istrien sind folgende: Rovigno, von der in seiner

<sup>\*)</sup> Carta di Cabotagio del mare Adriatico, Disego, ed inc, sotto la Direzione doll' Imp, Stato Magg. gon, nell' I. B. latituto geograf. Milana 1687 – 28. Generalchaete in 2 Bl., 20 Auftenduarten, 7 Bl. Affernanfichten, 17252s. Daju gehört; Portolano del Mano Adriatico v.

Grubas: Carta del mare Adriatico, Venez,

<sup>&</sup>quot; Nuova Costiere del marc adriat, 8, Venes, 1834.

Bassi, Costiere del mare adriat,, ov. Deseris, di totti i porti, rade, hoje, inole 10, 8, Venez, 1834, Carta idrografica del Golfe di Trieste 10, 1 201, nacesso.

Mitte gelegenen Infel S. Catharina gengnnt. Er ift bei 1200 Rlafter breit, bis 600 und nab am Lante 80' tief, hat einen Quai und Molo. Die Stadt hat an 170 Sandelsichiffe. - Giner ber beften Safen in Europa ift ber von Pola, vollfommen ficher , 9000 Rlafter im Umfang, 45-100' tief, fo gwar baß felbit Linienfchiffe hart an ber Stadt landen fonnen. - Gehr befucht ift Die Rhede von Pirano mit bem Porto Rose, jufammen 21/, Deile im Umfange, 24 - 25' tief. Gie ift vor allen Binden ficher . und ber Sauntaufluchteort aller Schiffe , melden bie Bora bas Ginlaufen in Trieft verbietet. Auch bie Stadt Pirano felbft hat zwei fleinere Safen, burch einen 80 Rlafter langen Dolo getrennt. - Gehr ficher find Ossere, wo an 1300 Schiffe einlaufen, um fich ficher ju ftellen, und Porto Fiabban. - Der Aluf Ouleto bilbet an feiner Mundung bie gleichnamige Rhebe, Die fur Die größten Linienschiffe geeignet ift, und ten trefflichen Safen Val di Torre. Giner ber vorzüglichften ift ber Preluca nachft Volosca, 500 Rlafter breit, 800 lang, 6 bis 26 tief, eigentlich eine Bucht mit vortrefflichem Untergrund. Bei Sturmen wird er haufig gefucht und tann eine febr bedeutenbe Flotte faffen. 3hm junachft liegt ber Safen von Vollosco, gleichfalls eine Bucht, aber nicht fo ficher gegen Offminde. Beibe find Sauptausladungepuntte im Quarnero. Rur Diefen Meerbufen ift aber ber Safen von Lussin piccolo, Porto Monache, einst Valle di Augusto, von größter Bedeutung, indem er gegen Gut- und Belffurme vollfommen ficher ift, und mitten mifchen Dalmatien , Ifrien und Stalien liegt. Er ift baber ein febr millfommener Bufluchteort, und wird von mehr ale 700 Schiffen befucht. Er ift über eine Deile lang, 500 Rigfter breit, mit zwei Ginfahrten, Bocca grande und Bocca falsa. Der treffliche Untergrund liegt 9 bis 18 Rlafter tief, und wird nie vertragen ; in ber Ditte haben 30 Linienichiffe und fo viele Rregatten Plat, außerbem tonnen über 70 große Sandelsichiffe untergebracht merben. Das nortwelliche Ufer bilbet bie Landenge Priolaca, welche an ihrer fcmalften Stelle nur 30 Rlafter breit, leicht durchflochen merben fonnte, und baburch bie furgefte Strafe nach Dalmatien bieten murbe. - Ron gleicher Sicherheit find die Safen S. Pietro di Nembi und von Cherso,. Diefer hat zwei Rheben, Gausa und Vallone; bas eigentliche Baffin halt 224 3och. tann an 40 Schiffe faffen , und hat noch zwei Mandracchien. S. Pietro ift eigentlich ein 160 Rlafter langer Canal gwifchen ber Infel S. P. di Nembi und bem fleinen Scollo piccolo. - Un der Rordofifufte von Iftrien ift ber hafen Rabaz bei Albona am beften, ber volltommen ficher ift, und mobin fich baber viele Schiffe retten, befonbere jene, Die von ber Rhebe von Riume verschlagen merben. Er ift 500 Rlafter lang , 2 bis 8 Rlafter tief. - Giner ber vorzüglichften Safen bes Ruftenlandes ift noch ber hafen Arsa, namlich bie große Bucht, n melden ber gleichnamige Aluf mundet. Er ift zwei Meilen lang, 600 Rlafter breit, ichlangenformig, mit ziemlich gutem Grunde, 4 bis 10 Rlafter Tiefe, am obern Enbe in einen Sumpf fich verlierenb. Un ber Dutufte find einige fleinere Buchten, welche Die Landplate bilden. Der Rius Arsa fonnte übrigens bie jum Cepich-Gee aufwarts als Canal ichiffbar gemacht merben.

Handelsinstitute. Bon den ben handel betreffenden Justig, Sanitate, und Bilbungsanstalten wird unter ben hiermit dezeichneten Rubrifen gesprochen; hier sollen nur die unmittelbar den Handel betreffenden erwähnt werden, welche sast fast sammtlich zu Trieft besteden. Außer den in allen haupstsäten vorbandenen veelde kant kommerzial-Briefträgern und Fracht Fattoren bat Triest ein eigenes sogenanntes "Güterbe, stätter am te als Privatanstalt zur Führung des Frachtwesens. — Neun und zwanzig Konsule und Agenten fremder Staaten restoiren in Triest. — Der Mittelpuntt aller handelsgeschäfte ist aber die Börse, 1755 errichtet, in einem prachtvollen Gebäude etabliert. 31 beim Mertantis und Wechselgericht angemeldete Rausseut

bilben bie Borfe, welche burch bie Borfebeputation, von 10 Mitgliebern, geleitet wirt. — Großhandler jabit Trieft 85, Senfalen für Kaaren 70, für Nechtel 20, für Fracht und Affebragion 20. — Bom größten Einflusse auf ben Handel sind bie

Mifefurang. Unfalten, beren Trieft nicht weniger ale 18 gablt, wogu noch bie gegen Reuersbrunfte in Rarnthen und Rrain tommt. Schon 1766 entftond bie erfte Camera vecchia Assicurazione und die jest beftehenden verfügen jufammen über ein Fontfapital von 71, Million Gulden in 7500 Ctud Aftien. Es find folgende': Adriatico Banco d'Assicurazione; Assicuratori Marittimi; Assicurazioni Generali Austro - Italiche , 1831 gegruntet mit zwei Dillion Gulden , eine ter beteutentften Anftalten, mit Agenten in allen großen Statten ter Monarchie; Associazione Assicuratrice; Austria Compagnia d'Assicurazione; Azienda Assecuratrice (Stabilimento di Sicurtà contro i Danni di Fuoco, Aria ed Aqua) 1822 gegrundet, mit zwei Millionen Ront. Diefe Anftalt erfreut fich mander Privilegien , hat Agenten auswarts und verficherte icon 1833 für 1031, Million Gulben. Banco Alemanno d'Assicurazione; Banco di marittime Assicurazioni, tie altefte, feit 1790 beftehente; Banco illirico d'Assicurazione; Compagnia degli Amici Assicuratori; Gabinetto di Sicurtà; Intrepida Compagnia d'Assicurazione; Nuovo Stabilimento d'Assicurazione ; Nuova Società d'Assicurazione ; Riunione Adriatica di Sicurtà ; Societa Elvetica d'Assicurazione; Società Triestina d'Assicurazione, Ufficio di Sicurtà, Endlich hat auch die Mailander Berficherungsgefellschaft eine Infoeftion ju Erieft, und die f. f. privil, innerofterreichische wechselseitige Brandschaben-Bersicherungs-Anftalt hat Inspettionen ju Laibach und Rlagenfurt. Gie gablte 1835 in Rarnthen 790, in Rrain 1167 verficherte Bebaube, und gablte bort fur 52 befchabigte 17.953, bier fur 41 berfelben 5592 fl. Entichadigung.

Das michtigfte aller Santelbinftitute in Trieft ift aber bas "ofterreichifche Lloyd, I. R. priv. Lloyd austriaco" 1833 von ben Berficherunge. Befellichaften gegrundet, mit einer Million Gulten Kond in 1000 Aftien und bem Sahresbeitrag von 21/1000 bes Fondes jeder Berficherungsgefellschaft, wogu noch die Abonnements ber einzelnen Mitglieder fommen. Es hat Die Bestimmung als Mittelpunft aller Borfchlage, Ginleitungen und Arbeiten ju bienen, welche auf Banbel und Induftrie Defterreichs einfließen Diefen 3med unterflügt inebesondere eine Mochenschrift, welche bie Unftalt herausgibt, in welcher ein großer Reichthum an ftatiftifchen Notigen, Sanbelsund Geeberichten nieder gelegt ift. Goon 1936 murbe eine zweite Abtheilung bes Lloud errichtet, namlich bie Dampfichiffabrtegefellichaft von Trieft nach Griechenland und ber Levante. 1838 hatte Die Gefellichaft icon 10 Dampfbote in Thatigfeit, wovon Mahmudie 428 Tonnen tragt. Durch biefe Boote ift zweimal monatlich eine Berbindung von Trieft über Ancona , Corfu , Patras , Athen , Sira, Smyrna, mit Ronftantinopel eingeleitet, welche fich an bie Unternehmungen ber Donau . Dampfboote anichlieft , und noch großer Austehnung fahig ift. Diefelbe Befellichaft fahrt breimal bie Boche nach Benedig, und eben fo oft geben bie Benegianis fchen Boote babin jurud, fo bag beite Statte faft tagliche Berbindung haben. 1833 wurden nach Benedig icon 206 Reifen mit 7252 Perfonen veranstaltet. Geit 1838 haben die Schiffe bas Lloyd auch bas Poffelleifen in die Levante übernommen.

# Dage und Dungen. \*)

Außer ben gefehlichen Wiener Dagen find folgenbe in Trieft noch in Uebung:

### Langenmafe.

|   |         |      |      |      |           | Wiener | Sug |
|---|---------|------|------|------|-----------|--------|-----|
| 1 | Braccio | für  | Woll | le y | in Trief  | 2.239  |     |
|   |         |      | Geib | e }  | itt Ettep | 2.033  |     |
| 1 | Lachter | Berg | maß  | ín   | 3bria     | 6.191  |     |

# Rorpermaße.

| 1 Staro oder Stajo in Trieft 9.627 "                      |
|-----------------------------------------------------------|
| 1 Perfenal                                                |
| 1 Bocale , ju 1/86 Orne 1.33, Biener Das                  |
| 1 Irne = 36 Bocali                                        |
| 1 Orne 46.382 "                                           |
| Sandel nimmt man bie Bein : ober Del . Irne an ju 46 Daf. |
| 1 Arobe Malaga . Bein 10 Das                              |
| 4 Gallan Wirm 92.                                         |

#### Gewichte

| 1 | Barille | Del  |    |   |    |     |   | 107  | Wiener | Pfund |  |
|---|---------|------|----|---|----|-----|---|------|--------|-------|--|
| 1 | Tonne ( | 42 [ | 10 | ф | HA | rau | m | 2000 | Mfund. |       |  |

### müngen.

### 3m Rleinhandel rechnet man noch nach

3m

- 1 Ducato di Trieste = 1 ff. 7 fr. 3%, Thir. Conv. DR. 1 Lira di Piazza . . . . . 11.191
- 1 Lira Corrente . . . . 11.

<sup>\*)</sup> Rach Littrow und Cofta ; bie Regierung machte 18ag eine "Reduftionstabelle" ber im Ruftenlande beflebenben Lofalmage befannt.

# III. Der Staat.

# Berfaffung.

Die Landftandifche Berfaffung bes Ronigreiche ift jenen ber übrigen beutichen Erblanber abnlich, eigentlich aber haben nur Karnthen und Rrain eine folche, nicht aber bas Ruftenland. In Rarnthen befteht bie Landichaft aus vier Standen, nämlich bem Pralaten., Berren., Ritter: und Burgerftande. Bur Pralatenbant gehoren die Probfte von Chernborf, die beiden von Friefach, von Gurnis, St. Johann, Rraig, St. Moris, St. Baul, Maria Sal, Strafburg und Mirting, Die Romthure bes beutiden Drbene ju Briefach und Bulft, bann ber Malthefer Ritter ju Rehberg, ber Stadtpfarrer ju Rlagenfurt, die Domprobfte ron St. Andra und Gurt, die Bifchofe von Gurt und Lavant. Der herrenftand gahlt 10 Rurften, 106 Grafen, 91 Freiherrn, 283 Rittern. Den Burgerftand bilben Die lanbesfürftlichen Stabte Bleiburg , Friefach , Gt. Beit, Boller marft. Landeshauptmann oder Prafes ift ber Prafident bes Appellations-Gerichts ju Rlagenfurt. Permanent werben bie Stanbe in Rlagenfurt vertreten burch ben großen Ausichus von 16 Ditgliedern, 5 aus ben brei oberen, 1 aus bem Burgerftanbe. Die laufenden Geschafte beforgen bie vier "ftanbifden Berordneten" 1 aus bem Pralaten: und Ritter:, 2 aus tem herrenftande, aber feiner von ben Stabten. -In Rrain wurde unter ber frangofifchen Zwifchenregierung 1809 bie Landichaft auf. geloft, 1818 mit einigen Abanderungen wieder eingeführt. Much hier find vier Stande, der Pralaten, herren, Ritter und Burger, Auf der geiftlichen Bant fiten der Bischof, Domprobft, Dombechant und (in 2 Abgeordneten) bas Rapitel von Laibach, Die Romthure bes beutschen Orbens ju Laibach und Mottling, bann bes Malthefer-Orbens ju Gt. Deter, endlich ber Brobit von Rubolfemerth. Die Berren und Ritterbant jablt 198 Mitglieder. Den Burgerftand vertreten Die Stabte Laibach (in 2 Abgeord. neten), Rrainburg, Stein, Reuftatt, Beichfelburg, Mottling, Tichernembl und Laas. Prafibent ber Lanbitanbe ift ber jedesmalige Landesgouverneur. Auch bier gibt es ein Rollegium von vier "ftanbifden Berordneten" aber fur jeden Stand Ginen, und einen "ftanbifden verftartten Ausschuß" von 12 Mitgliebern, 2 aus bem geift: lichen . , 2 aus bem Burger . , 4 aus jedem ber andern Stande. Bebe Landichaft bat ihre Beamten und Lehranftalten für die ftandische Jugend (fiebe Bilbungsanftalten). Die Landtage merden in berfelben form und mit ber gleichen Bestimmung abgehalten wie im Ergbergogthum Defferreich.

In Karnthen und Rrain findet beim Regierungsantritte des herzogs eine hulbig ung auf abnliche Art fatt wie in Steiermart, nur daß von feiner Seite keine formliche Bestätigung der Privilegien gefordert wird. Gang eigenthumlich aber geschah bie huldigung in den altesten Zeiten, bis auf Friedrich IV., auf dem Salfelde. Dem von dieser Zeremonie so genannte "herzogsbauer,» Bestger bes nah gelegenen herzogshofes in Plassendorf (die jest aus gestorbene Familie Edlinger) wurde der herzog vor-

geftellt mit glangendem Befolge , aber in Bauernfleibern, ben Sirtenftab in ber Sand : neben ihm führte man ein Pferd und eine Rub. Der Bauer fag auf bem Bergogs. ober Rurften ft eine, (auf bem Rarnburger Sugel ) und empfing' ben Rurften mit ber Rrage urfprunglich in flamifcher, bann in beuticher Gprache : "Ber ift ber, ber fo ftolg einhertritt". Run rief bas Gefolge "ber Lanbebfurft tommt." Beiter frug jener : Saft bu ben mabren Glauben? Auf Die bejabende Antwort erging Die Rrage an bas Befolge : 3ft er ein Rater ber Mittmen und Maifen ? Bird er Recht und Berechtig. feit üben , und bas Mobl bes Landes forbern? Der Bergog gelobte nun eidlich , er wolle aus Liebe jur Gerechtigfeit eber fo verarmen, bag er fich burch biefes Rind und Pferd ernabren muffe. Run fragte ber Bauer ,Bie wirft bu mich von biesem Stuble fortbringen? Der Braf von Gorg ermieberte : ber Bauer folle ginsfrei fein , bes Rurften Rleid, Dobien und Pferd und 60 Pfennige erhalten. hierauf gab ber Bauer bem Bergog einen gelinden Badenftreich , flieg vom Stuble , ben nun jener einnahm, fein Schwert ichwang, Gerechtigfeit gelobte, und aus feinem bute frifches Baffer trant. hierauf jog er jum hochamt nach Maria Gaal und nach tiefem jum het jogs. ft u hl auf bem Galfelbe. Er fette fich auf ben Git gegen Dften, ber Braf pon Borg auf bie andere Geite, und nun ging bie Belehnung por fich.

Der Sofft aat des Raifere ale Bergog von Rarntben und Rrain beftebt aus folgenten Erbamtern. In Rarnthen ; ber Erbland . Sofmeifter (bie Surften und Grafen von Rofenberg), ber E.C. Marichall (bie Grafen von Bagensperg), ber E.L. Ram. merer (Die Grafen von Gerberftein), ber G.C. Stallmeifter (Die Rurften und Brafen von Rhevenhuller), ber E.C. Dunbichent (die Rurften und Grafen von Dietrichftein), ber E.P. Stabelmeifter (bie Grafen von Boes), ber E.L. Trudfes (bie Grafen von Berberftein), ber E.E. Jagermeifter (die Grafen von Plat), ber E.E. Borfcneiber (bie Grafen von Sturgth), ber E.L. Ruchenmeifter (bie Grafen von Geilern), ber E.R. Ralfenmeifter (Die Rreiberen von Ottenfels-Gidmind). In Rrain: ber E.R. Sofmeifter (bie Grafen von Thurn und Balfaffina), der E.C. Rammerer (bie Aurften und Grafen von Muereperg), bbr G.P. Darfchall (tiefelben) ber G.g. Stallmeifter (bie gurften und Grafen von Lamberg) , ber E.L. Jagermeifter (Die Brafen und herren von Gallenberg), ter E.L. Stabelmeifter (bie Freiherrn von Egfh und hungerebach), ber E.L. Mundichent (tie Grafen Coronini von Rronberg), ter E.L. Truchfes (bie Brafen und herren von hohenwarth ) , ber E.E. Raltenmeifter (bie Grafen von Lanthieri), ber E.L. Borichneider (die Grafen von Lichtenberg), ber E.L. Gilbertammerer (bie Freiherrn von Erberg), ter E.L. Ruchenmeifter (bie Freiherrn von Bolfensberg).

Das Wappen bes Königreichs 3llirien ift mit einer foniglichen Birtentrone bebectt, und zeigt im blauen Felde ein goldenes Ruderschiff nach alter Form. Die Bappen ber einzelnen Länder aber find folgende: Karnthen: ein Schilb ber lange nach von Gold und rother Farbe getheilt, jur Rechten mit drei übereinander gestellten gebenden schwarzen Löwen, jur Linten mit einem filbernen Duerdalfen. Krain: ein gefrönter blauer Abler im filbernen Felde, auf der Bruft einen in zwei Reiben von rother und Silberfarde zehnmal geschachten Mond. Die windische Mart: ein schwarzer, roth eingesafter hut im filbernen Felde, mit zwei von Innen beradhangenden übereinander gefreuzten rothen Bancern sant Quaften. Friaul: ein gefrönter goldener Woler im silbernen Felde. Trie ft: ein Schild von Gold und rother Farbe quer getheilt, oben mit einem gefrönten schwarzen Woler. It ie n: eine goldene gehente Jiege mit rothen hörenen im blauen Felde. Gradis fa: ein von Gold und blauer Farbe quer getheilter Schild mit einem schwebenen filbernen Antertreuze. Görz: ein chräg quer getheilter Schild mit einem schwebenden filbernen Antertreuze.

rechtsgeschnittener Schild, jur Rechten fechsfach von Gifber und rother garbe foraglints gestreift, jur Linten mit einem gefronten golbenen Lowen im blauen gelbe.

#### Die Rirde.

Mirien enthalt I Erzbisthum und feche Biethumer. Die gefammte Beiftlichfeit jabite 1830 2.338 Individuen ; Mannettofter gibt es 29 , Frauentlofter 8. Die Erg-Diogefe Gorg gahlt 1 Ergbifchof und Metropolitan, 7 mirfliche, 6 Ehren-Domherrn, 15 [Defanate, 179 Pfarreien, Lotalien it. u. f. m., 3 Manne ., 1 Frauenflofter mit 35 Mitgliedern. - Die Diogefe von Erieft . Capobiftria jablt 1 Bifchof, 7 mirfliche, 3 Chren Domherrn in Trieft, & Domherrn in Carodifiria, 14 Defanate, 141 Pfarreien 2c., 4 Danneflofter mit 52, 1 Frauenflofter mit 22 Mitglieder. -Die Diogefe von Parengo. Dola gabit 1 Bifchof, 6 Domberrn in Parengo, eben fo viele in Dola, 7 Defanate mit 60 Pfarreien ic., 1 Frangistanerflofter mit 13 Ditgliedern. Die Diojese von Veglia gahlt ein Bifchof, 6 Domhern, 6 Defanate mit 32 Pfarreien zc., 9 Dannetfofter (6 ber Tergianer) mit 41, 2 Rlofter ber Benedittinerinnen mit 27 Mitgliedern. - Die Diogefe Laibach hat 1 Bifcoff, 11 mirfliche, 4 Ch. rendomherrn, 15 Defanate, 5 Manne., 2 Urfulinernonnenflofter. - Das Biethum Gurt ju Rlagenfurt, mit 1 Bifchof 8 Domherrn, hat 24 Defanate, 4 Danneflofter, 2 Monnenflofter ber Glifabethinnen und Urfulinnen. - Die' Diogefe Lavant ju St. Andra hat 1 Bifchof, 4 Domberen, 10 Defanate, 2 Manneffofter. - Bon ben vorhandenen Rloftern haben die Rapuginer 7, Die Tergiarier 6, Die Frangistaner 5 \*), Die Gerviten 2, bie Dominitaner und barmherzigen Bruder 1 Rlofter. Auffallend ift es, bag im gangen Lande nur eine einzige Abtei eriftirt, namlich ber Benediftiner ju Gt. Paul in Lavant , welches 1786 gwar aufgehoben, aber 1809 wieder mit Beiftlichen aus bem berühmten Gt. Blaffenflofter im Schwarzmalbe befest murbe, die bort vertrieben, 1807 indeffen in dem gleichfalls aufgehobenen Spital am Pohrn untergebracht maren (Giebe Topographie) - Frauleinftifte gibt es 3, in Laibach mit 15, in Rla. genfurt mit 15, in Gor; mit 13 Ditgliedern.

Sehr merkwürdig ift die glagolitisch katholische Kirche in Illirien und bem benachbarten Kroatien und Dalmatien, welche' ben Kultus in der stavischen Spraade balt (woher ihr Name, denn glagoliti = reden). Die oben erwähnten Terziarierklöfter des Franzischanerordens sind die Erhalter dieser Liturgie; übrigens wird der Shor zwar slawisch gebetet, aber nicht aus der ichwer sebaren Glagoliza, sondern aus Eremplaren, die mit sateinischen Lettern gedruckt sind; nicht bloß der Ministrant, sondern die gange Gemeinde respondirt. Durch Vernachssissigung der klassischen Bildung sind indessen die Glagoliten etwas zurückgeblieben und dieseinigen, welche an der Universität studirten, schämen sich sat ihrer Liturgie. Diese Klöster, (mostir's) liegen sat sie auf den In Justen gelein zu mob volle haben zwei Brunnen, wegen des herrschenden Wassermangels, einen zum Gebrauche der Borbeischissischen. Dent zur Tage würde Hauer wohl nicht mehr wie 1774 den Bischof von Petina zwischen seinen auf der Erde treffen, um sich seine Frugale Mahlzeit zu koden, den gemen Aufler auf der Erde treffen, um sich seine frugale Mahlzeit zu koden,

<sup>\*)</sup> Stand ber troatifch . frainerifchen Grangistaner . Drbens . Proving bes heitigen Rreuges. Meue theolog. Beitichrift. 21. Jahrg. 6 D. G. 401.

<sup>\*\*)</sup> Die Lanbeszeitung welcher biese Rotis entiebnt ift, gabit aber 3 folder Riofter auf, und noch baju ein Monnentfolter in Veglis, wohingegen ber Schemalismus fur 1839 nur 6 und 1 ber Beneblitiner Wonnen fennt.

aber noch ift es ber öfterreichischen Regierung in Iftien nicht gelungen, ben Rierus auf einer folden Stufe ju seben, wie in ben übrigen Provinzen. Ein ebter Hufchwung ift indes nicht zu verfennen, und bale werden bie Seminarien bas gange Land mit würdigen Geelsorgern versehen haben, beren Eriftenz jest auch so weit verbeffert ift. als es bie Umfande nur zuließen.

Bon Afatholiten find am jablreichften bie evangelifden Protestanten, bei 18,000 mit 14 Pastoraten und 10 Filialen, bann bie nicht unirten Grieden, bei 2680; Reformirte gibt es an 600. In Triest besteht eine eoangelifche, eine reformirte, eine griechischorientalische und eine griechisch-ilirische, bann eine anglifanische Gemeinde, jede mit einem Geelforger.

Juden gibt es faft nur im Ruftenlande, gegen 3.000, fle haben in Trieft einen Ober-Rabbiner.

#### Bermaltung.

Politische Behörden. Illirien ift in zwei Provinzen eingetheilt, nämlich Karnthen mit Krain, im administratioen Sinne auch insbesondere Zürien gemannt, und Rufen fand, mit zwei Gubernien zu Laibach und Triest. Das Gubernium zu Laibach besteht aus einem Gouverneur, einem Hofrath, 7 Gubernialrathen; jenes in Triest aus einem Gouverneur, einem Hofrath, sechs Gubernialrathen. Unter den Gubernien stehen die Provinzial-Baubirektionen, die 3absamter, die Hafenamter z., sodann die Rreisamter. Das Land ist in nachstehende sieden Kreise eingetheilt, wobu noch bas Gebiet von Triest kömmt:

| •                      | flacheninhatt in | 1836               |
|------------------------|------------------|--------------------|
| Rreis ofte             | rr. Quab. Meiten | Ginm. mit Militar. |
| Laibach                | 58,95            | 164.100            |
| Reuftabtl              | 72,30            | 187,800            |
| Mbelsberg              | 42,31            | 91,000             |
| Rrain                  | 173,56           | 413.900            |
| Rlagenfurt             | 85,30            | 180.800            |
| Villach                | 94,96            | 124,600            |
|                        | 180,26           | 304,800            |
| Laibacher Gouvernement | 353,72           | 747.700            |
| Erieft mit Gebiet      | 1,63             | 64.100             |
| 3ftrien                | 85,95            | 212.000            |
| Gör;                   | 50,85            | 179,100            |
| Rüftenland             | 139,41           | 455,200            |
| Gang Illirien          | 492,15           | 1,202,900          |

Im Durchschnitte murde jeder Kreis 70., Quadrat Meilen mit 171.942 Einwohner enthalten, welchen Jahlen ber Reuftätler nach dem Raume, der Görzer nach der Bewölferung am meisen entspricht. Die größte Differenz des Siddeninhalts beträgt 52 Quadrat Meilen, der Jahl der Einwohner 88.000. — Die Kreise find im Laibacher Gouvernement in 118 Bezirke, im Kustenlande in 33 eingetheilt, unter diesenten find 19 Landessürstliche, und zwar 3 der I., 7 der II., 8 der III. Klasse. Unter den Kreisämtern gehen die Dominien.

Just i. Oberbehörde ist bas f. f. innerösterreichisch-füstenländische Appellationsund Rriminal Obergericht zu Magensurt (zugleich für Steiermark) Unter diesem steben als Eivilgericht: 2 Stadt und Landrechte, 3 Kollegialgerichte, 1 Prätur, 1 Mertantil und Wechglegericht, das Geeldonsulat, 21 Magistrate, 83 Bezirkbebörden. 20.; 1 Oberbergamt und Berggericht, 1 Berggerichts Gubstitation zu Laibach. Kriminalgerichte sind die teinen Landgerichte, 3 Kollegialgerichte des Küstenlandes; die Bezästeborden zur die Boruntersuchung. Abvodaten gibt es in Krain 13, im Käntlben 13, im Litterale 38, woodn in Triest nur 19.

Polizeibehörden. In Laibach und Erieft find Polizeibirektionen, mit 2 Direktoren, 6 Kommissaren, dann das Kommisseriat zu Klagenfurt. Die Militär Polizeiwach:Corps zählen 1 Offizier, 18 Unteroffiziere, 162 Gemeine. — In Laibach und

Erieft find Bucher Revifionsamter.

### Tinangen.

Dach Undre betrug

1789 bie Grundfteuer-Rontribution

für Karnthen . . . 403.345 für Krain . . . 414.517 Görz und Gradista . 96.634

904.496

1818 gang Illirien über 4 Millionen.

1804 trugen Die fammtlichen Fondguter

in Rarnthen . . . 227.770

in Rrain . . . . . 84,496

in Gorg und Grabieta 25.641

von welchen aber feitbem viele vertauft murben.

1815 Das Lottogefall 120.000

1916 Das Stempelgefäll 174.000

Gefällsbeborben find: Die vereinigte Rameralgefallen Bermaltung ju Laibach mit vier Bezirkbormaltungen, die Tayamter, Stempelamter, z. Ein Bottoamt ift gu Trieft. Bahlamter find gu Laibach, Riagenfurt und Trieft. Die Behörden des Boftaefälles murben bereits oben genannt.

Bur Sandhabung ber Gefällevorschriften bient bie Befällenmache mit

79 Inspettoren, 32 Respigienten, 129 Ober-, 543 Unteraussehern, und die Grenzwache mit 19 Rommissar, 19 Führern, 179 Ober-, 960 Unterjägern. Dieses doppelte Aussichtsbersonale gablt also im Gungen 1926 Indoiouen. — Das Bergwertsgefälle steht unter dem Oberbergamte zu Rlagensurt; Bergamter bestehen drei und eben so viele Mungrovier-Einsosunges und Pungirungsamter. Die Geesalinen siehen unter der Direktion zu Capobiskria.

## Bilbungsanstalten.

Erft ber öfterreichischen Regierung verdanken bie ehemals venegianischen Untheile bes Ruftenlandes die gehörige Sorgfalt für Bolksbildung, die früher sehr vernache läßigt wurde. Diesem Umstande und der, bei solchen früheren Berhaltniffen sehr er- klärlichen geringen Empfänglicheit eines Theiles der armen roben Einwohner ift es zuguschreiben, daß der Juftand der Schulen in Illirien nicht so blübend ift, wie in

antern Provinzen ber Monarchie. Der fruber bestandene Mangel an öffentlichen Schulen wurde einerseits burch Privatanstalten erfest, beren es noch jest sehr viele gibt, besonders auf ben Inseln. 1836 war ber Stand ber Bolfsichulen folgender:

|                       | Saupt: | Saupt: Tri- Ma<br>vial. cher |       | 0      | Rateche   | Pch    | Gebut. | Summa. | Gdy     | ut-             | Bieber:<br>bolunge- |         |  |
|-----------------------|--------|------------------------------|-------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|-----------------|---------------------|---------|--|
|                       | @chul  |                              |       | Summa. |           | rer.   | fen.   |        | fabig.  | befu-<br>chenb. | Schu-<br>fen.       | Cchir.  |  |
| Kärnthen und<br>Arain | 9      | 343                          | 9     | 361    | 352       | 424    | 94     | 870    | 87,025  | 28,907          | 396                 | 15,168  |  |
| Ruftentand .          | 15     | 79                           | 19    | 113    | 106       | 170    | 51     | 327    | 61,681  | 9,847           | 86                  | 3 4 5 6 |  |
|                       | 24     | 422                          | 28    | 474    | 458       | 594    | 145    | 1,197  | 168 706 | 28,854          | 482                 | 18,634  |  |
|                       |        | bar                          | unter | mare:  | n afathol | iiche. |        | I      |         |                 | 1                   | 1       |  |
| Kärnthen und<br>Krain | _      | 31                           |       | 31     | 14        | 31     | 3      |        |         |                 |                     |         |  |
| Ruftenland .          | 3      | 3                            | 1     | 9      | 12        | 19     | 8      |        |         |                 |                     |         |  |
|                       | 3      | 36                           | 1     | 40     |           |        |        |        |         |                 |                     |         |  |

Rach Blumenbach gablte man por etwa gehn Jahren in ben Bergogthumern 268, im Ruftenlande 90 öffentliche Schulen, im Gangen alfo 358. Ihre Ungahl flieg alfo in diesem Zeitraum um 116, ein Beweis für die Thatigkeit ber Behorben, aber bas Berhaltnig ber ichulbesuchenden ju ben ichulfahigen Rindern ift um fo betrübender, es ift nur wie 1 ju 4,a und im Littorale gar wie 1:8,, , fo gwar , daß biefe Proving unter allen in ter Monarchie in Betreff bes Schulbesuches am tiefften fieht! Gine Umftimmung biefer Indolen; bes Boltes tann namentlich nur von bem Ginfluffe des Elerus erwartet merten, ber unter ber vorigen Regierung freilich nicht biergu geeignet mar. Auf ben Inseln jablte man im porigen Dezennium nicht mehr ale vier öffentliche Schulen, und ber Bifchof von Offero mar außerdem noch jur haltung einer Rirchenichule verpflichtet. - Unter ben oben aufgegablten Schulen find mitbegriffen zwei griechifche, vier ifraelitifche. Privaticulen gabtte man 1839 nicht weniger als 89, wovon 53 in Trieft. Darunter maren 28 fur Die vorgeschriebenen Gegenftanbe bes Elementarunterrichtes, 14 fur Dadchen, 38 fur weibliche Arbeiten, 3 fur fremte Sprachen , Beichnen , 4 Ergiehungeanftalten ic. - Befondere Lehranftalten find : 3 Regimente-Erziehungehaufer ; 1 Real - und nautifche Atademie ju Trieft mit 15 Professoren , 55 Schulern ; 1 Taubflummeninstitut ju Laibach. — Rleinkinderschulen gibt es 1 in Laibach, 2 in Rlagenfurt.

Die Studien anftalten bes Landes find: 2 Lyceen ju Laibach und Alagenfurt mit 23 und 14 Professoren, 299 und 171 Schülern. 1 General-Seminarium in Görz, 1 philosophische Lehranfalt ju Görz mit 3 Professoren, 52 Schülern. 1 heb-ammenschule ju Trieft mit 1 Professor, 10 Schülerinnen. 6 Gymnafen (2 im Citrotale) mit 48 Professoren, 1033 Schülern. 3 m Franziskanerklofter von Castagnavizza bei Görz ist eine theologische Sauslehransfalt für die Eleriter biefel Ordens.

Beforberungsanftalten und Silfemittel ber Biloung:

#### 1) Bibliothefen:

- 2) Raturwiffenich aftliche Anflalten und Sammlungen. In Laibach ift ein agronomischer Garten; in Trieft unterhalt bas Apothefergrimium einen kleinen botanischen Garten. Die nautische Schule hat werthvolle Sammlungen, besonders für Ichtboologie.
- 3) hift or ische Sammlungen. Die wichtigste Sammlung von Alterthumern ift unftreitig das Mujeum von Aquiseja, aus dortigen Nachgrabungen gebildet, welche die Regierung fortwährend durch H. Moschetini suhren läßt. Auch mehre Privatsammlungen daselbst sind von Bedeutung. Roch reichhaltiger tonnte aber ein Museum in Klagenfurt werben, in dessen Nabe das Salfeld (Jolfeld) eine der reichen Muhgeuben von Alterthumern ist, wo ein paar Gedäude gang aus Kömersteinen erbaut sind siedes Topographie). 1837 hat sich sie Bubscription ju Ausgradungen gebildet, welche schon reiche Ausbeute veranlasste. Hebrigens gibt es in Klagenfurt ein paar Privatsammlungen. Bester ist in dieser hinsche Labach daran, das Aemona, wo das ftandische Museum die wichtigsten Alterthumer aufnimmt. Die herrlichen Reste römische Baukunft zu Polawurden unter Kaiser Franz vom Schutte befreit, gereinigt und vor weiterem Berfall bewahrt. In Triest gründete Rosetti das Museo-Is triano. Aus dem Mittelaster enthalten noch einige Burgen interessante an den vielen Kirchen im ganzen Lande vor handen altdeutscher Baukunst ist aber an den vielen Krichen im ganzen Lande vor handen.
  - 4) Runftanftalten.

Mufitvereine . . . . 2 Theater . . . . . 7

5) Gelehrte Gefelich aften. 2n literarifchen Bereinen ift Illirien reicher, af man es nach bem Buftanbe bes Bolfeunterrichtes glauben möchte, es hat beren im Gangen 5. Schon 1893 hatte fich in Laibach die Academia Operosorum gebildet, wurde aber 1725 aufgeiöft, und 1791 wieder erstanden, ging sie nochmals ein. An ibre Sielle trat gewissermaßen 1768 die Gesellschaft für Acerbau und Runfte, melde noch jest als ?. P. Land wirth sich aft 6 ge fellsch aft besteht. Gie gibtl 121 Correspondirende Mitglieder. Die f. f. farnt nerische Besellsch aft jur Beforderung ber Land withsich aft und Industrie gabit 34 Ebren, 290 wirkende, 52 Ebrenmitglieder. Die f. f. Land wirthsch aft gesellschaft in Görz det no ordentische, 40 Ebren - 110 correspondirende Mitglieder. Die Stände von Krain baben ein Land es museum gegründet, welches

<sup>\*)</sup> Die Musgrabungen im Bollfelbe 1838 mit Dlan Carinthia.

Einer ber wichtigften Auffäge jur iftirifden Atterthamstande ift -Archästegische Bultbenbofehormapers Archie 1818. Dro. 54. Atterthumer in Iftien, von Roblie, hormapers Archie 1815. Pro. 122. Bobnit. Rom. Dentmalter in Iftirien Laibach, Mochenblatt 1818. Pro. 11.

bereits febr fcagbare Sammlungen erworben hat. In Triest ist bas Gabinetto di Minorva gewissermaßen auch als ein literarisches Institut zu betrachten.

6) Unterftubung ber Studirenden.

Stivendiften gibt es

an ben Lyceen . . 65 mit 3703 fl. Stipenbien ant. pbilof. Lebranfta ft 5 " 510 " " an ben Gymnafien 116 " 6782 " ", an ber Real-Atabemie 5 " 553 " ", an ber Real-Atabemie 5 " 553 " ".

Bufammen 195 mit 11.923 fl. Stipentien.

Die geiftiden Inftitute find natürlicherweise als eben fo viele Stigendien-Anstalten anguseben , ba ber Unterricht unentgefolich ertheilt wirb.

## Canitate. und humanitate. Unftalten.

Auch biefe Anftalten verbanft Illirien erft ber neueren Zeit und die vormals ve, neueren Aeit und die vormals ve, neuensinichen Gebiete allein der öftereichischen Regierung. Hacquets Werte geben genug Belege für den Mangel an ärzlicher bilfe und für die Borurtheile, welche zu feiner Zeit noch gegen ärzlichen Beiftand berichten.

3m Jahre 1830 gahlte man

| in Rarnthen und Rrain Ruftenlande | Merste.<br>43<br>79 | Wund.<br>ärzte.<br>190<br>84 | Ehiers<br>ärzte. | Heb.<br>ammen.<br>370<br>341 | Sanitateperfe<br>öffentlichen 2<br>66<br>25 |       | Apothefen.<br>36<br>23 |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------------------|
|                                   | 122                 | 264                          |                  | 711                          | 91                                          |       | 59                     |
|                                   |                     |                              | Brren.           | Gebar.                       | Siechen.                                    | Mrmen |                        |
|                                   | <b>€</b> ;          | itäler.                      | -                |                              | baufer.                                     |       |                        |
| Rarnthen und Rrain .              |                     | 5                            | 2                | 2                            | 34                                          | 184   |                        |
| Littorale                         |                     | 4                            | 1                | 1                            | 12                                          | 9     |                        |
| -                                 |                     | 9                            | 2                | 3                            | 46                                          | 193   |                        |
| Od fammen haben in                |                     |                              |                  |                              |                                             |       |                        |

Es fommen baber in

|   |          | _   | ärnt | hen und S | train  | im Littorale |       |     |     |  |        |        |       |
|---|----------|-----|------|-----------|--------|--------------|-------|-----|-----|--|--------|--------|-------|
| 1 | Urzt     | auf | 8,,  |           | Meilen | 17.056       | Ginm. | auf | 1,, |  | Meilen | 5,433  | Ginm. |
| 1 | Bundargt | **  | 1,4  |           |        | 4.074        |       | "   | 1,6 |  |        | 5,110  | )     |
| 1 | Bebamme  | **  | 0,,  |           |        | 1.982        |       | "   | 0,4 |  |        | 1.259  |       |
| 1 | Apothefe | **  | 9,,  |           |        | 20.372       |       | "   | 6,0 |  |        | 18.664 |       |
|   |          |     |      |           |        | -            |       |     |     |  |        |        |       |

Die Befoldungen des öffentlichen Sanitatepersonals betrugen in

Rarnthen und Krain 26.537, im Littorale . . . . 36.427

Bufammen 62.964 fl.

#### Der Stand ber Beilanftalten mar folgenber :

|                       | - 6   | Gritaler. |       | 3rren. Ochar. |     |       | Gier. | then, | 2tra           | 2trmen- |                |       |
|-----------------------|-------|-----------|-------|---------------|-----|-------|-------|-------|----------------|---------|----------------|-------|
|                       | Rran- | 1         | Rran- | Mus.          |     | Mus.  | Rran- | Mus.  | Ber-<br>fonen. |         | Ber-<br>fonen. | Aus.  |
| Rärnthen und<br>Krain | 978   | 21,693    | 3,978 | 11,691        | 63  | 7,698 | 175   | 2,861 | 751            | 30,803  | 8.491          | 27,64 |
| Rüftenland .          | 8,300 | 114.364   | 1,301 | 8 231         | 187 | 2,287 | 57    | 5,583 | 226            | 7,917   | 1,815          | 48,79 |
|                       | 4,278 | 333,247   | 5,279 | 19,922        | 800 | 9,965 | 200   | 8,444 | 977            | 38,790  | 5,306          | 76,43 |

In ten Bergogthumern murten alfo

9.436 Personen mit 102.578 im Ruftenlande 6.830 " , 177.174, im gangen Lande

16.266 Derfonen mit 279,752 fl. Aufwande

verpflegt.

In den Berjogthumern fommen

auf jeten Giechen

jeden Armen 7 fl. 55 fr.

im Littorale

62 fl. 50 fr.

26 fl. 53 fr.

Man erfieht aus diesen Bablen, daß namentlich die Berzogthumer schlecht mit Merzeten versehen find, bas beißt, nicht sowohl in Betreff ber Einwohnerzahl, aber in Betreff bes Flacheninbalts. In Tirol, einem Gebirgstande wie jene, findet man boch schon auf 21/3, Duabrat Weile einen Mrzt, bier erst auf 8! Die Regierung leistet hierin gewiß bas Mögliche, benn in Ilirien beträgt ber Aufwand fur bas Sanitätswesen mehr als selbt im Erzberzogthume Defterreich. Bemerkenswerth ift bie reichtiche Betbeilung ber Armen im Ruftenlande, beren Bahl sich überhaupt zur ganzen Bevölferung verhielt, wie 1 zu 219.

Die bedeutenoften Anstalten hat natürlich Triest; nämlich ein allgemeines Krankenbaus (2.740 Kranke), eine Frenanstalt, ein Gebärhaus. 1830 jahlte man dazelbst 33 Merzte, 32 Bundarzte. Im Jahre 1839 jahlte man in Karnthen und Krain 24, im Littorale aber 63 Mopthefen \*) und in lesterer Proding 109 Werzte, 68 Bundarzte, jusammen also 177, nur um 14 mebr als 9 Jahre früher. Die darmherzigen Brüder haben ein Spital in Görz, die Elisabethinerinnen eines in Klagensurt. — 1836 wurde zu Spital in Karnthen eine Augenbeilanstalt neu errichtet.

Besondere Erwähnung verdienen noch die Anstalten jur Abhaltung ber Peft, welche burd Schiffe eingeschleppt werden fonnte. Dieselben stehen unter der Leitung des Central: San it ats Magistrates in Triest, welcher den Gesundheitszusand der antommenden Schiffe untersucht, die Quarantaine bestimmt, Gesundheitspässe vertheilt u. f. w. In der ganzen Kufte sind Sanitatsamter und einzelne Sanitatswächter

<sup>\*)</sup> Es ift boher ju vermuthen, bag bie Zahlen für 1830 in ben mebizinischen Sahrbuchern irrig fint; 28 fou fich wohl auf Karnthen ie. bezieben, wornach um eine Apothefe jugewachsen ware, 36 aber gehoft jum Ruftenlande und wurde vorfent, fatt 63.

aufgestellt, in Trieft aber befinden sich die Lajarethe oder Quarantainehäuser, die ju den vorzüglichsten in Europa geboren, in denen sich aber noch nie ein Pestaul ereignet hat. Schon Karl VI. errichtete das jest sogenannte alte Lajareth, an der Nordossische Sasen. Es hat 3.648 Quadrat Rlaster, wird von einer 3 Klaster hoben Mauer umfangen, enthält zwei Hofe und vortressische Trockene Magaziene. Maria Beperska daute 1769 das neue Lajareth, jenem gegenüber. Es hat einen Hofen is 60 große Schisse, am Lande Gemächer für 200 Reisende und Wagazine, welche aber ichon zu klein, eben im Umbau und der Erweiterung begriffen sind. Eine vier Klaster hobe Wauer schließ den Raum ab. Ein drittes Lajareth besindet sich gewissermaßen vor dem Saniatsamte in der Stadt für die kleine Duarantaine. Hier sind Ragazine vorsanden für nicht gississische Waaren, und in einem gedeckten vergiteterten Gange können die Kontumazisten mit ihren Handelsfreunden außen sich befprechen. Alle drei mistalten haben Kapsellen und werden von Wilitärposen bewacht.

Die Baccination gab folgende Refultate:

| Jahl<br>der<br>Geimpf-<br>ten. | Die Ge | impfte<br>famen | n be- | Unge- Un naturlichen Blattern |                |       |             |                  | · · · · · · | Junu [= | Nus.   |                                |
|--------------------------------|--------|-----------------|-------|-------------------------------|----------------|-------|-------------|------------------|-------------|---------|--------|--------------------------------|
|                                | -      | nechte          | _     | impft<br>blics<br>ben.        | Ges<br>impfte. | Unge: | Bes impfte. | unge-<br>impfte. | árite.      |         | lagen. |                                |
| 17,943                         |        |                 |       |                               |                |       |             |                  | 123         | 7.      | 387    | Rarnth.<br>u. Krair            |
| 13,468                         | 13,304 | 35              | 124   | 8,593                         |                |       | 1           | 29               | 50          | 3,      | 7      | Ruffent<br>Rärnth.<br>u. Arair |
| 13,997                         | 13,735 | 61              | 191   | 3,401                         |                |       |             |                  | 57          | 800     | 3,779  | Ruftent                        |
| 16,848                         | 16,086 | 107             | 525   | 3,606                         |                |       | 3.          | 215              | 159         | 300     | 8,181  | Rarnth.<br>u. Rrair            |
| 13,229                         | 13,096 | 17              | 116   | 3,034                         |                |       | 10          | 68               | 51          | 300     | 3,904  | Ruftent                        |
| 17.119                         | (0)    |                 |       | 3.964                         | 71             | 8     | 1,3         | 718              | 124         | 300     | 5,271  | Rarnth.                        |
| 14,439                         | 14.260 | 87              | 85    | 2 538                         | 1              | 17    | 10          | 06               | 49          | 300     | 3,797  |                                |
|                                |        |                 |       |                               |                |       |             |                  |             |         | ?      | Ratnth.<br>u. Rrain            |
| 13,997                         | 13,899 | 6               | 88    | 2,611                         | _ 2            | 34    | 1, 1        | 14               | 54          | 300     | 3,201  | Ruftent.                       |

Sumanitätsanftalten find ferner :

- 2 Rindelhaufer mit 2.228 Rindern , 26,839 fl. Hufmand.
  - 2 Maifenhäufer.
  - 3 Strafhaufer.
  - 1 21rbeitehaus.
  - 2 Spartaffen.
  - 1 Denfioneinftitut für Geeleute.
  - Die bereits ermabnten 19 Mifefurangen.
  - 3 Leibaufer.

#### Das Rriegemefen.

Unter bem Generalcommando ju Graz fiehen bie Obercommando ju Laibach und Alagenfurt, ebenda bie Felbriegs Commissariate, die Berpflegs Diftritt Direttion, das Garnisons : Auditorat ju Laibach, die Rassen bort und in Rlagenfurt, ic. In Trieft fie eine Genie : und Fortissations Direttion und ein Artilleriecommanto, so wie ein Koniscich Lutien v. Schwidt.

Marine Dioisonscommando. Regimentserziebungebaufer gibt es 3, jedes mit einer Schwimmichule, - Das Land ftellt drei Infanterie ., ein Ravallerie Regiment.

Illirien ift auf allen feinen Grenzen burch Engpaffe und Defileen geschützt, und war von jeher die Bormauer der Monarchie, gegen Zeinde, welche aus Italien eindringen wollte. Faft alle Strafen führen an der Landesgrenze über einen Berg ober durch einen Pas. Die venezianischen Strafen vertheibigen die Engpaffe von Malborghetto, Desterreichs Termoppleen durch herrmanns und hensels helbenmuthige Bertheibigung ber Blochhäuser am Predil und Thalavai 1809.

Rur ber hafen von Erieft ift im Bertheidigungszustand, aber die meiften illirischen Safen tonnen mit wenig Nachbilfe darein verfest werben. Gine Batterie von zehn Ramonen am neuen Lazarethe, und eine zweite am Therestenmolo beschügen den Sa-

fen , eine britte ftabtifche , ben inneren Safen , Mandracchio.

## IV. Topographie.

### Trieft \*)

Trieft, seit 1816 mit bem Chrennamen città sedellssima, ift zwar nicht eigentlich bie Hauptstat Zütriens, aber seine Michtigkeit und Größe berechtigten es jedenfalls zum Werrange. Triest liegt an ber etwa eine Stunde breiten Neerestüte, am Albeb Arassebingen von zwei Bildbachen (Torrente), Boorcola und Klutsch durchtrömt, welche eine große Menge Gerölle bei Hochwassen mit sich süber und ben hafen vertragen. An Brunnen ift Mangel, welchem durch zwei Bussel, welchem durch zwei Bussel, welchem durch zwei Bussel, welchem durch zwei Busselsitungen abgeholsen wird. beide Römerwerke, beren kleinere von St. Johann, Maria Theresta wiederherftellen ließ; sie liefert im Sommer nur 3" Bassen. Bei weitem großartiger ist aber die zweite, die jeht im Bersalle, einst täglich 103.630 Cimer spendere. \*\*) Sie has ihre Quelle in der Schlucht von Bollunez, wessslich von

e) Girol, Conte Agapito: Descrizione della fedelissima città e Porto - franco di Trieste etc. C. p. 12, Vienna 1830.

<sup>-</sup> Compiute e distana Descrizione della città di Trieste, Visnaa 1823.

<sup>-</sup> Descrizioni storico - pittoricho di pubblici passeggi sub urbani, d. escursion, campesir., d. notab, vilte a giardini etc. Vienna 1886.

Dr. Dom. Rosetti: Ascheografo Triestino, raccolta di opuscul, e notia p. Trieste e per l'Istria.

o. tav. 8. Trieste, 3 Vol.

<sup>-</sup> Ctabt und Freihafen Erieft. Sormanere Archiv 1820, G. 45.

G. d. N. B. - n. Memorie politico econom, della città e territor, d. Trieste Venezia 1822,

B. v. Cofta: Der Freihafen von Ericft. 8. Bien 1838, Pl.

Gins, Maineti; Croniche, ossia Memor, storich, etc. di Trieste 8, Tr. 1826 6 Bbc.

Topograph. Charte bes Gebietes von Trieft. Bien 1810. 1 Bl. 30800

<sup>..)</sup> D. D. Bobite; Die atte romifche Bagerleitung bei Erieft. hermauers Archiv 1815.

Bache Russandra ober Clinziza, 1., Meile entfernt, ift aber mit ben Krümmungen 2., sang, 2 bis 3' hoch, 114 bis 2'/2 breit. Bon ber Quelle führt ein imposanter Kanat bis Clinziza, wo sie über das Thal fește. Aus Nebenquellen erhält sie noch jest etwas Basser, das sie in den Cavanabrunnen führt. Das Klima von Trieft ift im allgemeinen sehr mitd, und die große Sommerdige wird durch die Seelust abgetühlt, aber grelle Temperaturwechiel sind sehr häusig (siebe Klima).

Trieft besteht aus zwei Saupttheilen, ber Altstadt und Neuftabt, und halt in größter Länge 800, in der Breite 400 Klafter, brei Miglien im Ilmfange. Triest ift eine offene Stadt, nur zwei Thore fteben noch in der Altstadt von der ehemaligen Ringmauer. Sie ist durch zwei Borftadte, in 9 Sektionen eingetheilt, hat 1.700 Sauser, 34 Plate, 181 Straßen, 39 Sackguffen (vicoli) und 1836: 64.100 Cinnobner mit Militar. Das Gebeit von Triest als Freih af en begreift die Kufenstrecke von S. Croco die Zaule mit 16/20 geogr. Quadrat Meile; die Grenzsinie ist durch Markteine bezeichnet und umschließt 11 Orlschaften. — Den besten Uederdlick dieten das Kastell und die Höhen von Scorcale.

Die 21 tft abt ift an ben nördlichen und weftlichen Abhangen bes Schlogberges ober Tiber erbaut, unregelmäßig, jum Theil fchlent gebaut und gepflaftert, mit engen Gaffen, beren nur brei fur Bagen juganglich find. Alte weitvorfpringenbe Dachrinnen fromen bei Regenwetter ihre Guffe herab. Der iconfte Ctattheil ift die Therefienftadt in der Reuftadt, 1719 entftanden auf einer glache, mo einft Salinen waren. Gie liegt nordoftlich von ber vorigen , hat burchaus feche Rlaf. ter Breite, rechtwinflich fich freugende Strafen mit großen Quadern gepflaftert, gut beleuchtet, mit iconen Gebauben verfehen. Mitten in tiefelbe tritt ber große Rangf ein, 200 Rlafter lang, 18 breit, 14' tief, 1752 angelegt, mit ber rothen Brude. Der Torrente über den 11 Bruden führen, trennt biefe von der Frangens : Bor. ftadt, vor zwei Dezennien noch gelber und Garten. 2m Ende berfelben liegt bas neue Lagareth. Entgegengefest , fudmeftlich von der Altftadt, ift die icone 3 ofer bs. ft abt, wo die meifte Lebhaftigfeit herricht. Die Rufte bilbet hier eine gang gerabe Linie, wo fich bas hafenamt, die Ganitat und viele Austadeptage befinden. Um Ende ber Josephoftabt ift bas Rarle : Lagareth , bas Arfenal , Die Bader. Auf ber Spine des Thereffenmolo, welcher vom Lagareth ausläuft, fteht feit 1933 ein Leuchtthurm, 106 guß hoch , mit einem Lichtfegel von 42 Dellampen , welcher brei Deilen weit fichtbar ift.

Trieft ift Sis bes fuftenlandischen Guberniums, ber Provinzialoberbehörden, eines Stadt. und Landrechtes, eines Merfantif und Medielgerichtes, eines hafenamtes, Sanitats - Magifrates 2c., bann eines Bifcofs mit Domfapitel und Konsiftorium. 26 frembe Staaten haben bier Konsule. Die Befahung besteht aus zwei Batalionen Infanterie und einer Artilleriefompagnie.

Sehenswurdigeiten. In ber Alftfadt. Der große Plat (Piazza grande), einer der schönften, bient als Frucht und Bittualienmarft, und enthält die sieden genache, einer der schönften bem Basserleitung, 1731 durch Mazzolini errichtet; daneben steht Karls VI. Marmoritatue auf einer 36' hohen Saule. Den Plat umseben die Gebäude ber Locanda grande, des Stadthauses u. s. w.; neben senem keht der Uhrthurm. Die Psarrstirche Sta. Maria Maggiore das Gemalde von Sassoserato, Giordial und eine sehr große kunftreiche Orgel. Die schöne St. Peterskirche, von 1623, enthält ein Bild von Palma vecchio. Jast im Mittespunkt der Stadt sieht sie van gelische Kriche; Grabmal bes danischen Konsuls Dumreicher. Die schöne Spagagge. Ein schöne großes Gebäude ist das neue Theater auf dem gleichnamigen Plage, bessen Kusstronte gegen ten Hafen gebt. Es enthält

den Redoutensaal auf 2.800 Menschen, einen Gastbof, ein Asseedaus und mehre Laben. — Durch enge schwutzige Gassen ersteigt man den Schlosberg, auf bessen Gipfel das Racht eine heit, und etwas unterhald der ehrwürdige alte Do m; S. Giusto, mit der Gradfatte dieses Heitzen. Es ist ein bryantinicher Bau, durch vier Salusenreihen in drei Schiffe getbeilt, 25 Schritte lang, 28 breit. Ueber den Resten eines Jupitertempels (Triumpbogens) ist der Thurm erdaut. Winkelmanns Densmas. Das Rassell hat tiese Gräden und karke Mauern, sitt aber sehr durch die hartnädige Bertheidigung der Franzosen 1813. Das Plateau des Kastelles bietet eine hertlick Aussicht. Dier sehen die Kanonen zur Begrüßung der Schiffe. Am Abhange des Berges liegen die Friedhöse, worunter der zu St. Anna in gutem Style neu angesegt wurde. Die Kapelle ist eine schöften Kotunde. Auch der griechische dat eine hübsche Kapelle.

In der Theresenstadt ift der schone aber dreiedige nicht sehr große Borseplas, gleichfalls Markt. In der Mitte steht eine Fontane mit einer marmornen Reptundsgruppe und die Erzstatue Leopolds I. auf einer 24' hohen Marmorsaus. Die Borse von 5 Stodwerken, ist das schonke Gedaude in Triest, wetteisend mit ziene zu Dublin und Amsterdam, von Mollari erbaut. Die große Halle auf 20 dorischen Saucken; Bildwerke von Bosa; Sedastianakt's Meridian. Im ersten Stodwerke ist der große Saal mit einer Gallerie auf 20 Saulen ruhend. Fresto von Bisson und Scola. Die Terrasse des Daches, mit Ectatuen von Bosa, Fontana und Banto dat reizende Ausksicht. Der regelmäßigste Plaß ist die Piazza della Dogana. Piazza di ponte rosso enthält einen sichden neuen Brumen. Die Pfarrtirche St. An to on io mit Cignani's Kreuzigung und einer vortressitichen Kopie von Corregios Ract. Die stattlichsten Privathäuser sind die casa Carcitoti, Griot, Chiozza, Panzera etc. Bom Börseplaß sührt der Corso dis zum Holzschas m Torrente, wo auch ein schone neuer Brunnen seht. Auf dem Corso sind die reichen Galanterieläden, die Kunsbandlungen ze.

In der Josephstadt ift der freundliche Leipzigerplat, 50 Rlafter lang, mit Baumen befest. Die Rirche S. Francesco und die Realschule befindet fich bier; bes Karle Lagarethes murde bereits gedacht.

Die Franzensvorstadt ift durch 11 Bruden über den Torrente mit der Therestenskat verdunden. Dier sind die Kasernen, das neue große Civil- und das Misstätspital, das Armenhaus, das Schlachthaus. Werkwürdig ist das Tagstheater (teatro nuovo) von Sellva nach dem Muster der Scala erdaut.

Un literarischen Unstalten besith Triest eine Real und nautische Afabenie, ein hebammeninstitut, eine Mormalhauptschule, brei hauptschulen (eine ifraesitiiche) 11 Clementarschulen. Die literarische Besellschaft Gabinetto di Minerva mit öfentlicher Bibliothef, Sammlungen von Gemalben, Bildwerken, Naturalien. Das Mussoo-Istriano. Bier Buchbandlungen, vier Druckereien, acht Zeitschriften.

Sanitate. und Bohlthatigleite. Un falten. Ein Givit., ein Militar., ein Beraelitenfpital. Gin Sinbelhaus, ein Armeninstitut mit Baifen., Arbeitsund Berforgungsanftatt, eine Marineverforgungsanftatt.

Deffentliches Leben. In Triest herrscht schon italienische Sitte; bas hauptvollstest ist ber Corso im Carneval. Die Corsofahrt geht von ber Piazza del Legno
über die Corsosstraße, ber Börseplah, Piazza grande jum Leipzigerplah und zuräch
über die Pieschiera, den Theaterplah ze. Man jahlt schon an 400 Equipagen und
rechnet, daß um 15.000 fl. consetti verbraucht werden. Sehr besucht find die Raffeehäuser; jenes der Locanda grande bleibt die gange Nacht offen. Die Oper if gut,
aber das Schauspiel schlecht. Eigentlich hat Triest vier Theater, das alte und neue,
bas Tagstheater und das Amphisheater, 1927 erdaut. An Spaziergängen ist kein

Mangel, benn die Runft hat Außerordentliches geleistet, um ben oben rauben Umgebungen einen freundlicheren Charafter zu verleiben. Auf ber Piazza del ponte rosso halten die Faiere, und an der Mündung bes kanasse und langs der Kufte an 70 numerirte Miethbarken. Die gewöhnliche Promenade im Sommer sind die Aleen bes Aquedotto, welche mit Gas beleuchtet werden. Sie sind 264 Klaster lang. 60 breit, an ihrem Ende ist ein Rassesbaus. Im Binter sahrt man auf der neuen schonen Strase nach St. Andrea. Literarische Interessen ir einer Handelschaft setten bervor, des Gadinetto di Minerva ist aber nicht ohne Bedeutung, und auch die Sammlungen des Loop find bereits für ihre Fächer wichtig. — Reuerlich haben die Memmlungen des Loop sind bereits für ihre Kacher wichtig. — Reuerlich haben wird gelieder gebildet, welche einem fühlbaren Mangel abhessen werden. Der eine wird ein großartiges Hotel am Meere erdauen, der zweite einen Bagar "Tergesteum" gründen, dessen sell

3 n du fir ie. Wie bereits ermahnt, ift ber hauptartifel bes Triefter Gemerbs-fleißes Desseise. Für biese bestehen brei Fabriten, sur Rosogio zwei, für Geilwerk fleben. Außerdem gibt es Fabrifen von Wachsteren, Meinftein und beder. nie übrigen ftabtischen Gewerbe sinden fich natürlicherweise vor, manche in vorzüglicher Ausbildung, aber Trieft ift eben so wenig eine große Fabrifsstadt, wie andere Seepläße. Sehr ausgezeichnet ist die Schiffs werfte Pantili, deren Jahrzeuge ben Ruf großer Dauerhaftigkeit bestien und bereits werden sur das Aussand beren gedaut. Sie halten 30 bis 35 Jahre See, indes die englischen nur 20, 1838 liefen in Trieft 27 Schiffe vom Stappel, worunter das größte hier bisher gedaute, der sichoe Dreimaster "Clisabeth».

Dandel. Die ausführlicheren Angaben über ben hanbel 3liriens, (Geite 93) enthalten auch bas Bidtigfte über Trieft intsbefondere, namentlich über beffen hanbelsinstitute (Geite 94). 1838 jabite die biefige handelsmarine 13 Dampfote mit 3114, 313 Segelichiffe mit 122.844 Tonnen Gebalte. In letter Zeit hat fich ein Aftienverein gebliet jur Ausfuhr inneröflerreichischer Probutte.

Umgebungen. Much Erieft hat feinen Prater, es ift bas anmuthige Balbden til Boschetto, im Thale von St. Sobann, neuerlich fehr verfconert. Die iconfe Unficht von Trieft bat man am Jagerhause auf bem Berge Farnedo. Beim neuen Lagareth ift ber 21 ugarten. Das gange Gebirge gunachft um bie Stadt ift mit reigenden Garten und Billen bebectt, welche ben Rlippen abgewonnen murben. fconften Billen find Fontana , Montfort, Campo Marzio (die Grafin Lipona), Ponfini , Mon Bijou , Sartorio etc. Gehr befucht find bie Bohen von Gretta, Barcola, befannt durch feinen Thunfichfang und Rifosco, St. Andrea, endlich Servola , Commerrefiteng des Bifcofe , berühmt burch feine Auftern. Boltsfeft am St. Lorenstage. -- Entfernter find folgende Orte : Dolling, mit ben Ruinen bes Bergichloffes Servolo und ber Grotte bes heiligen Gervulus. Auch St. Canzian hat eine, noch wenig gefannte Grotte. Opchina, Dorf auf ber Sohe bes Rarftes, wo ber Reifende querft bas Deer erblidt. Prosecco berühmt burch feinen Bein. Duino (Tibein) Dorf mit fleinem Safen, Beraichloffe und Part ber Grafen Thurm, reigender Musficht, einer Soble und Bruchen fcmargen Darmore. Beraichloft berüchtigt burch bie Anfalle ber Borg, an einem Abgrunde, ben bie Recca burchbraufet. Lipizza mit dem faiferlichen Geftute und vorzüglichen Rohlengruben. Corniale (Corgnale) liegt in angenehmer Gbene, ein Stunde weit von ber gleich. namigen berrlichen Grotte, gewöhnlich Vileniza genannt. Sta. Croce mit Marmorbruchen und (gegen Nobesina) zwei Bedachtniffaulen, melde die Stadt Trieft 1816 Raifer Frang fegen lieg. - Bu Bafferfahrten werben bie nachften Orte ber iftrifchen Rufte befucht. Muggia (Muja) Stadt mit 1.400 Ginmohnern, an ber

kleinen gleichnamigen Bucht hat einen Safen und guten Meinbau. Ueber bem Orte liegt bas Bergichloß Alt mu ja (Muggia vocchia) in beffen Kirche fich, fo wie im Markte römische Alterthümer finden. Hier, ober vielmehr bet dem Dorfe Zaole find Galinen. Zaole hat einen bubiche Kirchbof.

#### Dorbliche Thaler - Rarnthen.

Die Thaler ber Drau und faft aller ihrer Bufluffe bilden das Bergogthum Rarn. then, und gwar bis jum Berther Gee ben Billacher, weiterhin ben Rlagenfurter Rreis. Das Drauthal ift in feinem Beginne eine mildromantifche Schlucht, durch welche die tiroler Strafe führt ; ber erfte bedeutende Drt Dberbrauburg. Martt mit ber alten Befte Drauburg, am linten Ufer. Der Darft Greifenburg, an ber Mundung bes Gropnigbaches, hat ein fürflich Rofenbergifches Golog und ftarten Blachebau. In Steinfeld find zwei Stahlhammer und eine Bleifcmelge. Gehr pittorest liegt der Darft Gachfenburg, mit ten Ruinen von trei Bergveften, Gifenhammern , Griegglanggruben. Bei bem Gologden Drauhofen fteht auf einem Berge Die fcone Ballfahrtfirche Daria Sobenburg. Die Drau tritt hier aus einem Engraffe, wendet fich icharf nach Guboft in eine fruchtbare Thalebene, bas Lurnfeld. Die vielen Musgrabungen romifcher Mungen , Statuen zc. laffen vermuthen, hier habe Tournia , Tiburnia oder Liburnia geftanden. Bei den Ruinen bes Beraichloffes Drtenberg bat man ben iconften lleberblid ber Gegenb. Gpital ift ein etwas bedeutenderer gleden, am Ginfluffe der Lifer. Goones Schlog; viele Pfannenschmiede ; flarter glachebau. - Gine Stunde nordoftlich liegt ber icone Millftabter Gee, fo genannt von der 1.001 gegrundeten Benediftinerabtei Mill. ftabt (Dublftabt). Gte murbe 1598 ben Zefuiten übergeben, ift jest Gip einer Staatsherrichaft. Das Gebaude ift groß aber nicht ausgezeichnet; reigend liegen bie 70 Saufer bee Dorfes auf ben Uferhugeln gerftreut. - Um rechten Drauufer folgt ber Martt Paternion mit einem foonen Schloffe und glachsbau. Das Thal ift wieder enger und unfruchtbarer geworden, geiftrig und Rreugen haben Sammermerte. In Dber Bellach ift eine Paviermuble und bie Gifen : und Stabl. hammer bes Grafen Egger, febenemerth burch Bollendung ber Dafchinen und architeftonifche Coonheit ter Bebaute.

Billa ch, Sauptstatt bes gleichnamigen Rreises ober Oberkarnthens liegt in einem tiefen Bergkessel, eine Stunde ober bem Einflusse ber Gail in bie Drau. Sie hat alte Ringmauern, zwei Borstadte, die obere und die untere, mit diesen 336 Saufer, ist ziemlich gut gebaut; 2.420 Einwohner. Die beiten Plage find klein. Offenbar war die Stadt einst größer, ein Stappessuh bes italiensichen Handels, und ist vielleicht Julium carnicum, Colonia Julia oder Forum Vibli. Seit ber Zerstörung 1339 durch Erzherzog Rubolf gerieth sie in Berfall. Ein berrlicher Bau bes 13. Jahrhunderts ift die Pfarrfirche, die bei 130 Denkmäler und Grabsteine enthält, meist aus rothem Marmor, viele von Kunstwerth; sie gehoren den gamissen Deltrichtein, Revenhüller, Trautmannsborf ic. an. Das achtedige Tautvecken und die Kanzel aus weißem Marmor, die geschnisten Bestühle ic. sind vortressisch werte. 3 In Billach ist das Kreisamt, eine Jaupt., eine Industriesdule. Die Jadrisen ür Bleiweiß, Glätte, Mennig ic. sind bedeutend, auch der Handel mit diesen Produkten, deren Blei und Eisen, ist erbeblich. Eine Schrößeserei.

Unter bem Orte Drau erhalt bas Thal ben Ramen Rofenthal, eine ber

<sup>\*)</sup> Sormaners Mrchis 1822. G. 477.

romantischsten Parthieen im Lande, indem fic der gluß bier der vittoresten Rette ber Karamanken nabert. Roffe g ift ein geschmadvolles Sollos ber Fürsten Rofenberg mit einer Burgruine. Gine icone leberfich hat man von der Ballfahrtfirche Da aria Elend. Sie wurde zu Ende des 16. Jabrhunderts erbaut, und ift durch hohe Bogen in drei Theile geschieben; uralter Altar.

Bei Sollenburg \*) führt die große Triefter Strafe auf einer Jochbrude uber den Blug, und icon in Ririchentheuer, 3/2 Stunde jenfeite, nimmt man Borfvann über ben Loibl. Um rechten Ufer liegt bas berühmte Rerlach, eigentlich Unter - ober Dberferlach. Beite Drifchaften bilben gufammen eine große Gifenund Stahlfabrit, mo fich an 300 Meifter ju einem gemeinichaftlichen Gefchafte vereinigt haben. Der gluß ftromt weiterbin gwar burch Gbene, aber fortmahrend in tiefem Rinnfale. Um rechten Ufer ift Dochling mit ber Tropffteinhöhle bie ft e i. nerne Delf. Stein hat eine merfmurbige Rirche, auf einem ifolirten Relfen, um bas Jahr 900 von Grafin Silbegarbe gegrundet; noch fieht man beren Grab. In Lippisbach find die ausgezeichneten Gifenwerte bes Grafen Gager, melde an 160 Arbeiter beschäftigen, bier murbe bas erfte Balgmert in Defterreich errichtet. Schoner Part mit bem Monumente bes Grafen Dar Egger. \*\*) Das landesfürfliche Gtabt. den Bolfermartt liegt am boben linfen Ufer. Es bilbet mit ben zwei Borfabten ein unregelmäßiges Dreied von 185 Baufer, 1.110 Einwohner. Die innere Stadt, mit einer alten Dauer umgeben, hat einen geräumigen Dlat mit bem Rathhaufe, einer Raferne, zwei öffentliche Brunnen. Die Pfarrfirche gu Gt. Dagbalena hat fcone Grabmaler. Die Bieb . und Getreibemarfte find bebeutend. Bon ber Unbobe Burgerluft hat man eine reigende Ausficht über bas Jaunthal. Bei bem unbebeutenben Bleden Unterbrauburg betritt ber glug bie Grenge, welche er bis Do hrenhof bilbet, und bann gang nach Steiermart austritt.

Das Thal ber Doll ift unter allen farnthnifden Sochthalern am berühmteften geworben burch ben Glodner, ber es ichließt. Un feinem Rufe liegt Seiligen. blut, Defterreichs Chamouny, eines ber hochften Alpendorfer, aus einer Rirche und einem Dutend Sutten bestehend. Die Rirche ift ein herrlicher Bau aus bem 13. Jahrhundert, 50' lang mit einem trefflichen glugelaltar von Bolfgang Saller 1520. Das Ganftuar vor 1496. Die unteriroifte Bricciustapelle. Beiligenblut ift ber Standort jur Glodnerreife, und wird jahrlich auch von vielen Botanifern befucht, tie in ten umliegenden Alpen befonders reiche Ausbeute gewinnen. 3m Pfarrhaufe findet man einen trefflichen Dollond von 5' und bie Schluffel jum Barometerfaften auf bem Bipfel. Der Reffel von Beiligenblut ift unftreitig bie großartigfte Scennerie tes Lantes, aber auch weiterbin ift bas Mollthal bochft pittorest. Dier öffnen fich auch die Geitenthaler, große und fleine Fleiß, welche fur noch großartiger gelten. Golbergwerte an ber Goldzeche. - Man fommt im Mollthale nun an ben Baffer. fallen 3 fav. Sunafernfprung, und bem Birfnigfalle porbei nach Doffach oter Groffircheim, ichlechtgebauten Rieden von 90 Saufern. In ber Nabe ift bas Schwefelbad in ber Bagenis. Sauptort bes Thales ift Dber Bellach, lanbes. fürftlicher Marft am Bufe bes Molleredes, beim Ginfluffe ber Ruponig. Sommerfologichen ber Grafen Stampfer ; fcones Altarblatt (Durer?) in ber Rirche ; Sammermette. Das Thal mirb hier fruchtbarer; besonders merten Saideforn und Dais gebaut. - In einem Geitenthale liegt Groffragant mit ben ausgezeichneten

<sup>\*)</sup> Suber: Befchichte von Sollenburg in Rarnthen. 8. Rlagenfurt 1814.

<sup>\*\*)</sup> Gefchichte ber Lippipbacher Gewertichaft. Rarinthia 1837. Mro. 36.

Rupfergruben der Grafen Bathianp. — Stallhofen mit ber Ruine Unter . gale ten ft ein. Den Ausgang bes Thales beherricht ber vorfpringende Danielsberg. beffen Belfengipfel eine Rupelle trägt, ursprünglich ein Tempel des hertules. Bei bem Dorfe Mollor uden follt bie Droil in die Drail.

Das Thal ber Lifer. Am Juße bes Ratschtauerns, über welchen bie Strafe nach Salburg subet, liegt Rauchentag mit Atfenitgruben. Das Liferthal enthälf bie vrächtigen Stürze bes Fallbach es, ber Gof, bes Zwillingfalles. Das Braflich Lobron'iche Stabtchen Om und Wennund) hat 680 Einwohner, ein flattliches Schloß, Eisenwerte, und einen Sauerbrunnen bei Rabl. Auch bas Maltathal, bas sich bier öffnet, ift reich an Wasserfallen, des Balbbaches, Robttumpel 1c. — Boch oben im Leobner Graben, am Zuge ber Stangalpe ift bas Rarlbad, vielleicht bas bochte ber Monarchie, und die Areimanns ann barube.

Um Treffenbache ift bei bem Dorfe Treffen Die gleichnamige Ruine bemertenswerth. \*) In ben Bach flieft ber Offiacher Gee ab, ber fichreichfte in Rarnthen, aber nicht pittorest. Er erhielt feinen Ramen von bem Benebiftinerftifte Dffiach, einem der alteften in Deutschland, um bas Jahr 700 von Ozzi ju Tibura gegrundet (baber Ozzi aquae , Offiach). Bei ber Aufhebung unter Raifer Jofeph ging bas überaus michtige Ardiv auf unverantwortliche Beife ju Grunde. hier lebte acht Jahre lang Ronig Boleblaus von Polen († 1082) unerfannt als Laienbruber, fich flumm ftellend, um ben Dord bes Rratauer Bifchofs Rosta ju fuhnen. Dffiach ift jest Ctaatsgut und enthalt ein faiferliches Beffute. Conderbar tontraftirt ber große icone Stall mit bem Stiftsgebaube, welches aus bem vorigen Jahrhundert ftammt, herrlicher Bilbergltar in der Rothhelfertapelle. heiligen ft abt hat eine uralte Rirche. Am Tiebelbache, welcher ben Gee bilbet, ift Relbfirchen, lanbesfürflicher Macft, mit vielen Genfen : und Pfannenschmieden und glachsbau. In ber Rabe ift bas verfallene Stammichlog Dietrich ftein. Beiter aufwarts ift bas fehr betriebfame himmelberg. Dan findet bier brei Genfen . , brei Stahlhammer, amei Pfannen . eine Ragelichmiebe , funf Bulverftampfen , eine Galveterfieberei, vier Beugichmiete ic. - 2m Geebache liegt Land fron mit mufterhaften ofono. mifchen Unftalten und einer malerifden Ruine.

3 m Gurfthale. Die Gurt ftromt fortmabrend in einem Engthale und bei ben Ruinen von Alt . MIped burch ben mertwurdigen Engpaß "bie enge Gurt" mit ber Reptunggrotte. Beiter aufmarts liegt bas Bad St. Leonhard, mit einer talten Beilquelle, bas Baffer entfpringt unter bem Altar ber Rapelle. Rlein. Glob nit hat viele Genfenschmieden, eine albeutsche Rirche mit einer Rapelle, welche schon 1043 gegrundet murbe. Die Tobtenfapelle auf bem Friedhofe mit einem unterirbifchen Beingewolbe foll eine byzantinische Rotunde fenn. — Das Glodnigerthal, welches hier muntet, zwei Stunden lang ift febr romantifch und enthielt einft einen Gee; noch zeigt man am Rabentogel eiferne Ringe, an benen bie Schiffe befestigt murben. Um Eingange fieht man Spuren ber Turkenfchangen von 1487. Das lette Dorf ift Beigberg, ehemale Beifpriach genannt, am gufe ber gladniger Alpen. Flad. nig ift ein Alpendorf, mo jahrlich ein bedeutender Biehmartt und am Johannistage ein Bolfsfeft gehalten wird. - Beitenfelb und Gurf find Darftfleden. Diefer bat 76 Saufer, 450 Ginmohner, und Die merfmurbigfte Rirche Rarnthens. In einer fonen Gaulengruft liegt Die heilige Bemme 1045, Bittme Grafen Bilhelms von Briefach. Strafburg, bifchofliche Stadt von 90 Saufer, hat 500 Ginmohner, ein Rollegiatftift und bifcofliches Schlof auf einem Relfen 191' über ber Burt. In ber Dab

<sup>\*)</sup> herrmann : Ereffen in Rarnthen und feine Grafen. Archio 1830. Dro. 56.

ift bie merkmurbige Rirche ,im ber Soble" von 1400, um welche rings eine Rette gegogen ift, ein Gelubbe ber Gemeinbe fur Mettung aus ber Turfengefahr. St. Joban bat Romerfleine.

Bei Bwifdenmaffern mundet bie Detnit in die Burt, an welcher bas intereffante. alte landesfürftliche Stabtden &riefach (frifde 21ch) liegt. Es ift von alten Dauern und einem Baffergraben umgeben. Die Pfarrfirche ift ein altbeutsches Gebaube mit ten vericbiebenartigften Bauformen. Grabmal Gerolds Bifchof von Gurt von 1333. Deben ber Rirche ift bie einzige brigntinifde Rotunbe in Rarntben, ausgezeichnet burch ein Steinbild bes Erlofers ober ber Thure. Romerftein. Gehr alt ift bie Dominifanerfirche mit Abfeiten und einem iconen Saulenchore; Thonhaufen's Grabmal, alte Schnibaltare. Die Rirche bes beutiden Drbens hat gute Bemalbe. Auf bem Plate ift ein fconer achtediger Brunnen bon 1563 mit Basreliefs und ein Tritonen. gruppe. Friefach gablt 1.220 Ginwohner, meift von ben Gifenwerten lebend, und ift Sin einer Romtburei bes beutiden Orbens. Gebr romantifd ift bie Lage, von Sugeln umgeben , welche Ruinen tragen , Sochalven im Sintergrunde. Der Betereberg tragt die Ruine Lavant und bas gleichnamige Schlof, im 16. Jahrhundert erbaut, mit breifachen Arfaben im Bofe. Die Rapelle mit bem herrlichen glugelaltar von 1525 und Romerftein. \*) Gegenüber find bie Ruinen Gegereberg und Birgilbberg, mit einer iconen verfallenten Ravelle aus bem 14. Jahrhundert. Bei St. Salvator ift bas Barbarabab, ju Beltichach find Gifenbergmerte.

3 mifchenmaffern, ober Dodftein bat ein icones neues Schlos, Die gemobn. liche Commerrefteng bes gurfbifchofe von Gurt, mit einem Darte. Bei bem Schloffe Ereibach find die berühmten Gifenwerfe bes Grafen Egger. Beiterhin folgt bas fruchtbare Rraftfelb (Rrappfelb), welches bas Schlog Dannsberg beberricht, majeftatifch auf einem ichroffen Relfen thronend, bem Gartenanlagen abgezwungen find. Durch einen farten Thurm, über Die Bugbrude, bann burch einen Relfengang gelangt man in bas nicht große aber febr hobe Schlof. Es rubrt noch aus bem 13. Sahrbundert ber, und wird vom Domftifte Gurt gut erhalten. Bon ber alteften Befte ift noch ein Thurm vorhanden. Beftlich liegt ber gangfee mit bem Schlogden St. Beorgen. Es mar ein Benebiftiner . Nonnentiofter , von Ottwein von Gor; 1006 gestiftet. Gublich von biefem liegt bie berühmte Befte boben . Diter wis. Auf einem 900' boben Relfentegel thront Diefe berrliche Burg ber Brafen Rhevenhuller, trefflich erhalten , nur ber Riegereburg und Arva vergleichbar. Durch 14 Bachhäufer und Thurme, über brei Bruden gelangt man in bas Innere. Die icone Rirche mit den Rhevenhullerichen Monumenten. Der Tummelplat ; Die obere Rapelle ; Die intereffante Ruftfammer, ber 300' tiefe Brunnen mit trefflichem Baffer. - Die Gurt nimmt nun ben Gortichisbach auf, an welchem Rarnthens Gifenreichthum liegt. Der Martt Buttenberg mit ben berühmten unerschöpflichen Gifengruben, gablt 104 Baufer, ein Schlof, 550 Ginmohner. Bier und in ber Rabe find bie Bochofen in ber Beft, Dofing, Bolling, Urthal, Treibach und Eberftein. Die Ruinen von Gilberberg und Althaus. Der Ballfahrtsort Maria Beit. fcach bat eine icone altdeutiche Rirche mit einem gierlichen Sanftuar und Botiobildern von 1500. Gudweftlich liegt ber landesfürftliche Martt Guttaring von 91 Saufer, 500 Einwohner, in einem Bergfeffel am Gilberbache. In Gonnberg ift ein Mlaunmert. Althofen, aus bem alten und neuen Martte bestehend, liegt auf einem Berge, jablt 80 Saufer, 350 Ginmobner, und mar einft ein Stapelort bes biefigen Gifenbanbels. Dan fant romifche Alterthumer.

<sup>\*)</sup> Rarinthia 1824. 5.

Un ber Gurt ift weiterbin noch bemerkenswerth Maria Rain mit einer ehemaligen Ginfebelei. Die Rirche ift 60 Schritte lang, 14 breit, rührt aus bem 13, Zahrhundert, wurde 1638 erweitert. Dochaltar von Frohmuller. Silbermonftranze von 1639. Bei Zell fallt die Glan in die Gurt, welche selbst bei Stein in die Drau mundet.

3m Glanthale. Das Dorf Glan und das Schloß Glaned liegen an ber Grenze bes Billacher Rreifes. Um Ginfluffe ber Bimis liegt bie alte Bergogs. fatt Gt. Beit, bis 1518 Sauptflatt bes Landes, in freundlicher Gegend. Roch fteben bie Ringmauern, aber ber Braben ift in hubiche Garten umgeftaltet. In regelmäßigen Gaffen fleben 237 mobigebaute Baufer; 1650 Ginwohner. Der Saupt. plag ift ein langliches Biered und wird durch einen prachtigen weigmarmornen Brunnen gegin, 30' weit, ber auf bem Gaalfelde ausgegraben murbe. Das Peftmonument von 1715. St. Beit ift bie hauptniederlage des Rarntbner Robeifens und bat einen bedeutenden Pferdemartt. Huger ber Dublbacher Borftabt ift in dem romantifchen Erladgraben tie Beilquelle St. Bitubbrunnen, welche 1823 in beffern Stand gefest murbe. In den Umgebungen find ju bemerten : bie Ruine Rufber g. Die weillaufigen Ruinen von Altfraig auf einem fcbroffen gelfen mit einer gut erhaltenen Rapelle. Intereffanter ift die Ruine Taggerbrunn mit 4 Thurmen, beren einer von feche Stodwerten. Die Glan ftromt jest burch bas Saalfelb ober Bollfeld, Rarnthens flaffifchen Boden. Richt leicht findet der Alterthumler eine intereffantere Begend ; romifche , altflawifche und altdeutsche Monumente find bier auf fleinem Raume jusammengebrangt. Um Unfange ber Gbene ift St. Donat, geschmadvolles Commerschloß ber Grafen Christallnigg. Bei St. Dich ael ift ber Gragertogel (Schloftogel)', auch Beibenhugel genannt. 60' hoch, auf welchem ein Mithrastempel fand. herrliche Musficht bietet ber Illfrich berg mit feiner verfallenten Ballfahrtfirche. Un beffen guße liegt Golof Eangenberg mit einer alten Befte wo 1459 Raifer Mar I. geboren wurde ; Mithras . Steinbilder im Schloghofe. Begenüber ift die Ruine Toltichach, am linten Ufer. - Portendorf bat eine alte Rirche, defgleichen Eimenis, mo fie mitten in den Ruinen des alten Schloffes auf einem gelfen fieht. - Der Ballfahrteort Daria. Saal mit einer Rirche, auf ber Stelle, mo bie altefte flamifche Rirche Innerofterreiche ftand. Gie hat zwei burch eine Brude verbundene Glodenthurme und drei fcone romifde bochbilber. In ber Rabe fieht der berühmte Burftenftubl (Bergogeftuhl) jest durch ein Gifengitter vor muthwilliger Befcabigung gefcutt. Es ift eine 6' hohe Steinwand , ju beiben Seiten, gegen Dft und Beft, mit einer Steinbant verfeben; auf welcher die alten Bergoge die Sulvigung empfingen (fiebe Berfaffung). Der Fürstenftuhl ift das altefte Schriftbentmal ber farentanifden Glawen , tenn Die Offeite führt Die Infdrift : "Verl (bem Glauben) und Ma sueti Veri (er hat den Glauben)" \*) 3hm gegenüber in Rarnburg auf tem Sugel, 200 Chritte von der Rirche ift ber Rurftenftein, auf welchem figend der Bergogbauer ben Bergog empfing. - Gebr intereffant ift ber Belenen berg mit ber gleichnamigen Rirche. Gie ift eines ber fconften altbeut-, ichen Gebaude, 36 Gdritte lang, 18 breit. Boblerhaltener ausgezeichneter Bilberund Schnigaltar. Die fleine Magdalenentapelle ftammt aus bem 11. Jahrhundert, und hat gleichfalls einen glugelaltar. Gurlicher fteht Die noch altere fleine St. Bolfgangse tapelle. Der helenenberg ift vielleicht ber Mittelpunft bes flaffifchen Bobens mo bas feltische Virunum , das romifche Flavium solvense , und fpater (beim Ullricheberge) die hauptfladt bis ins 11. Jahrhundert, die alte Carenta, civitas carentana fand,

<sup>\*)</sup> Dr. Rumpf. Rarinthia 1818. Dro. 3.

Bon ter halben hohe bes Berges dis jum Gipfel, wo wahrscheinlich das Castell ftand, zieben sich die Ruinen tömischer Sebäube. Dier wurde 1500 die größte bekannte Bronzestatue, des Antinous, jeht im Biener Antifenkadinette, ausgegraben. Auf halbem Bege von S. Beit nach Rlagensurt steht rechts von der Straße das Genannte Antonierenz, eine Kapelle, 8½, Fuß breit, 16 hoch, 1692 von J. Prunner aus 20 Römersteinen zum Gedäcknisse der durch Antila zerstörten Stadt Sala erbaut. \*) Der Besiger der naben Schmiedeusse ist urtundlich zur Erhaltung dieses Densmals verpflichtet. Auch die alte Rapelle am Brantelhofe zur Erhaltung dieses Densmals verpflichtet. Auch die alte Rapelle am Brantelhofe ist beinahe ganz aus Römersteinen erbaut, und das nahe Wohnbaus enthält sabine Seienbilder. Ramentlich vurden auch in dem Richtenwales dei Töllschad und auf den nörtlich gelegenen gelbern viele lleberreste römischer Gedünde, darunter auch ziene eine Mittysetenwels gefunden und in der ganzen Gegend wurden von zieher zahlreiche Alterthümer ausgegraben, alle Kiguren aber ohne Köpfe, ein Beweis vanvalischer Jerstörung. Reuerlichst hat sied ein Berein in Klagensurt gebildet, der aus Subscription planmäßig Ausgradungen anssellt. \*\*) — Am rechten Uter der Glan folgt nun

#### Rlagenfurt,

(Zelauz, Selauz bei ben Benden) bie hauptftadt von Rarnthen, und bes gleich. namigen Rreifes ober Unterfarnthens. \*\*\*) Rlagenfurt liegt fehr freundlich an ber Blan und Glanfurt und bem Geefanal. Die Festungswerfe murben 1809 von ben Frangofen gefprengt; ber Graben ift jest in eine Promenade umgeftaltet. Dit ben vier Borftadten jaht Rlagenfurt 780 Saufer, 9.430 Ginwohner, acht Plage, fieben Rirchen, brei Ribfter. Die Stadt bilbet ein Biered, bat breite gerade Baffen aber meiftens Schindelbacher, Die übrigens faft burchgebends mit Bligableitern verfeben find. Den Mittelpunft ber Stadt und aller hauptftragen bilbet ber 200 Schritte lange, 113 breite, gut gepflafterte "neue Plat " Auf ihm fieht ein Brunnen von 1590 mit einem ungeheuern aber ichlett gearbeitetem Lindwurm aus Erg, baneben bie Standbilder von Raifer Leopold und M. Therefia, von Moll. Auf dem fleineren alten Plate fieben eine Gaule bes S. Johann von Repomut und zwei mafferspeienbe Lowen. Der Rurften . oder Rardinaleplas, mit Baumen befest, enthalt einen Dbelis. ten jum Getachtniffe bes Pregourger griedens von 1805. - Gehensmurbig. feiten. Die Domfirche ift ein ftattlicher Bau mit einem Altarblatt von D. Gran, Die Stadtpfarrfirche ju St. Negnd hat einen freiftehenden iconen Thurm, 288' hoch, gu beffen Gallerie 200 Stufen führen. Bon biefer hat man ein berrliches Vanorama, wie es nur Galgburg auf feinem Doncheberge bietet. Das Landhaus von 1591 mit bem großen ftantifchen Saale , worin die Bappen von mehren farnthnerifchen Edlen ; Plafond von Frohmuller. Das Rathhaus. In der Bolfermarttvorftadt ift der bifchof. liche Pallaft; icone Rapelle mit Fresto von Dichler, Golgathagruppe von Probft; iconer öffentlicher Garten. In der Rapelle des Priefterhaufes Gemalde von L. Schaf. fer ; Rreutabnahme von Probit. 3m Glifabethinerflofter Portratfammlung ber faifer.

<sup>\*)</sup> J. D. Prunner Splendor urbis Salae, Rlagenfurt 1680 (?)

<sup>6.</sup> Maner: Prunners Romerbenfmal im Galfelbe. Rarinthia 1820. Dro. 33.

<sup>\*\*)</sup> Die Musgrabungen im Bollfelbe 1838. Rarinthia m. Dl.

Greih. von Retl: Gin Spagiergang burch Rarnthens herfulanum. Rerinthia 1820. 37. Da. felbit 1823. Pro. 31.

<sup>\*\*\*)</sup> S. herrm ann: Rlagenfurt zc. hiftor, und toporg, bargefteut. (Rernthnerifche Zeitschrift Vt. und VII. Bb.) Rlagenfurt 1831. 32.

Dian ber Drov. hauptftabt Riagenfurt. Gra; 1893. 1 Bl. 3484.

lichen Familie. Ausgezeichnete Gebäude find noch die Pallafte Rosenberg, Goef ic. Mehre Private, wie Dr. Armef und Dr. Fortisching baben Sammlungen von Alterbumern. Der Frieddof, enthalt Wulfen's Monument. — Klagenfurt ift Gis des inneröfterreichischen Appellationsgerichtes, eines Stadt und Landrechtes, Reisamtes, bes Firft Bischofe von Gurf ir. Es befehen ein Lyceum (feit 1600) mit öffentlicher Biblioteke von 42.000 Banden; ein Symmastum; ein Allumnat; eine Rormal., eine Madden hauptschule, ein Militärerziedungshaus, eine fandische Gesellschaft zur Beförderung bes Acerdaues und der Künfte. Ferner find vorhanden ein allgemeines Krantenhaus mit Irren "Siechen- und Armenanstalt, ein Elisabethiner, ein Militärspitat, ein Armenverein, eine Waisenanfalt. — Der Transstohandel ift ziemtlich ledhaft, die Induftei bedeutend. In Bittring ift die berühmte Tuchfadrit Moro's. Die Herdigungsorte sind das Theater, die Redoute, Schießbaus, mehre öffentliche Gärten.

Umgebungen, eine Stunde sudoftich liegt Ebenthal, Schloß ber Grafen Goef, 1557 erbaut, mit dientlichem Part; eine schone Allee uralter Linden führt bahin. Der Predigt fund i lietet schone Aussicht. Westlich siegt der Merther eine Kanal nach Klagenfurt führt. In einer Allee gelangt man nach dem Rosenbergischen Schloß Maria Loretto, reizend auf einer kleinen haldinsselegen. Schwimmschute. Am sudichen Uter ist Reissinis, mit der Ferbertschen Mennigfabrit und einer Schrotzgießerei. Am westlichen Ende ist Sernberg bemerkenswerth durch die schwe nuffch von der Rirche St. Georg, die Reste eines trömischen Tempels am Friechose und der Ruine Sternberg. Eine Stunde vom nöden Usen User liegt Moodburg. Das Schloß fammt zum Theise aus dem 13. Jahrhundert und hat eine schone Bassensammer. Auf einem Higgel sind die Ruinen der atten Moodburg. Die Rirche hat ein schones Monument Ulrichs von Ernau von 1607. Schloß Ragen as hat gleichfalls einen schonen Aussenlauf, von 12 Saulen getragen.

Das Lavantthal \*) ift gleich intereffant burch feinen anmuthigen Charafter wie burd technische Etabliffements. Der erfte Drt, unfern vom Urfprunge ber Lavant ift ber Martt Reichenfels, von 75 Saufern, 350 Ginwohner, mit einem Berg. foloffe. Gine Stunde entfernt ift ber Gt. Deter : Sauerbrunnen. Gt. Leon. hard ift ein ummauertes Stadtchen von 122 Saufern, 760 Ginmohner, mit einer fleinen Borftabt. Auf bem Plage ift eine Pefffaule von 1723. In der Rabe find Eifengruben und Sammermerte, ber Preblauer und Rlieninger Gauerbrun. nen . Schloff Ehrenfels und bie Ruine bes Schloffes Leonhard mit ber merfrour. digen Rirche St. Leonbard. Es ift ein altdeuticher Bau, von hoben Dauern um. geben; brei fone alte Altare, viel Glasmalerei. In einer Bergichlucht liegt bas Dorfchen St. Bertriud mit Gifenwerten. Das Thal erweitert fich nun immer mehr und wird fruchtbarer. Um linten Ufer liegt bas Stadtchen Bolfeberg, einft Gig ber bam. bergifden Bijedome. Gine Solstreppe von 185 Stufen führt in bas Bergichlog; Romerfteine. Die Stadt jahlt 162 mohlgebaute Saufer, aber enge frummel Baffen, 1.400 Einmohner Die große gabrit von Bleimeiß und Bleiguder des Baron Berbert. In Dramali find bie ausgezeichneten Rofthorn'ichen Gifenwerfe. Bon Bolfsberg abwarts ift bas Thal eben fo fruchtbar als malerifch freundlich, öflich von der Roralve, weftlich von der Saualpe gefchloffen. Ueppige Beigenfelber, herrliche Biefen, weitläufige Obftpflanzungen, tie an 60.000 Eimer Biber liefern. Reigend liegt bes Stadtchen St. Un bra auf einer Unbobe, feit 1223 Gis des Bifchofe von Lavant. 113 Saufer, 750 Einwohner, Domtirche, theologifche

<sup>\*) 3</sup>oh, Ritt. v. Gallen fiein; Das Lagantibal in Rarnthen. Rarinthia 1822. Ferner fiche bafelbft 4819. Rro. 32.

Lehranstalt. Alummat. St. Paul liegt auf einem hügel am Einstusse bes Granisbackes. I 300 getiftet, 1786 aufgehoben, wurde das hiesige Benedistinerksester 1809 wieder errichtet und mit Geistichen aus St. Blassen im Schwarzwald besetz. Bon dert wurden auch die Leichen der ersten habsburger hieher übersetzt, welche 1771 Probst Gerbert aus Basel und Königelden nach St. Blassen drachte. Dier ruhen Rudolf I. Gemahlin Anna; seine Sohne Karl und Hartmann; Elisabeth. Albrechts I. Gemahlin; deren Kinder, Agnes, Leopold glorios. Deinrich, Gutta; die Gemahsinen beider, Jsabella und Katharina, dann Leopolds Tochter Elisabeth und Katharina von Couco. Das Stift unterhält ein Gymnassum, eine theologische und philosophische Haublehranstalt. Der gleichnamige Markt jählt 79 Haufer, 300 Einwohner. Hinter dem Orte ist der Joseph beder mit einer niedlichen Kieche. Bei Lava mu ün ditt bet Lavant in die Orau. — Am Griffen dache, welcher zwischen Kösserungt und Eissmandtet, liegt der Markt Griffen in einer Schlucht, mit dem gleichnamigen schlieb, und einem kleinen See. Auf einem Berge, der senkecht gegen den Wartt schlüchen Kieste, der enkrecht gegen den Wartt, sind die malerischen Kunnen der Beite Griffen mit reizender Ausschleben Markt, sind die malerischen Kunnen der Beite Griffen mit reigender Ausschleben Markt

Am rechten Ufer der Drau. Das Gailthal fäuft parallel mit dem Drauthale und ist nach diesem das dedeutendste in Kirnthen, ganz im Wildaber Kreise gelegen. \*\*) In seinem Beginne, an der tiroler Grenze, ist es eine enge Schlucht, das Leisa chi at jenannt, der döchte Theil wohl auch das Luggau, (Lutasau) nach dem Franziskanertloster Maria Ludau 1993 gegründet, 1650 neu erbaut. Die Rirche ist ein seines majestätischen Lutmen. Auf der furzen Strecke von sech Stunden werden nicht weniger als 72 Schluchten, Gräden genannt, von eben so viel Giesbächen durchströmt. Der Markt Mauthen hat Lisenwerke, Hauptort des Thales ist der Markisten St. herm ag or, einst sehr lebhaft, als der Handel über Billach nach Italien noch lebhafter war. Das untere Thal hat viele Sumpsstrecken seit dem Bergsturze des Oodratsch 1349, welcher den Gailfluß nötbigte sich ein neues Bett zu graden. Var mbad ist ein Kurort. Feder au n dat ein Schos auf einem hohen Fessen. Der Dobratsch schließt das Thal, welches dei Maria Gail in das Drauthal mündet. Auf bem Siesel des Berges stehen zwei Wallfabrtstroden, eine beutsche, eine ssawssche und Ein Justudsthaus.

Mordich vom Gailthale zwischen viesem und der Dau liegt das außerst enge romantische Stockenbover Thal, das bei Peternion mandet. In ihm liegt der Weisen see, aus dem der Beigenbach absließt. Der Hauptort ift Stofenbov mit Eisenwerken. — um nordlichen Zuse des Dobratsch liegt das berühmte Bleiberg in einem rauhen Thale, am Zuse des Erzberges. Es ist ein ansehnliches Dorf von 600 Haufer. 3.500 Einwohnern, meist Protestanten und besteht eigentlich aus zwei Deltaaften, 38 eie der aund Beraut bet

Den sudwestlichften Bintel des Landes bildet das Canals ober Gailigthal. Heir liegt am gleichnamigen See und am Zuß des Predi Raibl mit Bleigruben. Tarvis surflich Rosenbergischer Markt, hat ein Schloß und viele Hammerwerke. In Gailig ist eine Schrossdrift. Arnold fein, am Ausgange des Thales gegen den Gaissus liegt sehr romantisch. Auf hohem Felsen steht das Schloß, ehemals Benedittinerabtei. Eisenwerke. — Bon Tarvis geht es westlich in das Thal der Fella. Bei Saifnig ist der berühmte Malfahrtsberg Maria Lusch at ja dari, auf bessen Biesel sings Kirche, ein Mirthsbaus und mehre Haufer stehen. Malborg-

<sup>\*)</sup> Leop. Scheichen berger: Die Gruft ber Sabsburger ju St. Paul. Sormaners Archiv 1818. G. \$70:

<sup>..</sup> Rarintbia 1836. 1.

hetto ift ein Markt mit Eisen - und Stabibammern, an einem Engyaffe, ben 1809 bas Fort Thalawar beherrichte. Das Grenzborf Pontafel (Ponteba caxinthiaca) mit einem felten Paffe an ber Zella ift burch eine fteinerne Brude mit bem italienischen Ponteba verbunden.

3m Rlagenfurter Rreife ift ein zweites Bellach ober Rellathal in ben Raraman. fen, burch meldes bie Strafe über ben Geeberg in bas Rrainer Ranferthal hinüber führt. Sier ift der Darft Rappel am Juge ter Dbir, mit Quedfilbergruben in der Rolfchna; und weiter aufwarts ber Drt gella ober Gauerbrunn ein immer mehr aufblubender Rurort. \*). Das hobe enge Thal bildet bier einen Reffel von etwa 300 Quadrat Rlafter. Muf bem 20 Rlafter langen, 10 breitem Brunnenplage finb die vier Quellen, fcon gefaßt. - 21m fublichen guge ber Dete liegt bas Stadtchen Bleiburg an einem Bergabhange, einft Auffenftein genannt. 133 Saufer, 710 Einwohner, Schlof und Gifenhammer. - Beftlich an ber Dete gieht fich bas 3 au n. thal bin. Es bat feinen Ramen vom Jaunfteine beim gleichnamigen Beiler am hemmaberge, welcher einft einen Junotempel trug. Bei Gt. Stephan fand man Spuren romifcher Mauern, Strafen, Graber ic. und vermuthet hier das alte Juenna \*\*). Much die Mallfahrtkirche auf dem Bemmaberge hat Romerfteine. In der Rofalien. grotte ftromt eine Quelle in ein romifches Marmorbaffin. Um Ruge bes Berges Dbir liegt Galigien mit ber Ruine Bilbenftein in miloromantifcher Gegenb und einem malerifchen Bafferfalle.

#### Saboftliche Thaler. - Rrain.

Das Thal ber Gave mit feinen meiften Rebenthalern bilbet ben Laibacher Rreis. Den nordweillichften Bintel bes Landes burchftromt bie Burgner Cau. fo genannt von bem ansehnlichen Dorfe Burgen am fleinen gleichnamigen Gee. Rrongu bat Bleigruben und in ber Dabe foll fich eine Soble befinden, welche bis nach Rlitich führt ?! Bleiofen bei Ufling hat Mormorbruche und Gifenhammer. Sava bat Gifenwerte und hier erbaute der Reumarktler Schloffer Lut. Terter 1824 über Die Gau eine Rettenbrude, 103' lang, 10 breit, die erfte in ber Monarchie. Bei bem Stattchen Radmannsborf (Radolza) von 680 Ginwohner, vereinigt fich mit fener die Bocheiner Gau. In der Rahe ift Ggofch mit Tuchweberei, und Schlof Ragenftein, Stammhaus ter Ragianer. Es enthalt Gemalbe und Alterthumer .-Rropp und Steinbuch el haben Gifenwerte. Die Boch ein, ift bie frainerifche Schweig, ein herrliches hochromantifches Alpenthal, in bas obere ober bie Sonnenfeite und bas untere , Die Schattenfeite getheilt. \*\*\*) Der Terglou ichlieft bas Thal, an beffen guge der Urfprung ber Gawiga, ein iconer Bafferfall , und ber Boch e i. ner Gee. 3m Mittelpunkt des Thales liegt Feiftris (Biftriga) mit vorzüglichen Eifenwerten. Auf tem Beibenhugel findet man Spuren romifcher Gebaute. Den Ausgang bes Thales bilbet ber Engpaß "an ber Stiege" und nun erweitert es fich ju einem bocht lieblichen Beden, in welchem ber Belbeffer Gee. Aus beffen Mitte erhebt fich ein runder gels mit der Ballfahrthefirche Daria im Gee. 2m Ufer fieht auf hohem Relfen bas alte Schlog Beldes (Bledefi hrad) über bem gleichnamigen freundlichen Dorfe. Es ift noch bewohnbar, hat drei Thore, ben 3min-

<sup>\*)</sup> Dr. J. Berbig: Donit. dem. und mediginifche Befchreibung der Sauerbrunnen im Fella-thate in Rarnthen. Laibach 1833. 8.

<sup>\*\*)</sup> M. F. v. Tabornegg: Juenna zc. Rarinthia 1838. Dro. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Dr. Richter: Beibes und die Bochein, Blir, B1, 1820. G. 200.

ger und bie Ravelle mobl erbalten. 2m iinten Ufer ift bas neuerlich in guten Stand gefeste Laubab. - Bei Auschische öffnet fic bas Thal , welches vom Loibl berab fommt, pom Reiftrinfluffe burdfromt. 2m Rufe bes Loibl lieat Deumarft [ (Terfesh), polfreicher Martt in einem Thalfeffel mit Schlof und iconer Rirche, 1915 neu erbaut. Sauptbefcaftigung ber Ginwohner ift bas Striden wollener Strumpfe und Leberhandel. Bablreiche Gifenwerte worunter Die Dietrich'ichen, 1924 nach englifder Dethobe eingerichtet ; Reilenfabrif. In ber Rabe fint bie Schloffer Reuhaus und Altgallenburg. - Rrainburg, bas alte Santicum, ift ein fleines landesfürftliches Stadtchen mit zwei Borftatten, von 357 Saufer, 1.712 Etnwohnern. Es liegt auf einem fenfrechten Gelfen über bem Aluffe, in bem Mintel, welchen Die einmundende Ranter bildet. Ueber tiefe murbe 1828 eine fcone fleinerne Brude gebaut, welche 90' über bem Mafferfpiegel bangt und aus einem Bogen . mit 106' Beite beftebt. Die Stadt bat Mangel an Trinfmaffer , welches burch eine Maichine aus ber Ranter hinaufgewunden wird. Das Golog, ber Riefelftein genannt, murde 1262 gegrundet. In ber Rabe ift ber Gt. 3 o bocus Berg mit einer Ball. fabrtfirde. - Bei Rrainburg mundet bas Ranterthal, meldes am Geeberge entspringt. In ben bort liegenten Ortichaften werben Loben gewebt und Roghaar-Siebe geflochten. Die Gave ftromt nun burch die fruchtbare Laibacher Ebene, phne meiterbin viel mertwurdige Orte ju berübren. Bortich ach (Gorizhane) ift ein bifchofliches Schlof in angenehmer Begend. In Efchernus fest bie Brager Strafe über ten Aluf anf einer 540 Schritte langen Brude mit 11 Quaberbogen. Salloch ift ein Sauptftapelort ber Schifffahrt. Sagorie bat Roblenbruche und eine Glaffabrif. Bon Dobou; abwarts ift nur bas rechte Ufer mehr illirifc, an weldem bas Ctabtden Gurffelb (Rereto) liegt. 650 Ginwohner; Beinbau, etwas Sandel , marmes Bad. Auf einem Rebenhugel fteht bas Auersbergifche Schlog Thur n. ambart. Dad vielen Ausgrabungen ju fchliegen, fand bier Novidunum.

Das einzige bedeutende Nebenthal am sinken Ufer ift das Feiftrigth al. Die Feiftrig bilbet einen Fall bei ihrem Urfrung am Grintoug. In bessen Wähe ift die Freiherg Karlowa), ben Denffein eines Mahles, welches 1584 Erzberzog Karl hier einnahm; Burgruine mit prachtvoller Aussicht. Auf einer Alpe find bie noch nicht untersuchten "wilden Gräber." Minten dorf (Munkendorf, Metpver) hat ein aufgehodenes Klarisserklofter, Grabstätte der Gallenberger. \*) Zwischen zwei Bergen liegt bie sandesssirfliche Stadt Stei je (Kamnech), von welcher die nächsten Berge der Karawanken auch den Namen Steineralven sühren. Stein hat nur 340 Einwohner, weche siehe fohr betriebsam sind. Man bereitet Leder, macht viele Bauernpelze und die Beiber köppeln an 30.000 Ellen grobe Zwirnpipsen. Fünf Jahrmätel. Ueder der Stadt ist das de Bergschich Dberstein. \*\*) Bom Salemberze hat man eine reizende Aussicht. — In das Keistrigthal kömmt die steilische Daupstfraße vom Trojanerberze berad. Ein verfallenes Thor und ein Obelist bezeichnen an diesem die Landesgrenze. In Trojana fand man römische Allerbümer.

Um rechten Ufer ber Sau find bie Thaler ber Zeier und Laibach am bebeutentiten. In jenem liegt bie alte Stadt Latt (Bifchofladt, Shkofialoka), das alte Praetorium Latoficarum? Bier Borftate, 1.800 Einwohner; fechs Hammerschwiebe, Handel mit Leinwaaren und Pferben. Alten faat (Staraloka) hat ein Echloß und treibt farte Beberei. Labia bat eine Papiermuhle. Nordwestlich von

<sup>\*)</sup> Ctatift, topogr. Beichreibung bed Begirt's Mintenborf. 3fir. Mochenbl. 1819.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Richter ; Stein und Ragenftein. hormapere Archiv 1821. Dro. 134.

Lauf ift Eignern, (Scholosenko) eines ber größten Dorfer, mit 1.260 Einwohnern, Gifenwerfen und vielen Ragelichmieden.

#### Laibad. "

(Lublana), die hauptftadt von Rrain und ber norblichen Proving tes Landes 3lirien . fo mie tes Laibacher Rreifes . liegt in einer beteutenben Chene , ju beiben Geiten bes Rluffes Laibach , über welchen funf Bruden führen. Laibach ift eine offene Statt mit acht Borftatten, (ber St. Deters ., Rapuginer ., Brabifcher ., Bolaner ., Rariftabter . , Bubnerau . Rrafauer . und Tirnauer . Borftabt) und jablt 870 Saufer, mit 15.500 Ginwohner, Die Garnifon mitbegriffen. 3m Gangen ift Laibach giemlich hubich und reinlich, aber auf unebenem Boben erbaut, Die Strafen find eng, unregelmäßig und ichlecht gepflaftert, außer ber hauptftrage, welche auch Erottoirs hat. Hebrigens verschönert fich bie Gtabt gufebends und 1814 bis 19 murden bei 41.000 fl. auf Ranale und Pflafer verwendet. Bablreiche Ausgrabungen von Gargen , Dentftei. nen , Mofait ic. beweifen , bag bier , und mabricheinlich auf ber Stelle ber Borftabt Brabifche, bie romifche Rolonie Aemona ftant. \*\*) Roch jest verforgt die alte ro. mifche Bafferleitung bie Ctabt mit gutem Trintwaffer, ohne feit 1.000 Jahren einer Reparatur bedurft gu haben. Rur Die nordliche Stadthalfte hat gute Brunnen. -Die Plage find flein, bis auf den Rapuginerplat, neben welchem die Sternalleen find. Muf bem Sauptplage eine 30' hobe Ppramide mit vier foloffalen Beiligenftatuen pon Robba. -Ausgezeichnete Bebaube fint: Die Domfirche St. Riflas, mit iconen Gemalten, und Rresto von Jul. Qualleus (Quallia), Bildwerfen von Robba. Bon temfelben find Die Statuen in ber Pfarrfirche St. Safob, mo Schonleben's Grabmal fich befindet. Gin iconer Bau ift Die Rirche ber Urfulinerinnen. Bemertenemerth find noch die alte Burg, bas altdeutsche Rathhaus, ber Bifchofhof, bas Theater, 'bie Raferne, bas Auersbergifche Palais. Auf bem Schlogberge fand ein Raftell. meldes 1813 bie Rraniofen templirten. 1815 murbe ein Urthurm bafelbft neu erbaut. - Laibach ift Gip bes Guberniums fur bie gleichnamige Proptny, ber Erbfteuer : hoffommiffion ic. , bes Rreisamtes , ter vereinten Rameralgefallen-Bermaltung fur bas gange Land , tes Bahlamtes, ber Rammerprofuratur, bes Gefalls-Dbergerichtes, eines Ctatt - und Cantrectes, tes Mititar : Dberfommanbo , ber Brovinzialbuchaltung, einer Romthurei bes beutiden Orbens, ic. Un Bilbungsan. ft alten bestehen ein Luceum mit theologischen, medigischen und philosophischen Stubien, Bibliothet und agronomifchem Garten, ein Gomnafium, eine Dufterhaupt . ein Daddenhaupt . und Induftriefdule. Gerner hat Laibach eine Landwirthichafts. Gefellicaft , ein Landesmufeum , \*\*\*) ein Theater , brei Buch . , zwei Runfthandlungen, eine Leihbibliothet, vier Buchdrudereien. Sumanitatsanftalten find: bas allgemeine Rrantenhaus, mit Irren :, Gebar : und Rinbelanftalt, bie Rettungsanftal fur Scheintobte , bas Provingialftrafhaus , bas Armeninftitut, bie villirifche Spartaffen und bas mit ihr vereinte Berfagamt (Leibhaus.) Reuerlich errichtet wurden ein Sandlungs.

<sup>\*)</sup> Dr. Fr. 23. & ip pich : Topographic ber f. f. Brov. Sauptft. Laibach. 8 Laibach 1834. Blan ber Brovingial Sauptstabt Laibach mit ben nachften Umgebungen von Reicht. 1929.

<sup>\*\*)</sup> Brof. Bobnif: Röm. Penkmäter in Altrien. Laibacher Wochenblatt 1818 Rro. 11. Brof. Richter: Chronif von ausgegrabenen Atterthümern ju Laibach. Daseibst 1818. G. 243. Dr. Lippich über die Trinfwäffer Laibachs. Ebenda 1838.

<sup>\*\*\*)</sup> Sohenwarth; Beitfaden für bas Dufeum Befuchenden.

frankeninstitut, und eine Taubstummenanstalt. — Die Industrie beschränkt sich auf eine Baumwollspinnerei, eine Juderraffinerie, ziemlich sebat ift aber der Geetitions-handel. Be fu ft ig ungborte find das Theater, ber Redoutnisal (im ehemaligen Zesuitentsofter), eine schoes Schiesstätte am Schlosberge, ein Rasinoverein mit Lefeanstalt. — Auf dem Schlosberge wurden sehr fabine Anlagen geschaffen, außerdem bieten noch Spaziergänge die Alleen an der Laibach, die Garten des Grafen Auerspera und Baron Bois, der Stadtwald.

Die Um gebungen Laibachs find febr reigend, und binnen wenig Stunden fann man aus ber Ebene eine Sochalpe erreichen. Bie bas Donauthal bei Bien burch den Leopolds . und Rahlenberg gefchloffen wird , fo bier bas Savethal burch ten Rrim und Shumarna gora , mit ber Liebfrauenfirche , wo fich eine reigende Ausficht öffnet. Dber und Unter : Schiffa, mit viel Dbfibau, ber Strobelbof find bie befuch. teffen Unterhaltungeorter. Um lohnenoffen ift ein Ausflug auf Die Rreuteralpe, mo man ein Panorama von 100 Quabratmeilen hat. Um Ursprunge ter Laibad liegt der große reinliche Martt Dberlaibach (Berhnifa) mit 1.350 Ginwohnern, welche Leinenweberei treiben, fowie ziemlich bedeutende Schifffahrt und Solzhandel auf ber Raltenbrunn (Fufdine) mit einem hubichen Bofferfalle. Unterhalb Laibach bildete ber Fluß einft ausgebehnte Gumpfe, bie aber jest faft ausgetrodnet find. Un ber Mundung ber Laibach ift das icone Schlof Luft thal (Dull) mit Darf, Drangerie, Dentmal der Unmefenheit Raifers Frang I. In der Begend merden viele Strobbute gemacht. In ber Rahe bie Ruine Diterburg (Goftre). Stamm. folog ber Ofterberge. Much bie Ruine ber Stammburg ber Rolowrate find funf Stunden von Laibach noch ju feben. Bei 3 g g ober Iggborf, am Ifchtabache, fand man viele romifche Alterthumer, und Ginige fuchen bier die alte Aemona.

Das Gebiet ber Gurt bilbet ben größten Theil des Reuftadtler Rreifes. Das fleine landesfürftliche Stadtchen Beichfelburg (Vishnagora) liegt auf einer Unhohe, hat nur 400 Ginwohner, welche Schafwollarbeiten und Strumpfftridereien liefern. Auf einem Felfen ftehen bie Ruinen bes Auersbergifchen Schloffes Beich. felberg. 3m Bebiete ber Ctabt befindet fich der bungerberg mit einer Gishoble, und auch bei bem Schloffe Beigen ftein gu Laitich, bann bei Dobpetfc und Rumpole find Boblen. Mordlich liegt St. Marein mit bebeutendem Bieb. und Getreidehandel. Gittid, ein ehemaliges Ciftercienferftift ift jest Staateherrfchaft. - Beigenftein, Dorf und Golog. In ber Rabe bei Laitich ift eine große Boble. - Geifenberg (Schuschenberg) Martifleden mit einer Papiermuble. Dof ift ber Gip ber großen Auersbergifchen Gifenwerte, mit Bergwerten, Sochofen einem Bufwerte ic. Auch in Gagrat find Sammer und ein Studofen. Ginob (Minod, Soteska) Dorf und prachtiges Schloß auf einer fteilen fahlen Unhohe, bat ein fechefaches Echo. Ruinen bes alten Schlofes Altainob. Gublich von ber Gurt, am Berge Dried, unter ben Ruinen von Sterlet (Strafened) liegt ber febr befuchte Babeort Teplig (Befirete Toplicge) 3m naben hornwalde befindet fich eine febenswerthe Gishohle. Reuftabtl (Novumefto, bis 1783 Rubolfsmerth genannt), ift bie landesfürftliche Rreisftadt, teraffenartig am linten Ufer ber Gurt erbaut. 210 Saufer , 1.380 Ginwohner , Gymnafium , Frangistanerflofter mit Sauptfoule , Raferne. Die Stadt ift ziemlich regelmäßig erbaut; bie Strafen laufen faft alle auf bem Plage gusammen. Die Begend ift fruchtbar und angenehm. In ber Mabe ift ein anderes Beilbad Teplit, Reuftadtler Teplit, Gotteste Toplicge. Bei Dobrava , nachft Gutenmerth ftand einft eine alte Stadt, nach vielen Ausgra. Ronigreich Illirien v. Schmib!.

bungen zu schließen. \*) Land ftraß (einst Landstroft) am Zuße eines bohen Berges ift ein Armliches Schltchen, auf einer Insiel der Gut erbaut. 71 Saufer, 850 Einswohner, die sich fast ausschießen vom Feld Bull erbaut. 71 Haufer, 850 Einswohner, die schließen der Fall Bull erbaut. 71 Haufer, 850 Einswohner, die fich sat aus schließen vom Keld wird bau Kufalnien bau ernähen. Wor 1786 bestand hier das Cisterzienserstift Mariadrunn. Außer der Stadt ist die Ballichriftiche Maria zum guten Rath. An der Mandung der Gurt in die Saul liegt das Schloß Duorza ober Duorishof, an der Etelle des alten Nowidunum? nach Ausgradungen. Nördlich von Neuftadt ist Nasse des lebes alten Nowidunum? nach Ausgradungen. Nördlich von Neuftadt ist Nasse lebes alten Nowidunum? nach Ausgradungen. Nördlich von Reustadt ist Nasse zu eine Kankondungen und Schlen und der Leberschwemmungen ausgesetzt ist, mit Weinund Obstau. Auf dem Trauerderge sehr eine Ballsabriftische Auf einem schwarzen Karmwressen ist eine Hobstau und in der Masse diese nich State. In Karmwressen der in den Karmwressen der in den Karten Geloß kall in gen fels mit schonen Bat einen Sturz. Nordwessells siehe Kadel einen Sturz. Nordwessells eines Katel einen Sturz. Nordwessells siehe Kadel einen Sturz. Nordwessells eines Katel einen Sturz.

Der fütöftliche Theil des Landes, swiften bem Schneeberge, ber Rulpa und Gurf ift bie minbifche Darf. Er enthalt feine großen Thaler, nur mehr ober weniger ausgebehnte Dulben, mit einem Bache, ber theils ploblich aus einem Belfenloche berporbricht, theils eben fo ploglich verschwindet. Gine folde Dulde ift bas Reifnigthal, vier Stunden lang , eine breit, ber Sauptfit ber illirifden Bolgarbeiten, Die Baaren werden von hier auf Saumpferden in die Geehafen, nach Rroatien und bis Ungarn gebracht. In Die berborf merden Topfermaaren fur einen großen Theil von Rrain verfertigt. Der Martifleden Reifnis (Ribenze) ift ziemlich hubich gebaut, und Sauptort ber gleich. namigen Berrichaft, welche 45 Dorfer begreift. Nordweftlich liegt Auereberg (Trinck), ter uralte Stammfit ber gleichnamigen graflichen und fürftlichen Familie, vielleicht auf ber Stelle bes romifchen Arupium. Das Schlog fteht auf einem Berge, wurde 1570 in Form eines Dreieds erbaut, und gmar ift dieß icon die vierte Erneuerung. Practvoller Gaal ; Ruftfammer ; Reitfdule ; Parfanlagen. Bei Gt. Cangian ift eine periodifche Quelle. Gines ber intereffanteften Thaler ift bas von Gottfchee (Hotzschevie, Chozschevie). Diefes Stadtchen von 107 Saufern, 750 Ginmoh. nern liegt auf einer Infel bes Riefebaches, ber weiterbin fich in bie Erbe verliert. Es ift Sauptort ber gleichnamigen Berrichaft bes Rurften Auereberg, welche feit 1623 Graffchaft, feit 1791 Bergogthum ift. Die Dechantfirche und bas Schlof find anfehnliche Gebaube. Die Eigenthumlichfeiten ber Gotticheer murben bereits Geite 61 Un ber froatifden Grenze liegt Die lanbesfürftliche ichlechtgebaute befprochen. -Stadt Eichernembl (Zernamel , Zhernambel) am glufden Bhermomalfchiga, mit einem Schlog, 850 Einwohner. Biefen ., Doft, und Beinbau. Norblich ift bas Stadtden Dottling (Metlika) mit 940 Ginwohnern, einer Romthurei bes beutichen Orbens, ein befuchter Ballfahrtort. - Un ber Rulpa liegen : Roftel, fleiner Drt mit Ringmauern und Thurmen, febr pittorest an einen ichroffen Felfen bingebaut, beffen Gipfel ein Raftell tragt. Polland treibt gleichfalls Saufirhandel.

Das Karftgebirge im engern Sinne, namentlich bessen nordöstliche Terassen bilben In nerkra in ober den Abelsberger Rreis, das Gebiet der Naturwunder Illieiens. Dier fliest das merkwürdigste Gemässer des Laudes, die Poick, Unz, Laidach deren Lauf dis Oberlaidach eine eben so lange Strecke unter als über der Erde zurücklegt. Das Thal ber Poit din der Poik genannt, ist etwa deie Meisen lang, am nördlichen Cnde kurzt der Fluß in die Poit wenden, ist etwa des Berger. (St. Katharinas) Grotte (Seite 11). Sie hat ihren Namen von dem nahen Marktsseen Abels

<sup>\*)</sup> Juir. Wochenbl. 1819. G. 140.

berg. Er ift Gis bes Rreisamtes, gablt 1.400 Ginwohner, welche fic namentlich pon Rrachtfubren nabren, ba bie große Diener Strafe bier burchführt. In ber Rirche bat ber fteirifche Dichter Rellinger ein Dentmal. Der Ort liegt unter einer fablen arptebfen Relsmand, welche die Ruinen ber Ablereburg tragt. Gine Stunde meit ift bie Dagbalenengrotte, burch ihre Eropffteingebilde ausgezeichnet. 21/ Stunde weftlich ift am Ruge bes Ranos in einem Belfenteffel bas mertwurdige Schlog Lueg (Predjana). Gine Relemand fleigt aus bem Thale empor, welche brei Soblen übereinander enthalt. In die untere fturgt fich die Lofva, barüber ift die größte, neben welcher bas jest verfallende Schlof fteht, ju bem ein in Kelfen gehauener Bea über zwei Bugbruden fubrt. Bon bier tommt man über einen bolgernen Gang in Die britte fleinere Soble binauf, in welche zum Theil Die alte Stammburg Lueg bineingebaut ift, beren Ruinen noch fteben. - Der Rluf fommt im Dubitbale. bei Blaning mieder ju Tage (Oberplaning, Alben) bem romifchen Alpes Juliag Diefer giemlich mobihabenbe Darft von 1.100 Ginmohnern, liegt in einem tiefen Thalleffel den baufigen leberichmemmungen ber Ung ausgefest. (Die Reuerichmamm. fabrit mirb 1839 im Schematismus nicht aufgeführt). Außer bem Marfte liegt bas Solog ber Brafen Coroniul Saasberg. Es ift vier Stodwerte boch, mit einer Riugmauer umgeben, und enthalt eine icone Bemalbefammlung. 3/4 Stunde entfernt ift die pittoreste Ruine Rleinhaufel über ber herrlichen Ungbohle. 3/4 Gtun. ben fublich ift bei Glivig in einer romantischen Bildnif bie Grotte von St. Kan-, zian , in welche fich ein ftarter Bach fturgt. - Drei Stunden fudmeftlich von Dlanina liegt ber Martt Birfnis (Czirknizka) mit 1.300 Ginwohnern. Bon ibm hat ber Birtniberfee feinen Ramen, ber burch feinen periodischen Ablauf und Anlauf fo berühmt geworden ift. Much bie benachbarten Berge enthalten mehre Soblen. 3m Balde 3 au ern if mirb eine Glabfabrit betrieben. Am untern Ende bes Gees liegt bas Stadtden Laas und am gufe bes boben Schneeberges bas Schlog Schneeberg, Sauptort bes gleichnamigen großen bolgreichen Diftrifts, Lazs gablt 620 Ginwohner, hat ein obes Bergichlog und etwas Sandel mit Geefalg, Leber und Pferden. Bei ber St. Lorengfirche ift eine große Soble mit einem Gee. - Un ber Strafe von Abeleberg nach Trieft liegt Senosetsch (Senosezhe), Darktfleden mit einem alten Schloft , ehemals eine Stadt Santel und Rubrwefen find lebbaft. Sier beginnt ber eigentlich fogenannte Rarft, bas Grenigebirge von Rrain und bem Ruftenlande.

#### Gubmeftliche Thaler. Ruftenland.

Die Thaler des Ifongo gehören jum Görer Kreise. \*) Um Kuße des Predil, wo der Flug aut seinem Ursprungkhale heraustritt, liegt der Mart Flitscher Poden, ift so untruchtdar steinig, daß die Bewohner von allen Abgaden frei sind. Sie treiben etwas Pferdezucht, Kiegeri und haustren mit Schnittwaren. Nördlich ist der Paß Chiusa al Pless, Flitscher Malaufe, welchen die Ruinen einer Bergsese derrichen, und ein hübscher Basser, Allaufe, welchen die Ruinen einer Bergsese derrichen, und ein hübscher Basser, Walaufe, welchen der und der Dodmeug ist ein sieselben Erwerdsgege. Dier mündet die Tumiaska, und dei Pod meug ist ein schöner Wassersall. Be-Kirchheim Grechen Steinschlen. Der ziemlich ansehnliche Flecken Canale entebalt zwei Leinwandsabrien, eine Garberei und mehre Mühlen. 1822 wurde eine sodie Brücke. 30' Inna. 17 breit, mit drei Boarn über den Rus gebaut.

<sup>\*)</sup> Dr. E. Richter: Behn Tage in Friaul. hormaners Archiv 1822. S. 535.

#### 3 0 r 1.

Gorizia , bie Sauptftabt bes Rreifes, ber gefürfteten Grafichaft Bort . liegt ungemein freundlich in einer fruchtbaren Gbene, von magigen Bergen umgeben, beren Abbange mit Reben bebedt fint. Die Begend von Gorg ift ter Borhof Staliens, mit faft allen Reigen biefes iconen Landes geschmudt, ohne beffen Rachtheile. Gin Borgug ber Stadt vor ihren meiften Rachbarinnen ift bas vortreffliche Erintmaffer. Die Lebensweise ift icon faft gang italienifch , fo wie Sprache und Gitte. Bablreicher ale in andern Provingfabten ift ber Abel; übrigens nennen fich 'alle Burger ale Grundeigentbumer "Datrigier" im Begenfaße ju ben Rolonen, ben Dachtern, Die Gtabt fieht von Kerne einem banbartigen Streifen abnlich, ber fich von Rord nach Gub berabgiebt, ift meter groß noch regelmäßig, bat aber faft burchaus maffive Saufer. Dur bie neuen Stadttheile baben Erottoirs, aber wegen bes fteinigen Boben find bie Strafen boch ziemlich reinlich. Borg befteht aus bem Raftelle , ber alten oberen und ber neuen unteren Stadt, bann zwei Borftabten, gahlt 707 Saufer, 7.200 Ginmohner. Das Raftell , die einftige Refiden; ber Grafen ift jum Theil verfallen , theils ju Befangniffen verwendet : Die Ausficht ift entjudent. Unterhalb liegt ber Sauptplat Erannif (Pratum) mit ber iconen Raferne, einft Sefuitenfollegium. Die ftatt. liche Domfirche enthalt eine berrliche Rangel, icones Gafrarium, bas Dentmal tes letten Grafen , Lienhart. Unfehnliche Gebaude find : ber Bifcofshof , bas Landbaus, bie Municipalitat, Casa della beneficenza, bas Theater. Borg ift Gin bes Rreis. amtes, Stadt- und Landrechtes, Rriminal- und Bechfelgerichtes, ber Rameralbiftrifts. Bermaltung, eines Ergbifchofe und hat 1 Generalfeminarium fur bas Ruftenland, mit theologifchen Studien, 1 Sausftudienanftalt ber Frangietaner in Castagnovizza, 1 Damenflift , 1 philosophische Lebranftalt , 1 Bibliothet , 1 Gomnafium , 2 Saupt. fculen, 4 Trivial . , 3 Dabchen ., 6 Privaticulen , 1 ifraelilifche Schule , 1 gandmirthichaftgefellichaft, ferner 1 Militaripital, 1 Gpital ber barmbergigen Bruber, 1 Armen . und Arbeitshaus , 1 Privat . Silfeverein , 1 Baifenhaus. - Die Induftrie ift nicht fehr beveutend, es bestehen 1 Buderraffinerie, 1 gabrit fur Rofoglio, 1 für Bache, 3 Rabrifen fur Confetturen, 3 fur Leber, 2 fur Befchirr ic. - Bum gewohnlichen Spagiergang bienen bie Alleen in Studenig. Die reigenden Umgebungen bieten Stoff genug ju weiteren Ausflügen. Die Partanlagen ju Rronberg und S. Mauro find fehr befucht. Letteres liegt am rechten Ufer, fo mie Graffen. berg, Chlog bes Grafen Coronini. Malerifch liegt am 3fongo, noch ober Gorg, Salcano, am Rufe tes Monte Santo. Diefer tragt eine prachtige berühmte Ballfahrtfirche, 1544 erbaut, 33 Schritte lange, 16 breit, mit einem ehemaligen Rlofter. \*) Die Ausficht über Friaul und bas Deer ift herrlich; auf bem Berge machft guter Bein. Auf einem Sugel bei Gorg ift reigend gelegen bas Frangistaner. fofter Castagnavizza, in beffen Gruft Ronig Rarl X. (+ 1536 ju Gorg) rubt.

Drei Stunden unter Borg liegt die alte kleine Zeftung Gradisca am Jionzo. Die alterthümklichen Malle und Thurme geben einen malerischen Aublick, find aber ohne militärische Büchtigkeit. 120 Haufer, 1.140 Einwohner, Hupfichule. Das alte Raftell ist jeht ein Strashaus. Farra hat Seidenspinnereien. Nordwestlich liegt ber flattliche Fleden Cormons an der venezianischen Grenze, mit 3.600 Einwohnern. Die hiesge Seide gilt als die befte im Areise; Seidenzieherei, Kilatorien,

<sup>\*)</sup> Pasconi; Histor eccles, et convent, Montes Sanoti. 4, Venez, 1746.

Süblicher ift Strassoldo, Dorf und Schloß ber Grafen Strassoldo, in sumpfiger Gegend, wo früher Reisplantagen befanden. — Zwei Sunden westlich von der Sadoba liegt A quile ja (Aglar), einst bas zweite Rom genannt, unter Mart Ausrel die wichtigste Zestung des Reiches, 432 von Attisa zerstört, Benedigs Mutter, jeht ein ärmliches Städtchen von 147 Haufern, in einer Welt von Ruinen, von Sümpfen umgeben. Grenzsolamt; ziemlich lebaster Jahrmarkt für Bikualien, Leder., Holzund Töpferwaaren. Aleußerst merknürdig ich der gewaltige Dom, den Patriarch Popo 1019 bis 1042 in Kreuzsom erbaute. Der Hochaltur, der uralte Patriarchensis hinter demselben, das Baptisterium, das schoner verbauterium. Reben der Kriche steht der sieslichte hohe schwarze Campanile, der eine weite Rundssch teitet. Kaiserliches Museum für hiesge Atterthümer. Auch das ehemalige Konnenkofter Monastero enthält eine reiche Sammlung von Alterthümern des Brasen Castis. Der Dri liefert wiele Auftenstiesel.

Der Ifongo bat zwei michtige Geitenthaler ber Ibrig und Dippad. Un ber 3 brig liegt (noch im Abelsberger Rreife) bie Bergftabt 3 brig mit bem reichften Quedfilbertergmerte Guropas. Die Statt liegt fehr pittorest in einem tiefen Balbteffel, in ben von allen Geiten nur gefahrlich fteile Bege berabführten, ehe bie vortreffice neue Strafe gebaut mar. 390 Saufer liegen malerifc gerftreut in bem Biefengrunde, auf den Berghangen, faft jedes von einem Bartden umgeben. 4.230 Ginwohner leben gröftentheils von ten Bergarbeiten, et werten aber auch Gpigen gefloppelt , Leinmanden gewebt , Babbo'berbranntmein erzeugt zc. Die Stadt enthalt ein Schlof, Gemertenburg genannt, worin Die Bergamter, eine Bergfdule, eine Sauptichule, ein Theater. Ausgezeichnet find bie Bohlthatigfeitbanftalten fur bie Bergleute. Faft mitten in ber Statt, neben bem Goloffe, ift ber Eingang in bas Beramert, mit einem großen eifernen Bitterthor geichloffen. Bei ben Suttenwerten ift ber Saurticacht. Sier find bie Bumpmerte, bei benen jest eine Dampfmafchine grbeitet, Die Stampf . und Dochwerte, Die Brennofen ic. Der f. f. montaniftifche Begirt Ibria befteht aus 20 Gemeinden, 46 Ortichaften, 1.200 Saufern, 11.000 Ginmobnern. - Unter Tolmein munbet bie 3bria in ben 3fongo.

Das Bippacher Thal wird als das Paradies von Krain gerühmt, in dem schos Subrüchte gedeihen und nur sebr selten der Nordon fich fipren lägt. \*\*) Noch im Abelsberger Kreise liegt der Martt Wippach (Wipdach, Vlpava, Vlpars diza, aqua frigida) mit einem schonen Schlosse und den Kuinen der alten gleichnamigen Burg. Der Ort ist gut gebaut, und hat 1.036 Einwohner. Fasch in e hat Eisen und Kupserhämmer, Roferis guten Weindan. Im Görzischen folgt Heiben schaft (Aidussian) am Hoblbache, über den eine steinerne Brück sährt. Schlos, Papiermidble, Spinnfabrik. In der Nähe ist der malsrische Sturz des Wildbaches Aubel. Sta. Croce (H. Rreuz) ist ein Städten von 1.160 Einwohnern mit einer alten Bergessele. In Merna werden viele Kote gestochten.

An ber Merestufte liegen: Grado, arntliches Stadtden von 2.140 Einwohnern, welche Thunfichfang treiben. Monfalcone (Montefalcone) an einem Canale, ber als hafen bient. Die Stadt liegt auf einem Sugel in fruchtbarer Gegent, bat

1.680 Einwohner und treibt ziemlich lebhaften Handel. Außer berfelben fleht bas alte Bergichios. In ber Rahe find warme Baber am Monte di S. Antonio, welche icon

<sup>\*)</sup> Rotigen über Aquiteja enthalt namentlich hormaners Archiv 1818 G. 222. 1819 G. 329, 348 357, 359. 1822 G. 572, 1827 G. 517.

Bartoli: Le antichità d'Aquileja. Venez, 1729, fol.

<sup>\*\*)</sup> Bertous: Die urfprüngt. Bilbung ber Bippacher Gegenb. 3fir. Bochenbt. 1821.

ben Romern bekannt waren, Die Quelle fleigt mit ber Meeresfluth. Begen ben fumpfigen Umgebungen wohnen die Badegafte in ber Stadt. Duino (Tibein) ift ein Martifleden mit einem fleinen hafen und einem Bergichloffe ber Grafen Thurn, welches burch feine herrliche Auskicht auf das Meer und die Alpen berühmt ift. Bruche von schwarzem Marmor; eine hobble. Bei S. Glovanni entspringt ber Timavo aus fleben Quellen.

#### 3ftrien.

Die mertwurdigften Orte liegen an ber Rufte, wie folgt, von ber Grenze bes Triefter Gebietes angufangen : Muggia , fiehe Triefts Umgebungen. Capo d'Istria (Aegida Iustinopolis) ift bie ehemalige hauptftabt bes venezignischen Ifriens. Gie liegt auf einer Relfeninfel im Deere, Die burch eine 2.800' lange fleinerne Brude mit bem feften Lande verbunden ift. Gie ift mit Aufzugen verfeben, und murbe burch bas Caftell Leone vertheidigt. Die verfallenen Mauern, engen Baffen und alten Bebante geben ter Stadt ein bufteres Unfeben. Gie gablt 1,092 Saufer gegen 30 (?) Rirchen, zwei Rlofter, 5.600 Ginwohner. Der hauptplat ift anfehnlich. Die Domfirche ift ein bobes ernftes Bebaude, mit Marmor befleidet, mit iconen Gemalben und Cfulpturen. Bon bem alten urfprunglichen Bau fteben noch vier Gaulen, welche Die Orgel flugen. Much die Minoritenfirche bat gute Gemalbe. Das Rathhaus ift ein murdiger Bau im Spithogenfipl. Capo d'Istria ift Git eines Domfavitels bes vereinigten Bisthums Trieft, ber Galinenbireftion für bas Littorale, bat ein Gome nafium , zwei Baupifchulen, zwei Theater, ferner ein Strafbaus, zwei Spitaler. Trint. maffer fehlt, welches burch eine Leitung und aus Bifterne erhalten wirb. Die Salinen, bann Rifdfang und Sandel mit Bein, Del und Galg, etwas Garberei und Geifenfledereien find bie Erwerbsquellen. - Ifola ift ein ansehnlicher Markt von 3.100 Einwohner, auf einem ins Deer vorfpringenden Relfen. Die Umgebung ift fruchtbar, gut bebaut und liefert ben beliebten Ribolla Bein. 1822 murbe hier eine Mineral. quelle entberft. Pirano, die mobilhabenbfie Ctabt in Iftrien, mit 8.010 Ginmohnern, liegt febr pittorest und reigend zwifden zwei Sugeln von Dlivenmalbden umgeben, ppramibalifch anfteigend auf einer weit vorfpringenden Landfpite. Auf einem boben Relfen , ber in bie Gee abfturat, thront bas alte verfallene Raftell und bie Domfirche, ein ehrmurdiger gothischer Bau, mit ihrem fpigen isolirten Thurme. Berrliche Ausficht von bem freien Plage por ber Rirche. Gute Gemalbe in ber Minoritenfirche und im Rathbaufe. Sauptichule, smei fleine Safen und in ber Dabe bie große Rhebe mit bem hafen Porto Boso. Die Ginwohner einft berüchtigte Geerauber, mober bie Stadt ibren Namen, treiben farfen Rifchfang, Bein- und Delbau, bann Schiffsbau auf zwei fleinen Berften. Außer ber Stabt , am Rufe eines Borgebirges liegt bas weitlaufige Rlofter S. Bernardo , beffen Borplat 6 bis 8 Rlafter boch über bem Bafferfpiegel auf Bogen und Pfeilern ruht. In dem Valle di Siccole , bem Sintergrund bes Meerbufes Largone find bie michtigften Galinen bes Landes.

Auf ber Pante della Marcha, bem westichfen Punte von Ifrien, welche ben Eingang bes Triefter Meerbusens beberricht, fieht ber berrliche Leuch ihurm von Salvoro, ber erste aus allen, ber durch Gas erleuchtet wurde. \*\*) welches aber jest wieder burch bas wohlseilere Lumpenlicht ersest wurde. Der handelsftand von Triest

<sup>\*)</sup> Debigin : Jahrbucher. 1839 28 8b. 5 St. 6. 503.

<sup>\*\*)</sup> Fanale di Salvore nell' Istria, illamineto a gas 8. Vienna 1822.

lieft 1918 biefes icone Bert nach ben beften Duftern, namentlich nach bem Leucht. thurme ju Livorno burch Nobile errichten, mit einem Aufwande von 45,000 fl. Der Thurm ift aus Quadern in gorm einer Gaule erbaut, 110' boch, 16 im Durchmeffer. 144 Stufen fubren im Innern ju ber 14' boben, 12' im Durchmeffer haltenben Laterne. melde achtedig ift , 144 Rriftalliceiben und 35 Dellampen enthalt. Der Lichtlegel brennt 116' über bem Deere und ift feche Deilen weit fichtbar. Un biefem Borgebirge verlor Barbaroffa feinen Gohn mit 30 Galeeren, eine Infdrift in ber Rirche pon Salvore begiebt fich auf biefe Begebenheit. Gemaibe von Tintoretto in ber Pfarrfirche (noch?); Romerfteine in ber Rirche S. Giovanni. Reigend gelegen, aber in ungefunder Luft, ift Urnago auf einer malbigen Erdgunge. - Cittangova. bas alte Aemonia ift ein armfiches Stabtden von 1.181 Ginwohnern, auf einer Erb. junge an ber Munbung bes Quieto. Der ungefunden Luft megen fam bie Stabt herab, treibt aber bedeutenden Sifchfang und Sandel mit Bolg. Bein und Raftftein, woju ber treffliche Safen Val di Torre ober Porto Quieto viel beitragt. Auf einem Relfen, ben eine Erbenge mit bem feften Lande verbindet, liegt bas mobihabenbe Stadtden Parenzo, von 2.410 Ginwohnern, gegründet burch Alüchtlinge aus Critl. Es ift Gib bes vereinigten Bisthums Parengo-Pola, bes Domfapitels, hat brei Elementar , brei Madchenschulen, ein Sanitatsamt. Die Domfirche ift ein überaus mertwurdiges Bebaube, welches Otto DR. grundete, jur Erfullung feines Gefubbes im Sturme, ber ihn hieher verfdlug. Bor berfelben fieht man noch bas runde Bafin bes uralten Baptifferium unter Dach, ferner vier gemauerte Abtheilungen fur Die vier Rlaffen ber ehemaligen öffentlichen Buger. Un ber Evangelienfeite bes Sochaltare befteht noch im Chore bas Triclinium , ober ber Saal ber Agapen (Liebesmale). Die Rirche ift reich an marmornen Gavlen und Bergierungen, fo wie an Mofaiten, die noch alter find, ale jene ber Martusfirche in Benedig. In Barengo beftebt noch eine griechifch . flavifche (nicht romifch . tatholifche) Gemeinbe , bie einzige in Iftrien. Der Safen ift aut, ber Riichfang und Schiffsbau nicht unbebeutenb, aber bie Luft auch bier ungefund. In ben letten Sahren murben bedeutenbe Daulbeerpflangungen angelegt.

Rovigno (Tervigno) ift die größte Stadt in Iftrien, mit 1.092 haufern, 10.034 Einwohnern, Eivil, Kriminal und Wechfelgericht, Geefonstudt, eine haupt wei Spiddern. Sie liegt auf einer felfigen, weit vorspringenden Erdunge, ist gut gedaut und treibt Schiffsbau Sarbellen und Hunfichfang, und lebhaften handel mit diesen, dann Wein und Del. Unter den Einwohnern sind vorzügliche Piloten. Die Lebensmittel werden größtentheils aus Friaut bezogen. Die Domfirche liegt hoch, ist nach dem Muster von S. Marco erbaut und hat einen schonen schlaften Thurm. Außerdem gibt es noch neun Kircheu und ein Klofter. — Gegenüber von Fasana liegt die Inselgruppe Drioni, berühnt wegen dem alchgrauen Marmor, der hier bricht, aus dem gange Palläfte in Lenebig errichtet wurden. Landeinwärks liegt Dignano, Stadt von 3.810 Einwohnern, auf einem Hügel in fruchtbarer Gegend. Die Kirche enthält sichne Gemalde.

Pola, die altefte Stadt in Inftrien, die Casar um ihre Anhänglichfeit an Pompeius zerftorte, Mugust aber auf die Bitte seiner Tochter Zulie wieder bersellte, beren Bafen, einer der schönfen in Europa, einst die ganze römische Flotte aufnahm, wo Rimard dowenherz sandete, eine Stadt, ebemals mit 30.000 Einwohnern, zählt jest nur 1.050. Bier Thore suhren durch verfallene Mauern, Gras und Schutt bedeckt die Gassen und Plage, Baume wachsen darauf und die Salfen und Plage. Baume wachsen der unt Pappeln, Mein und Olivengarten besetzt, selbs mitten im Hafen ift eine Inselm Dlivenhaine, aber ungesund ist die Luft. Pola hat ein Domfapiel, etwas Belddau, Bolzbandel und im

hafen Thunfifchfang. Pola hat offenbar nebft Spalato bie großartigften Dentmaler ber Romermelt in ter Monarchie aufzuweifen, fur beren Erhaltung und Reinigung in neuerer Beit viel gefcah. Die Domfirche ift auf ben Trummern eines romiichen Tempels erbaut. 21us Muauft Beit ruhrt ber giemlich gut erhaltene Tempel De 6 2 u auft us und ter Roma, 42' lang, 22 breit, von acht forinthifchen Gaulen geftust. Der Tempel ber Diana, in ben Pallaft bes ehemaligen venegianifchen Statthaltere verbaut, ift jest freigeftellt. 2m beften erhalten und jest gang freigeftellt ift die prachtvolle Porta aurea, ein Triumphogen, welchen Salvia Posthuma ihrem Gatten, tem Tribunal Sergius Lepidus erbauen ließ, ale er flegreich aus einem Reldjuge beimfebrte. Das Innere ift mit Basreliefe vergiert , zwei Biftorien ichmeben über bem Bogen , neben welchem beiterfeits forinthifche Gaulen Die Statuen bes Triumphators, feines Baters und Dheims tragen. 500 Schritte nordlich von ber Stadt fieht bas berühmte 2 mpbitheater, im Meußern vortrefflich erhalten. Es ift oval, 866' lang, 292 breit, 75 hoch und hatte in zwei Ordnungen 144 Bogen, von tenen mehre jest wieder bergeftellt find. Charafteriftifch find vier ausfpringenbe Erfer mit zwei breiteren Bogen. Die großen Thore, Die Gige zc. find aus ichonem weißen Marmor gebaut, und murben faft fammtlich erft neuerdings frei gelegt. \*)

Die Guofpige von Iftrien fpringt in einer langen fcmalen Erdjunge por, auf welcher bas Dorf Promontore fiebt. - Bei meitem ober und unbebauter ift die Dit. fufte ber Salbinfel. Der wichtigfte Drt ift Albona, Stadtchen von 1.450 Ginwoh. nern , amifchen dem Meerbufen Valle d'Arsa und ber Bucht , welche ben treffichen hafen Rabaz biltet. Un ber Munbung ber Arsa fant einft Nisanio, welches burch ein Erdbeben verfant. Roch jest fieht man bei fleiner Ebbe Refte von Gebauben im hafen, und grabt am Geftade Mofaiten u. tgl. aus. Bei Carpano und Podol find Roblengruben. Auch Fianona Stadt von 1:100 Ginwohnern, bat einen Safen und treibt Raftanienhandel. Das Thal von Fianona ift ein herrliches Biefenthal, mit iconen Landbaufern und Dublen befest, Altes Beraichlog; Steintoblenwert, 1779 entbedt. Moschenizza (Mosquenitza) gieht Reben, Dliven, Lorbeer . und Rafanienbaume, befgleichen ift in Lovrana (Laura) und noch mehr in Bersetz am Monte Maggiore ber Rall. Der Safen Ika bes Stabdens Lovrana (600 Einwohner) bat eine vortreffliche Schiffemerfte, wo ju jeder Beit Die Schiffe vom Stapel gelaffen werben fonnen. In ber nordlichften Bucht liegt Vollosca mit Thunfifdfang, Sanbel mit Bein, Del, Gudfruchten und zwei Safen. Diefe find hauptpunfte ber Schifffahrt im Quarnero, namentlich ber Prolucca. Die hiefige Schiffswerfte verfpricht bedeutent ju merben. Gine Ctunde landeinmarts liegt bas alte Stadtchen Cast ua auf einem Berge. Es hat Ringmauern mit Thurmen, 512 Ginmohner, welche Sandel mit Gudfrüchten treiben.

Das Innere von Iftrien enthält wenig bemerkenswerthe Orte. Um gluffe Quieto liegt Pingu conte auf einem 391 guß boben Berge (Raspo) Stadt mit 1.680 Eins wohnern, mit alten Mauern, Möhlsteinbrüden und etnes Beinhandel. So vignaco (Sovignach) ift ein Dorf mit einem Schlosse und Naun, und Bitriolwerke, welches fast aanz Ilirien und das Benezianische verforgt. Montona, Stadt mit 1.210 Einwohnern, ist bekannt durch ihre Baldungen, welche treffische Schiffsbaut. holf site bisfelliche Marine liefern. In der Rabe, dei St. Stephan ift eine warme Schwefelquelle. Buje ist eine Stadt von 1.870 Einwohnern. — Ziemlich in der Mitte der Dalbinsel, von Nord nach Gud liegt die Rreisstadt Pisia o (Mitteburg, slawisch Paken), Hamisch Paken,

<sup>4)</sup> Stancozich il amfiteatro di Pola, S. Venezia.

encult. Sie jaft 364 Saifer, 2.210 Einwohner, ift Sip bes Arcisamtes, hat eine Bauptschute, ein Armenspital und treibt einigen handel. Die Lage ift nicht unangenehm, in einer fruchtbaren Gegend am Küßchen Fluva, welches sich unter dem alten Bergischlie in die Erde verliert. Zwei Stunden öftlich liegt das Städtchen Galignano von 1.410 Einwohnern, auf einer Anhöbe, von der man den größten Theil Istriens überseht. Pe de an, Stadt von 1.860 Einwohnern, liegt unweit des Cept ch Sees. Auf der Straße von Pisino nach Pola liegt G in in o, Martifecten mit einer schoners, Kollezialfriche. Die Altate sind zum Theil sehr alt, aus Narmor erdaut, der hier bricht. Reizende Aussicht vom Glodenthurme. Der nördlichse Theil der Holliche Labeinsel, an der Brenze von Krain, ift der unfruchtbare Tschift er Boden. Bei Materia, an der Triest-Fiumaner Straße, liegt Rosise (Roucizze) mit der Holls Vint fich zu aus Vint der Ficht Fiumaner Straße, liegt Rosise (Roucizze) mit der Holls Vint ficht, aus

#### Die Infeln.

An der Bestüge von Ifirien liegen nur einzelne wenige Scoglien oder Rlippen, bie einzige bedeutendere Gruppe der Brioni wurde bereits ermahnt. Um jo reicher ift ber Quarnero an Cilanden. Bon Nord nach Sub folgen:

Veglia. Diese Insel enthalt eine Stadt, drei Martissecken (Villen) ein Raftell, 64 Dörfer, mit 2.670 Saufern. Hauptort ift Veglia, ein ziemlich regelmäßiges Städtchen von 920 Einwohnern, au dem Canal di Mezzo gelegen, weicher Veglia von Cherso trennt. Es hat ein Bisthum, Hauptschle, zwei Klöfter, ein Schlof, einen Hafen und etwas Handel. Ponte hat den Hafen Cassian, in dessen Mitte eine Jusel liegt, die ein Kloster trägt. Um nördlichen Ende liegt Castelmuschlo auf einem Raftselsen, Martisecken mit 940 Einwohnern. Sta. Maria di Capo bat eine gute Bhebe, ein Franzistanerkofter und ziemlich besuchten Jahrmaft.

Cherso und Lussin find die lusulae Absyrtides, wo nach ber Mothe Medea ihren Bruber Absyrtus tobtete. Cherso ift die langke ber quarnerischen Inseln, aber an ber schmaffen Stelle nur '/ Stunde breit. Un der Bestüße liegt der Hauptort, die Stadt Cherso von 700 Haufer, 3.760 Ginwohnern, mit einem Kollegial-kapitel, Hauptschule, Armeninstitut, vier Schiffsweriten und gutem Hafen. Eigentlich hat es zwei Pheden, einen Hafen und zwei innere Hafen, die bis zum Stadtplage reichen. Gublicher liegt das elende Stadtchen Ossero mit nur 230 Einwohnern, früher Sig eines Visthums, jest nur eines Kollegialfapitels mit einem großen sichen hafen. In der Kirche ist ein Bild von Beronese bemerkenswerth.

Lussin ift von der vorigen nur durch den 24' breiten Cavanella getrennt, über welchen von der Statt Offero eine Zugbrücke führt. Diese Meerenge hat Quaimauern, die aber verfallen und in demselben wird Thunkschlang betrieben. Lussin piccolo ist der wichtigfte Ort, an einem tiesen schmasen Meerdusen, der den herrlichen Hafen Porto Monache bildet, Hauptzuslundtsort aller Schiffe bei Sturmweiter. Die Stadt jählt 4.110 Einwohner, größtentheils Seeleute, eine Hauptschuse, ansehnliche Schiffewerste. Unter den Einwohnern sind an 70 Schiffe eigenthümer, eben so viele Piloten, und die Marine des Ortes jählt an 100 Patentschiffe. Der Handel ist zwar nur passiv, und der Mangel an Lebensmittel, welche lügskührt werden müssen, ist ein großes hindernis, aber die vielen Schiffe, welche ben Hasen deuten, erzeugen doch lebhasten Berkehr. Etwas südlicher liegt Lussin grande, Stadt mit 2230 Einwohnern, gleichfalls mit einem Hafen.

Beflich von Lussin liegen Unie mit 213, Sausego mit 620 Einwohnern. Unie ist ein Eigenthum ber Rirche ju Ossero und des Geminars ju Jara. Die Insel erhebt fich bebeutend und war baber in den französischen Kriegen den Engländern ein willsommener Punkt. — Gewissermaßen eine Fortsehung von Lussin ift S. Pietro di Nem bi mit dem gleichnamigen Dörfchen und einem vortrefflichen Hafen. Punta Radovan ist der südlichste Punkt Iliriens. —

ilm die genannten Insen liegen noch mehre kleinere, die aber undewohnt sind, oder nur Fischerbütten und etwa eine Rapelle enthalten. Zwischen Unie und Sansego liegen Candiole grande und piccolo; an der Oftsste von Lussin die noch kleineren Oriule grande und piccolo; weiter nördlich Palaxiol. Desklich von Cherso ist Sriutim; südlich von Veglia liegt der große öde Scoglio Pervichio, zwischen Veglia und Cherso die gleichsalls de Kelseninsel Plaunich, und werdlich von Cherso lsola Levrera.

# Anhang.

# Efizze

einer geognoftifch geologischen Beschreibung des Königreichs Illirien.

(Bon Fraug Gbler von Rofthorn.)

Mipenguge.

## Stellung.

Die norischen Alpen, burchziehen in ber Richtung von West nach Oft ben nörblichen Theil bes Ronigreicht Illrien ber gangen Lange nach, vom Grofglodner in Westen, bis zur Koralpe in Often. Gle bilben bie Grenze gegen Livol, Salzburg und Steiermark.

Die norifden Alpen werden auch bie Tauern von ihren einstmaligen Bewohnern ben Tauriscern genannt.

In geognoftischer Beziehung nennt man fie bie Central - Alpen, weil fie bie große Saupt . ober Mittelare, auf welcher alle jungern Alpenbildungen zu beiben Seiten in Sud und Nord aufliegen, bilben.

Sft geologischer Beziehung nennt man fie auch Urgebirge, weil fie vorzüglich aus Enteinen, bie ju biefer Periode ber Erdbilbung gegahlt werden, jufammen gesett find.

Die farnifchen Alpen gieben paralell mit ben norifchen Alpen, auf ber Gubfeite berfelben, von Beft nach Dft.

Beflich von Tirol fich herabziehend erreichen fie bas Ronigreich Illirien mit ben Unholben bei Lieng, und enben öftlich am Urfula Berg, an ber Grenze von Steiermart.

Die farnifchen Alpen bilben bie Grenze zwischen bem Benetianischen Konigreiche und Raruthen, wie zwischen ben Provingen Rrain und Rarnthen bes Ronigreiches Illirien.

Bener Theil der farnifden Alpen, welcher fich swifden den gluffen ober ber Drau und der Gava ftellt, wird Karavankas genannt.

Der machtigfte Stod in ber Rette ber farnifden Alpen ift ber Terglou , von welchem fich ein Alpenjug in fuboftlicher Richtung Diagonal burch gang Rrain erftredet, und weiter in Diten fich mit ben binarifden Alpen verbindet. Diefer Alvenaug beift ber Bulifde, ober bie julifden Mlpen.

In miffenfchaftlicher Beziehung werben bie farnifden und fulifden Alpen bie fub. lichen Latonal . Alpen genannt , weil fie auf ber Gubfeite ber Central . Alpen paralell mit benfelben ihre Stellung haben.

Secundare Alpen werben fie im Gegentheile ber Primitiven genannt, weil fie aus Befteinen bie vorzuglich ber fecundaren Beit ber Bebirgebilbungen angehoren, qu. fammengefest find.

#### Dberflächenanfeben.

Die primitiven und fecundaren Alpen haben gang ben Charafter großartiger Alpengebirge. Gie unterfcheiben fich bochft auffallend von einander, burch garbe und form.

Die primitiven Alpen, welche jum Theil hoch in ber Region bes emigen Gifes und Schnees fich erheben, find von buntler garbe im Unfeben. Gie haben fanfte Formen, welche fich gwar oft in icharfen Braten , fcneibigen Jochen und fpigen Bornern jeigen , besondere wenn fie uber 7.000 Ruf fich erheben ; wenn fie aber biefe Sobe nicht erreichen, find fie von mehr runden Formen, welche fich fanft von ber Thalfohle bis ju ben Gipfeln erheben, ber Begetation fehr gunflig, find fie bis ju ihren Mittelhohen, mit Balbern, in ben Alpenhohen mit ber herrlichften Alpenflur bededt.

Die fecundaren Alpen, erreichen in einzelnen Puntten nicht bie Sohe ber primitiven, boch herricht eine gemiffe Simetrie, bezüglich ber Soben, swifden ben beiben Bebirgejugen. Gie find von hellerer Rarbe, und haben mehr ein rauhes Unfeben. Deift erheben fie fich fcroff, feil, prallig, oft fentrecht von der Thalfohle bis ju ben Bipfeln. In Schauer erregenden Formen, gleichen fie gigantifden gerfallenen Ruinen, voll Erummern, Baden und Spigen. Der Begetation find fie bei weitem nicht fo gunftig, fie feben nadt und tabl , oft pegetabillos qus.

Bmifden ben primitiven und fecundaren Gebirgen, febn bie lebergange . Gebirge,

ober die Transitions : Bebirge genannt.

Gie ftellen fich nicht in fo gemaltigen riefenhaften Rormen felbftfanbig bar, fonbern find mit beiden mehr verschmolgen. Deift von ben fecundaren Bildungen bebedt, erfcheinen fie in einigen Langenthalern zu Tage.

Die tertiaren Gebilde endlich, legen fich auf die fecundaren Bebilbe.; fie erheben fich nie ju bedeutenden Soben, fondern ruben auf allen ben fruber genannten Bebirge . Formationen an ihren tiefften ju Tage ausgehenden Puntten , daber fie überall in den Thalfohlen und Gbenen erfcheinen.

## Charakteristik der felsarten.

## I. Primitive Periode.

felsarten ber primitiven Beit, oder Urgebirgs- felsarten.

## 1. Befdichtete primitive Feldarten.

Sneis, er fieht im innigften Berbande mit bem Granit, und geht in Glimmerfchiefer über. — Er bilbet mit bem Central-Granite eingelne Ruppen, auch einzlne Lager im Glimmerfchiefer. 3. B. am Sonnenblid im Burtenthal. Um Korntauern im Mollthal. Alls Lager in Glimmerfchiefer auf ber Saualpe in Karnthen.

Glimmerschiefer, er geht nach unten burch Aufnahme von Felbspath in Gneis; nach oben durch Feinheit des Kornes in Thonschiefer über. Er ift unter den Gebirgsarten dee primitiven Zeit am meisten verbreitet. Er sest fast alle Seiten und Rebensche ber Central-Alpen zufammen. Im Moll-, Gurt-, Glan - und Lavantthale ift er bie herrschende Gebirgsart.

Rorniger Ratt (Urfalf) geht oft burch allmählige Uebergange, welche in Beranderung bes Kornes und der Farbe bestehen, in Uebergangefalt über. 3m Möllihaf ju Belden in Karnthen.

Hornblendeschiefer (feltenes Borkommen). Immer in untergeordneten Lagern. 3. B. im Möllthal, an der Koralpe in Karnthen 2c.

Chloritichiefer bildet Lager und Studgebirge, j. B. am Grof. Glodner.

Salfichie fer ale Lager im Shloritichiefer und Glimmerschiefer. Gine feltenere Bebirgeart. 3. B. bei Groffircheim im Molltbal in Rarnthen.

Thonf diefer ein innigst gemengter Glimmerschiefer, in welchen er auch übergeht. Er fest baufig die Soben und Borberge ber primitiven Gebirge susammen. 3. B. am Griffnerberg in Rarnthen. Der größte Theil des Thonschiefers gehort aber ber Uebergangs. Periode an.

## 2. Maffige primitive Feldarten.

Granit und Granit. Gneis. Innig mit bem Gneise im Berbande; beibe find ein gleichartiges und gleichzeitiges Gebilte. Er bilbet einzelne gewaltige Sobien von großer Ausbehnung. 3. B. Connenblick im Möllthale. Aber auch in gangformigen Ramen, erfcheint ber Granit.

Eflogit, Smaragbit. gels ericheint als Stock im Glimmerichiefer auf ber Saualpe.

Serpentin, fommt vor als Stod im Chlorit und Blimmerfchiefer am Brenn-

fogl im Molthale. 218 Lager im Chloritichiefer am Tauern, zwifden Beiligenblut und Rais.

porphor, grauer, fodformig in Glimmerfchiefer im Reutschachthal in Rarnthen. Ueber die Berbreitung ber einzelnen Gelbarten ber primitiven Beit, über bas Bufammen . Bortommen derfelben , und über bie Lagerungeverhaltniffe berfelben, fann feine allgemeine Regel aufgestellt merben.

Ginige Diefer Relbarten erftreden fich burch viele Lander, ziemlich gleich an Dachtigfeit, fo bag fie ale berrichende Gebirgeart muffen angenommen werden. 3. B. in

ber Tauern Rette ber Glimmerfchiefer.

Undere haben eine turge Erftredung in ihrer Streichungelinie, und eben fo in ibrer Dachtigfeit. 3. B. ber fornige Ralf fest alle Tiefpuntte bes Glodner jufam. men, mabrend er im Lavantthal oft nur die Dachtigfeit eines guges und barunter bat.

Chenfo ift bas Bufammen . Bortommen ber primitiven gelearten hochft verfchie. ben. Ginige terfelben fteben in einem gemiffen Contact . Berhaltniffe. 3. B. Gerpentin, Salfichiefer und Chloritichiefer finden fich haufig jufammen, wie am Grofglodner, mo biefe Felsart bis jur Gpipe beffelben reicht. Der hornblende. ichiefer ericeint in jenen Glimmerichiefern, welche in ber Rabe bes Gneifes und tes Granites vorfommen.

Die Lagerungs . Berhaltniffe find ebenfalls nicht conftant ; und baufig wiederholen

fich biefe gelbarten in ihrer Aufeinanderfolge.

Die Schichten ber fruber bezeichneten primitiven gelearten, find nicht mehr in ibrer urfprunglichen Lage, fondern mehr oder minder in geneigter Stellung ju treffen. Untersucht man die Lage Diefer Schichten, fo zeigen fie fich vor den maffigen Rels-

arten ber primitiven Beit mit abfallenden Nivenux.

## II. Tranfitions : Periode.

# felsarten der Cransitionszeit oder Mebergangszeit.

## 1. Befdichtete Transitions . Felsarten.

Thonichiefer. Es geht nach Unten in Glimmerichiefer, nach Dben in Graumadenichiefer uber, und findet fich in der Binbifch . Rappel in Rarnthen, in Tuchein

und im Cava : Thal in Rrain. Graumadenichiefer, gang bem vorigen ahnlich, nur bag in diefen die erften Refte einer einstigen organischen Schöpfung jum Borschein tommen. 3. B. Productus Spirifer , Encriniten, Trilobiten etc. , er findet fich in Blepberg und Binbifch. Rappel in Rarnthen.

Rornige Graumade, aus Quargfornern gufammengefitteter Canbfiein. 3. 3.

in Binbifd . Rappel in Rarnthen.

le bergang ffalt von bichtem Gefüge und mit ben fruber bezeichneten organifden Reften. In Rropp in Rrain, Bindifch , Rappel in Rarnthen , findet er fich baufia.

#### 2. Maffige Tranfition . Feldarten.

Granit einige eigene Barietat, Die fich von bem Central-Granit auffallend burch garbe und Gemengtheile unterscheidet. Lepen - Graben in Rarnthen.

Spenit. Er bilbet theils Bange im vorigen, theils aber tritt er felbftftanbig auf. Roprein . Thal in Rarnthen.

Diorit, er ift in Thonichiefer gelagert. Ebriach - Graben in Rarnthen.

Dorpbor. Stodformig im Biffragraben in Rarnthen.

Die Berbreitung ber Uebergangsgebilde ift viel beschränfter, als die der Gebilde ber primitiven und secondaren Zeit. Um häufigsten erscheinen die Felgebilde ber Uebergangszeit in ben Langenthälern ber Seil, ber Sava, im Tuchein Thale. Much in einigen Querthälern, welche in den secundaren Ralkalpen eingeschnitten find. 3. B. Bellachthal in Rarnthen.

Das Bortommen der einzelnen gelbarten der llebergangsgebirge ift fehr verschieden. In einigen Gegenden herricht der Ralf, j. B. im Sava . Thal, in andern bie Grauwade, j. B. im Geilthal.

Chenso ift es mit bem Bortommen organischer Refte. In einigen Gegenden ift eine Gebirgsart davon gang erfullt, 3. B. Bleiberg in Karnthen, in andern Segenden ift davon teine Spur zu finden, 2. B. Kropp in Krain. Das Zusammen Bortommen ber Relbarten ber Uebergangszeit hat nichts bestimmtes.

Meiftens wechseln die verschiedenen Gebirgsarten jum ofteren miteinander. Bu Un-

terft wird am haufigften ber Graumadenschiefer gefunden.

Die maffigen Gesteine biefer Zeit find in ben verschiebenften Lagerungs . Berbaltnifen ju finden , theils in ganzen Stoden ju Unterft , theils auf ben geschichteten Gebirgsarten übergreifend gelagert ; theils in ganaformigen Raumen.

Alle Schichten ber liebergangs Gebirge find meift unter fehr fteilen Winkeln geneigt, mit abfallenden Nivoaux von den Centrasalpen, und von den massigen Gefleinen der Uebergangszeit. Sie tragen alle Anzeichen einer großen Erd "Revolution an fich.

## III. Gecundare Periode.

felsarten der fecundaren Beit oder der floggebirge.

## 1. Befdichtete fecunbare Feldarten.

Rother Sandftein, er ericheint als rother Schiefer, rother Sandftein, und als rothes Conclomerat. Ein Theil beffelben gebort bem Lagerungsverhaltniffe nach noch jur Grauwade. Der größte Theil aber bes rothen Sandftein. Gebildes liegt ju Unterft ber secundaren Zeit. Periode bem Alpenkalf unterteufend, und durfte bem bunten Sandfteine zu parasetlifften sevn.

In Bleiberg, am Ullrichsberg, bei Gis in Rarnthen, bei Rronau im oberen Sava-Thale; bei Oberlaibach in Rrain, ericeint er anftebenb.

Buratal f. Mineralogifch laffen fich folgende Bebirgearten unterfcheiben.

a. Duntler ichiefriger ftinfenber Ralt.

b. Rorniger Dolit.

- c. Dunnfchiefriger litographifcher Stein.
- d. Dichter und forniger Dolomit.
- e. Dichter grauer Ralfftein.

Bon organischen Reften ericheinen in bem Gebilbe Terebrateln, Pektens, Isocardien, Amoniten, Pentacriniten, Corallen etc., welche für bie Schicten bes Lins, ber Oolite und bes Forstmarbels, Jurassischer Bildung bezeichnet find. Der bichte Raff, uud nach ihm ber Dolomit, find unter ten oben bezeichneten Arten, bei weitem bie Borberrichenben.

Die Berbreitung ber Jura-Biltung ift fehr groß. Die ganze Kette ber karnifchen Alpen, von bem Unholben bis jum Ursusa Berg, so wie ein Theil der julichen Alpen. B. B. der Terglau gehören zu dieser Bilbung. — Man hat früher dieses Gebilbe mit dem Namen Alpenkalf bezeichnet, und ihn irriger Beise mit dem deutschen Bechteine parallisten wollen.

Rreibe, theils bicht, theils bolomitifch, immer hart. Die Refte von Organis.

men ale Rummuliten , Sippuriten ic. bezeichnen biefe Felbart.

Der gange Rarft besteht aus tiefer Felbart, namentlich um Abelsberg in Rrain.

Man hat biefe Felbart fruber unter bem Ramen Soblenkalt, dem Jurafalt bei-

gejählt, mas aber gang falfch mar.

Biener Sanbftein, ein grauer feintörniger fefter Sanbstein, mit Rumuliten ir. erfullt, wechsellagert mit ber Rreite, findet fich bei Abeleberg und Feiftrig in Rrain. Gr gehört bem Grunfande an, und wurde fruher irriger Beife gur Grauwade gegafit.

#### 2. Maffige fecunbare Feldarten.

Rother Porphyr. Gin flodformiges Gebilbe im Alpenfalf und im rothen Sandfiein. 3. 3. Um Lufdariberg in Rarnthen, ju Belbes in Rrain.

Die Berbreitung ber secundaren Bilbungen ift febr groß, fie fegen nicht nur bie gange Rette ber farnischen und julischen Alpen gusammen, sondern auch ber gange Rarft gehort biefer Bilbungegeit an.

Der Ralf ift bas vorherrichenbe Geftein.

Die Schichtung ber fecundaren Felsgebilde ift fehr ausgezeichnet und beutlich , mit abfallenden Niveaux von ben alteren Belsarten ber früheren Perioden.

## IV. Tertiare Periode.

## Certiare Jelegebirge.

#### 1. Befdichtete tertiare Felsarten.

#### 1) Cocenifche tertiare Periode.

- a. Thon mit Brauntoblen.
- b. Grauer Canbftein mit Ostrea Cerithium , und Ampularia.
- c. Merglichter Ralf mit Rumuliten Rorallen. Bei Rropp in Rrain, bei Guttarnig in Karnthen tommt biese Formation vor.

#### 2) Miocenifde tertiare Beriode.

- a. Molaffe. Thon. und Sandftein mit Brauntohlen, Blatter von Tanus und Cercis, Refen von Pachydermen, Guswaffer. Conchilien, als Limneen und Planorber und Salzwaffer. Conchilien als Cerithium und Ostreen, bei Prevall in Karnthen, Saguria in Arain.
  - b. Grobfalt mit Spartangus und Echinus , bei Saguria in Rrain.
  - c. Bimsftein Conclomerat, Ottof in Rrain.
    - 3) Pliocenifche tertiare Periode.
  - a. Mergel.und Ganbftein.Bilbungen.
  - b. Ragelflue, Gaffnis in Rarntben.

#### 2. Maffige tertiare Felbarten.

Bafalt, bei Rollnit in Rarnthen.

Alle tertiaren Felsarten find geichichtet, bie Schichten liegen mit mehr ober minder geneigten Binteln von ben alteren Gebirgsarten, auf benen fie gelagert find; aber auch die Maffengesteine ber tertiaren Zeit felbft, veranlaffen ein abfallendes Niveaox ber tertiaren Relsarten.

Die tertiaren Felsgebilbe erfullen meift die Gohlen ber Thaler, besonders ber Langenthaler; auch an den Begrenzungen ber Ebenen, finden wir fie haufig anftebend. Sie erbeben fich bochftens 2.000 Rug, über bie Meeresflache.

Die Molassenbildungen gehen in ben Langenthalern weiter aufwarts, als die Bilbung bes Grobkalfes, welche immer nur an ben einstigen Randern als Begrengung ber alten Meere gefunden wird.

Unter den tertiaren Bilbungen ift die miocenische Periode am meiften verbreitet, und unter bem Geftein diefer Periode, Die Molaffe.

## V. Diluvial : Periode.

Shuttgebilde von Sand, Gruß und Rollfteinen ber früher bezeichneten Berioden. Theils jusammengefittet, ju Conclomeraten, theils lofe. Gie enthalt Anochenrefte von Raftobon.

Das Diluvium ericieint in allen Langen. und Querthalern, in Form von ichangenartigen fleinen Plateaux.

Das Diluvium ift gefchichtet: bie Schichten liegen in ihrer urfprunglichen horisontalen Lage.

#### VI. Alluvial - Periode.

In biefe Periode ber Erdbildung gehören alle Bildungen und Beränderungen ber Erdoberfläche, welche fowohl auf chemifchem, als auch auf mechanischem Wege, burch Rrafte, welche gegenwärtig noch wirfend fortbesteben, fich erzeugen. 3. B. Tuffalt, Rafeneifenftein, Torfolbungen, Schultublagerungen, jepige Flufbeete ic. Die Schichten ber Bildungen jepiger Zeit find alle horizontal.

Die Berbrenung tiefer Gebilte ift befchranft, boch in allen Thalern ber Alpen ju finden. In ten Felbarten, welche hier geologisch nach ben Epochen ihrer Bilbungen angeführt find, tommen viele Detalle und Inflamabilien auf Bangen , Lagern , Sloben, und Geifenwerfen vor. 3. B.

Bold. Urgebirge. Goldzeche im Mollthal in Rarnthen.

Hebergangegebirge. Rabergeche im Beilthale in Rarnthen.

Diluvium im Stockenboi - Thal in Rarnthen.

Bilber. Urgebirge. Deifelting in Rarnthen, (nur als chemifd beigemengt, bem Bleiglang).

Quecffilber. Hebergangegebirg. Dellach in Rarntben.

Blogebirge. 3bria in Rrain.

Rupfer. Urgebirge. Rragant in Rarntben. Gifen. Urgebirge. Buttenberg in Rarnthen.

Mebergangegebirg. Jauerburg in Rrain.

Bloggebirge. Rofet in Rarnthen.

Diluvium. Bochein in Rrain.

Blei. Urgebirge. Meifelbing in Rarnthen. Mebergangegebirge. Bellach in Rarnthen,

Rlongebirge, Bleiberg in Rarnthen.

Bint. Globgebirge. Raibel in Rarnthen.

Antimon. Urgebirge. Gt. Leonhard in Rarnthen.

Mangan. Urgebirge. Buttenberg in Rarnthen.

Titan. Urgebirge. Saualpe in Rarnthen.

Schwarztohlen. Gloggebirge. Malbern in Rrain.

Braunfohlen. Tertiare Gebirge in Brevali in Rarnthen.

Bitnminofes Solg. Diluvium. Et. Philippen in Rarnthen.

## Entftehungsart ber Welsgebilde.

Mule gefchichteten Gelbarten ber primitiven Beit werben als urfprunglich auf plutonifchem Bege entftanben, ober als burch plutonifche Rrafte veranberte neptunifche Bebilbe, welche bie Detamorphifchen genannt merden, betrachtet.

Alle geschichteten Relearten ber Transitions., ber Gecundaren., ber Tertiaren., ber Diluvial . und der Aluvial . Beriode find neptunifden Urfprunges.

Die Daffengefteine ber primitiven, transitions, fecunbaren und tertiaren Beit find plutonifden Urfprunges.

Einige ber Daffengeffeine ber Tertiar . und ber Diluvial . Beriode find pulfanifchen Urfprunges.

als Endrejultat aller geologisch wiffenschaftlicher Forschungen, über ben Bau bes Belegebaubes ber Alpen im Ronigreich Illirien, ergibt fich :

baf bie geschichteten primitiven, tranfitions und fecundaren Bifdungen urforanglich auf neptunifchem Bege entftanten fint , und bag fie fich horizontal auf einander gelagert haben.

Einzelne fleine Emporhebungen burch bie Massengesteine aller bieser Perioden, welche aus bem Innern ber Erde emporgestiegen find, haben in allen diesen Perioden statt gefunden, mehr oder minder kleine Störungen in den Schicktenfellungen, so wie in den Strudtur Berhältnissen diese Felsarten hervorgebracht. Aber die Hauptemporhebung der sudistlichen Alpen, welche sie zu den gewaltigen Höhen emportried, und ihnen die gegenwärtige sichtbare Gestalt gab, hat erst nach der letzten Periode der secundaren Zeit, vor dem Ansange der tertiaren Zeit stattgefunden, und zwar durch den Granit Gneis der Central Rette, welcher auf plutonischem Wege, dem Innern der Erde entstliegen ift. Dieser hat nicht nur alle ausstliegenden primitiven, transstinen und secundaren Bildungen empor gehoden, sondern sie auch auseinander geschoben, so das auf der Hauptare der Emporhedung die Menge der Primitivgebilde zu Tage kam, und zu den gewolltigen Hohen emporgetrieben wurde.

Biele ber Eranstions . Befteine murden bamals metamorphirt, und in Urgefteine

vermanbelt.

Schon waren bie großen Unebenheiten in bem Felsgebaube ber Alpen vorhanden, als bie tertiare Zeit begann. Gie muß eine ungeheure lange Dauer gehabt haben, um alle ihre Epochen gehörig ju entwickeln.

Die geschichteten tertiaren Ablagerungen find neptunischer Entftebung.

Mlein mahrend, und nach bem Ende diefer Epochen, haben noch plutonifche und vulfanische Rrafte große Beranderungen hervorgebracht, so zwar, daß wir alle Schichten neptunischer Bilbungen biefer Zeit, in einer veranderten Lage finden, und bas viele Gebilde auch eine veranderte Struftur zeigen.

Die jungfte allgemeine Erdrevolution ift bie rein neptunifde Diluvial . Periobe, Alls fie eintrat, war icon bie Beit plutonifder und vulfanifder Ereigniffe vorüber, baber wir alle Schichten biefer Periobe, in ihrer ursprunglich horizontalen Lage finden.

Das Bortommen von Anochen ausgestorbener Gattungen urweltlicher Thiere, aus bem Seichlechte ber Pachydermen beweiset, das damals in den Alpen ein tropisches Klima herrichte, daber gehort auch diese jungste Periode einer allgemeinen Erdrevolution einer längst vergangenen Zeit an, wo das Menschengeschlecht noch nicht die Erde bewohnte.



# Alphabetisches Register.

| Beite.             | Beite.                   | Beite.                  | Montona                   |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Mbeleberg 130      | Fishan 101               | Ragenftein 126          |                           |
| Mibona 136         | Fianona 136              | Rirfchentheuer 119      | Moodburg 124              |
| 2111hofen 121      | Fladnig 120              | Riagenfurt 123          | Moscheniza 136            |
| S. Andrea 117      | Blcif 119                | Rleinhaufel 131         | Muggin 117                |
| St. Unbra 124      | Blitich 131              | Rlingenfeld 130         | Maffenfuß 130             |
| Urnotbftein 125    |                          | Riein. Gobnis 120       |                           |
| 21rfa 101          | Gailthal 125             | Roftel 130              | Reufofel 117              |
| Mquileja 133       | Gallenftein 130          | Rrappfelb 126           | Reumarftl 91, 127         |
| Mgling 126         | Gallignano 137           | Rrainburg 127           | Reuftabti 189             |
| Muersberg 130      | St. Georgen 121          | Rreugen 118             | Ober Draubura . 118       |
|                    | Simino 137               | Rronau 126              | Dber Bellach , 118, 119   |
| Barcola            | Gmunb 120                |                         | Opchina                   |
| Bleiberg 125,87    | Gortichach 127           | Eaaf 127                | Oriuli                    |
| Bleiburg 126       | Gorg 132                 | £006 131                | Detenburg' 118            |
| Brioni 135         | Golbieche 86             | Baibach 128             | Osecro 101, 137           |
|                    | Gottichee 130            | Landefron 120           | Osniach 85, 120           |
| Candiole 138       | Grabista 139             | Lanbitrag 130           | Ussiaes 85, 120           |
| Canale 131         | Grabo 13                 | Baubab 126              | Palaziol 138              |
| Capo d'Istria 134  | Greifenburg , 118        | Lavantthal 124          | Parenzo 66, 135           |
| Castagnovizza 132  | Griffen 195              | G1. Leonhard . 119, 124 | St. Dauf 195              |
| Castua 136         | Großfragant . 87, 119    | Lippiga 85. 117         | Daternion 118             |
| Castel Muschio 137 | Surffelb 127             | Lippigbach 92, 119      | Debeng 187                |
| Cherso 137         | Buttarina 181            | Levrera 138             | Pirano 101, 134           |
| Cittanuova 135     | Outlanting 1 1 1 1 1 1 1 | Boibl 97                | S. Pietro di Nembi , 101, |
| Cormons 132        | Seibenichaft 130         | Lovrana 136             | 137                       |
| Corniale 84        | Seiligenblut 119         | Bueg 131                | Pinguente 136             |
| S. Croce 117, 133  | - Stabt 120              | Lussin 101, 137         | Pisino 136                |
|                    | St. hermagor 125         |                         | Dianina 131               |
| Danielsberg 120    | Bergogeftein 105         | Malborghetto . 125, 125 | Plaunich 138              |
| Dietrichftein 120  | Serjogeftubl . 105, 192  | Manneberg 121           | Dobmeus 181               |
| Dignano 135        | Simmelberg 120           | Gt. Marein 129          | Polland 130               |
| Dobratich 125      | 50f 87                   | Maria Elend 119         | Doig 135                  |
| Dollach 119        | Sobenoffermis 121        | - Gail 125              | Dontafel 126              |
| Dollina 117        | Sollenburg 119           | - Boretto 194           | Dramati 124               |
| Drauhofen 118      | Suttenbera 87, 121       | - Eucfau 125            | Proftenen 131             |
| Duino 134          | Sauciotta or, 141        | - Rain 128              | Prosecco                  |
| Duorga 130         | Jaunthal 126             | - Lufchari 126          | Protecco                  |
|                    | 3brig 86, 133            | - Gaal 122              | Ouieto 101                |
| Chenthal 124       | 309 129                  | - Beitichach . 121      | Q.1010                    |
| Einob 129          | Sobofusberg 127          | Mauthen 125             | Rabaz 101                 |
| Eienern 88, 128    | 3fola 134                | Difffabt 118            | Rabmanneborf 126          |
| Farra 132          |                          | Mintenborf 127          | Raibi 125                 |
| Feberaun 125       | Ranferthal 127           | Mottling 130            | Rajenegg 124              |
| Feiffriß 118, 126  | Gt. Rangian 181          | Mochling 187            | Reifnis 180               |
| Felbfirchen 120    | Rappel 126               | Monastero 133           | Reichenfels 124           |
| Jella 126          | Rarnburg 122             | Monfalcone 133          | Rofenthal 118             |
| Ferlad 119         | Raribab 120              | Monte Santo , 132       | Rofiga 137                |
|                    |                          |                         |                           |

| Ceite.           | Seite.                        |                            |                       |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| R offega 119     | Spital 134                    | Tolmein 131                | Volosca 136           |
| Rovigno 101, 135 | Sriutim 138<br>Stallhofen 119 | Travnit 131<br>Treffen 190 | Bagenis , 119         |
| Gaglfelb 128     | Stein 119, 127                | Ereibad 121                | Warmbab 125           |
| Sachfenburg 118  | Sternberg 184                 | Erieft 100, 101, 111, 114  | Beichfelburg 129      |
| Sallad 127       | St. Stephan 136               | Tichernembl 130            | Beitenfett 190        |
| Salvore 134      | Stodenbon 125                 | Elaler memor               | Bippach 133           |
| Mansego 137      | Stragburg 120                 | Umago 185                  | Bochein 126           |
| Sava 196         | Strafoldo 133                 | Unio 137                   | Bolfeberg 124         |
| Schneeberg 131   | St. Beit 121                  | Unter Drauburg . 119       | Wurgen 126            |
| Schwarzenbach 74 |                               |                            |                       |
| Geifenberg 129   | Egrois 125                    | Veglia 137                 | Baole 118             |
| Genofetich 131   | Tangenberg 182                | Beibes 186                 | Bettichach 121        |
| Servola 117      | Teufelsbructe 97              | Biftring 91                | Bwifchenwaffern . 121 |
| Siciole 89       | Teplis 116                    | Billach 118                | Birfnis 131           |
| Sovignaco 136    | Eimenis 128                   | Bolfermarft 119            |                       |



DER GROSSGLOCKNER.



PASS AM PREDIL.



ADELSBERGER GROTTE.



GROTTE VON CORNIALE.



UESPRUNG DER SAVE.



URSPEUNG DER UNZ.



WASSERFALL NÄCHST BOLLIUNZ Dei Tibet.





WERTHER SEE.



WERTHER SEE.



OSSIACHER SEE.



ZIRKNITZER SEE.



KRAINER TRACHTEN.



TRIESTER TRACHTEN.





VILLACH.



LANDSKRON.



GURK.



STEASSBURG.



ST VEIT.



FRIESACH.



KLAGENFURT.



HOHEN OSTERWITZ.



MARIA SAAL.



DER HERZOGSTURL.



WOLFELERG.



ST PAUL.



LAIBACH.



LUEG.



JDRIA.



GÖRZ.



ST ANTONSKIRCHE IN TRIBST.



TRIEST.



börge in teleat.



dom und rastell in telest.



GEARS-



DOM ZU AQTILBJA.





PHRANO.



POLA.



OSERO AUF CHERSO.



LUSSIN GRANDE.





